# Gesammelte Erzählungen

Wilhelm Karl Raabe

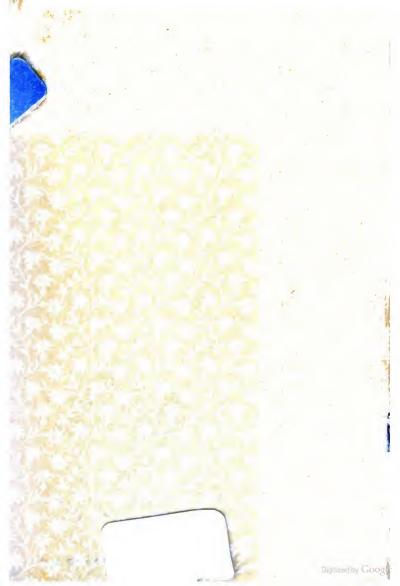

NGL

Besammelte Erzählungen.





Von

Wilhelm Raabe.

Dritter Band.

Zweite Auflage.



2Berlin 1902.

Berlag von Otto Janke.

THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY 979849A

ASTOR, LENOX AND TILDEN FOUNDATIONS 1938 L



# Hörter und Corven.

# Erstes Kapitel.

Wir haben unseren Lesern immer gern die Tageszeit geboten, aber so schwer wie diesmal ist uns das noch nie gemacht worden. In der Stadt Högter waren die Thurmuhren sammtlicher Kirchen in Unordnung. St. Peter und St. Kilian zeigten falsch, St. Nisolaus schlug salsch und dei den Brüdern stand das Werk ganz still; nur auf Stist Corvey, eine Viertelstunde abwärts am Fluß, befand es sich noch in geziemlicher Ordnung und hatte sich auch eine Hand gesunden, die es darin erhielt und es zur rechten Zeit aufzog. Es schlug vier Uhr am Nachmittage auf dem Thurme der Abtei.

So viel für die Tageszeit. Was die Zeit sonst anbetraf, so Schrieb man den 1. Dezember im Jahre 1673: am 23. November 1873 beginnen wir unsere Erzählung; es sind also gerade ungefähr Isweihundert Jahre seit jenem Wintertage vergangen. Maurer, Zimmerkutte, Tischler, Schlosser, Glaser und, vor allen Dingen, Uhrmacher Ind am Werke gewesen, haben die Mauern wieder aufgebaut, die Phosten zurecht gerückt, die Thüren eingehängt, neue Fenster vorgeschoben und dafür gesorgt, daß auch die Thurmuhren wieder die richtige Zeit anzeigen. Es hatte viele Arbeit und große Geduld gekostet; — wehe dem, welcher von Neuem frevelhaft die Hand dietet, die Wände abermals einzustoßen, die Dächer abermals abzudecken W. Maake, Erzäblungen. UK.

und die Thuren und Fensterscheiben von Neuem zu gertrummern. Der Gegenwart sei bemerkt, daß das Wiederaufbauen, das Auf- und Einrichten zu allem Uebrigen stets auch viel Geld kostet.

Es war ein winterlicher, feuchtfalter Tag. Schweres Regenund Schneegewölf wälzte sich über den Solling. Die geschwollene, stets haftige und übereilige Weser rollte ihre erhsengelben Fluthen in anscheinend völlig breiartigen Wirbeln aus den Bergen zwischen Fürstenberg und Godelheim und Meigadessen her, quirlte durch das table Weidengebüsch und das welfe Röhricht der User und ärgerte sich heftig über jeden Widerstand, der ihr auf ihrem Wege aufstieß.

Solch einen Widerstand fand sie unter den Mauern der Stadt Sörter; denn da traf sie nicht nur auf die Eisbrecher, soudern auch auf die Pfeilertrümmer des uralten Bölferübergangs: die Brücke selber fand sie wieder einmal, wie so häusig, nicht. Grimmig schäumte und kochte sie empor an den bis auf den Wasserspiegel abgebrochenen Pfeilern und Stüben; aber es war auch etwas wie ein Triumphjubel in ihrem Rauschen:

"Hoho, Menschenwerk! Menschennarrethei! Hoho, drüber weg und weiter, dem Weltmeer zu, und mitgenommen, was zu greifen ist! Das alte Spiel durch die Jahrtausende — Triumph!"

Die gelben Wellen der Weser mochten wohl höhnisch brausen. Sie hatten die Brücken des Drusus und des Tiberius, des Königs Chlotar und des großen Karl auf ihrem Nacken getragen an dieser Stelle; — jedes Jahrhundert fast hatte ein halb Dutend Male für Krieg und Frieden hier eine neue Brücke gebaut; — Triumph! wortieben heute die Balken und Bohlen der letzten, die vor drei Jahren neu geschlagen wurde, und die vorgestern Monsseur de Fougerais, der französsische Kommandant von Högter, vor dem Abmarsche, seinem Feldmarschall Monsseur de Turenne nach, hatte umstürzen lassen?

Borgestern war Mousieur de Fougerais dem Marschall nach gen Wesel zu abmarschirt. Ihre Hochschirftlichen Gnaden Christoph Bernhard von Galen, Bischof zu Münster, Administrator zu Corven, Burggraf zu Stormberg und Hert, Womleche, hatten Kaiser und Reich, sowie der Nepublik Holland ihren französischen Trumpf ausgespielt: der Franzmann hatte es sich bequem gemacht, wie der Deutsche es gewollt hatte; und, wie gesagt, die Uhrwerte auf den Thürmen vom Rhein bis zur Weser waren darob wieder einmal in Unordnung gerathen und zeigten die unrichtige Stunde oder standen ganz still. Was die

westfälischen Gloden anbetraf, so waren deren eine ziemliche Menge von dem hohen Bundesgenossen des biederen Reichstandes mitgenommen worden, um in französische Geschützläuse für die Reunionstriege, den Uebersall von Strafburg und den spanischen Erbsolgekrieg umgegossen zu werden.

Beiteres zu seiner Zeit. Bom Stift her wiffen wir, was die Glode geschlagen hat; Christoph Bernhard hat dafür gesorgt. Es ift vier Uhr Nachmittags, und wir stehen im Bruckselbe am rechten Ufer des Flusses, der zertrummerten Brücke gegenüber und warten auf die Fähre, die man nach dem Abzuge der wüsten gerufen-ungerufenen Gäste und Bundesgenossen aus dem Westen eingerichtet hat.

Wir warten auf einige Leute, Die da kommen werden, um fich nach hugar übersehen zu laffen, und fie kommen auch, Giner nach

dem Andern.

Der Erste ist ein Mönch aus der Abtei, der unter dem dunkelziehenden Gewölf von dem Landwehrthurm unter dem Walde, dem Solling, auf dem Feldwege her der Weser zuschreitet. Es ist der Bruder Henritus, vordem in der Welklichkeit ein Herr von Herstelle; sein Prior, Nikolaus, vordem im Saekulum ein Herr von Bitzewig, hat ihn vor acht Tagen mit einem Briese an den herzoglich braunschweigischen Bogt auf dem fürstlichen Amtshause zu Wickensen abgesendet, und er hat den Bries hingetragen und kann sonderbare Sachen erzählen.

An Stelle des Bogtes hat er auf dem Amtshause Seine Fürstlichen Gnaden den Herzog Rudolf August selber vorgefunden und zwar in bester Laune, den Borgängen und dem französischen Trubel am linken Weseruser zum Troß. Der Herzog hatte den wohlpetschirten Brief des Herrn Priors von Corven erbrochen, und es ist ein anderes Schreiben — französisch abgesaßt und adressirt — herausgesallen, welches die Fürstlichen Gnaden zuerst gelesen haben, zu einem Drittel mit Stirnrunzeln und

für den Reft mit einem Lachen und Spott.

"Ihr tragt gewichtige Sachen im Lande Germanien um, ohne es zu wissen, Bruder," hat der Herzog gesagt. "Sintemalen wir nunmehro im Jahre einundsiebenzig mit Gottes Hülfe und unserer Bettern Liebden Beistand und freundlicher Handreichung unsere nunmehro zuleht getreue Landesstadt Braunschweig mit Wassengewalt und gutem Wort uns zu Willen und Gehorsam gebracht haben; so danken wir dem Herrn Bischof von Münster, sowie den Herren

Prioren, Kanzlern und Näthen von Corvey, wie imgleichen dem Herrn Marschall von Turenne für freundliches Erbieten und gedenken sernerhin, wie es uns zukommt, unserer Pflicht und fürstlichen Eidleistung gegen Kaiser und Neich. Wünschen dagegen dem Herrn Marschall eine glückliche Neise gen Wesel und haben Euch, ehrwürdiger Bruder, augenblicklich nichts mitzutheilen, als daß Ihr, so lange es Euch belieben mag, unser lieder Gast sein mögt; wie wir es gleichfalls in Euer Belieben sehen werden, Euch in der Gegend umzusehen. Da uns das Stift und das königliche Haben, der nicht immer die Kutte trug, sondern vordem auch den Karnsisch und den Kürasserbelm, so verlassen wir uns darauf, daß Ihr uns zu Haus in re militare loben und den Herren zu Hugar und Corvey nach bester Kenntnißnahme empschlen werdet."

Da nun der Bruder Henrikus außer seinem Schreiben willig auch den mundlichen Auftrag mitgenommen hatte, sich in der Gegend rechts von der Weser umzuschen, so machte er Gebrauch von der Einladung des Herzogs. Er sah sich um, und jeht kam er zurück, nachdem er sich umgesehen hatte. Sehen wir uns ihn jeht vor allen Dingen

felber ein wenig genauer an.

Da ftand er, auf feinen Banderstod gestütt, im Brudfelde an dem murrifchen Strome und wartete geduldig, bis es dem Sahrmann drüben am Bruckthor zu Sorter gefiel, ihn herüber zu holen. Und er fah trot feinem geiftlichen Gewande mahrlich aus wie ein Mann, der wohl befähigt mar, feinen Vorgesetten über die militarifchen Burüftungen und Borfehrungen Seiner Bergoglichen Gnaben zu Bidenfen Bericht abzustatten, und zwar einen fach- und fachgemäßen. Bruder Benrifus von Berftelle trug fein Benediftinergewand murdig und stattlich genng, doch mußte es auch bem ganglich Unbefangenen gar nicht unglaubwürdig erscheinen, daß von diefer breiten Bruft und Diefen derben Schultern feiner Beit der eiferne Banger ohne alle Beschwerden getragen worden sei. Daß die runglige, aber immer noch fraftige Fauft vor Zeiten etwas Anderes umichloffen habe als den harmlofen Ctab von Beigdorn, fonnte dann einem irgend aufmerkfamen Betrachter auch weiter nicht zweifelhaft bleiben. Bruder Senrifus trug dem winterlichen Tage ins Geficht die Rapuze gurudaeschlagen und bot die Tonfur dem Wind, den vereinzelten Schneefloden und ben icharfen Schauern feinen Regens frei bin. Ein Rrang grauer, ein menig borftiger Sagre umgab ben runden wohlaeformten Schabel, und eine Rarbe auf ber Stirn fprach von anderem und milderent Busammentreffen als mit ben Brudern und Batern in Gott und Jeju Chrift bei der Sora und Dette. Junter Seinrich von Serftelle war jett ein alter Mann, boch jung und frifch auf ben Beinen. Gein Häufpern felbit und fein Diefen flang fraftig und mannhaft, und man fonnte es dem Bater Abelhardus, dem Stiftefellner, vordem ein Berr von Bruch, gar nicht verdenken, wenn er die Freundschaft und aute Rameradichaft gerade Diefes ehrwürdigen Bruders jeglicher andern innerhalb ber Mauern der Abtei vorzog.

"Wo die Brude geblieben ift, tann ich mir ichon beuten," fagte ber Bruder Senritus topficuttelnd. "Gin Mergernik ift es aber boch!" fügte er hingu, die Sand über die Augen legend und nach ber Rabre ausschauend. Er hatte noch ju marten, benn ber Sahrmann bruben ju Sorter beeilte fich bes einzelnen Fahrgaftes megen nicht. Faul hingeftrectt lag er neben ber Bolbung des Brudenthors auf feiner Bant und wartete auch; nämlich auf die Ansammlung mehrerer

Leute drüben am braunschweigischen Ufer.

Endlich fam der zweite Sahrgaft. Diesmal ein altes Beibchen, bas auf bem Schifferpfade von Lüchtringen ber heranhumpelte, feuchend unter einem fcmeren Bundel; - ein altes Judenweib, unter bem Ramen Rroppel-Leah dem Bobel zu Surar wohlbefannt, doch hochangesehen bei ihren Glaubensgenoffen; - wegmatt, zeitmatt, friegszerzauft und friegerisch, ja friegerisch unter ihrem Backen troß ihrem Allter und ihrer Dludigfeit anzuschauen.

Dit tiefen Kniren und schüchternen Berbeugungen näherte fich Die Greifin dem greifen Benediftinermonch, der aber neigte das Saupt,

winfte mit der Sand und fagte:

"Der Gott Abrahams knöpfe bem Schlingel da druben die Dhren auf. Tretet heran, Frau: werft Guer Bundel ab und fetet Euch. Um uns Beide rührt fich ber luberliche Burich fürs Erfte noch nicht."

"Ich bante Guch, guter ehrwürdiger Berr," erwiderte Die Breifin. "Alte Knochen, mude Ruge, fcmeres Berg, - ich fann wohl in Be-

dulbigfeit warten."

"3ch auch!" fprach der Dlonch, und bann, mit einem Blick auf die durch die Birbel des Fluffes vorragenden Trummer der Brudenpfeiler, fragte er: "Wiffet Ihr, Mutter, vielleicht genauer, was das nun wieder zu sagen hat? Wenn man sich auch das Seinige zurechtlegt, so hört man doch gern eines Andern Bericht. Als ich abging von Corvey, schritt ich noch trockenen Fußes über die Weser."

Die Greifin schüttelte den Kopf:

"Ich kann es nicht fagen, ehrwürdiger Herr. Anno Siebenzig am siebenzehnten Januar hat es der Fluß selber gethan. Bordem Anno Sechsundvierzig that es der Herr Feldzeugmeister von Brangel; vordem thaten es Herr Kaspar Pflugt und die Herren Liguisten, — vordem Herr Christian von Braunschweig, den sie den tollen Herzog nannten. Dazwischen dann wieder immer der Strom selber. Ja, wer hat's heute gethan?"

Der Bruder henrifus lächelte ein wenig.

"Was Ihr mir da eben ableiert, Frau, fann ich in seiner Richtigkeit für mehr als einen Arthieb in persona bezeugen. Wo kommt

3hr denn her, Frau?"

"Bon Gronau, im Fürstenthum Hildesheim. Da ist meiner Schwester Sohn gestorben. Er war ber lette Mann in meinem Hause. Ich hab' ihn sterben sehen und mir die Erbschaft geholt nach Högter."

"om!" murmelte der Bruder Henrifus und fah auf das Bundel, auf dem die Alte gusammengefauert hodte, und von dem sie aus

fcheu und furchtfam gu ihm feitwarts aufblickte.

#### Zweites Kapitel.

"Um einen Mönch, und ein altes; Weib thu ich feinen Zug am Seil," brummte hans Vogedes, der Fährmann, und räkelte sich auf seiner Bank von der linken auf die rechte Seite; und die Bürgerwacht unter dem Thorbogen lachte in choro und ftimmte ihm ganz

und gar bei.

Es war eine wunderliche Wachtmannschaft, in deren Zusammensetzung sich die ganze Berwirrung des Gemeinwesens aussprach. Zwei Münftrisch-Corvensche Infanteristen schulterten da ihre Musqueten; ein Schuster, ein Zimmermann und zwei Schneider aus dem überwiegenden lutherischen Theile der Stadtbevölkerung vom Nath auf-

geboten, hatten sich sonderlich gewappnet mit Helm und Harnisch aus der Liguisten- und Schwedenzeit und lehnten martialisch an ihren Spießen und Stangen. Den Oberkommandanten des Ganzen aber, Korporal Barthold Polhenne, hatte die katholische Bürgerschaft aus ihrer Mitte unter Beistand des Stistes und der Minoritenbrüder in der Stadt gestellt: die Ordnung, die er hielt, und die Autorität, deren er sich rühmen durste, waren denn auch danach.

Niedergetreten vom schweren Stiefelabsat des Hern von Turenne, mit Kontributionen bis zum Letten ausgesogen vom Hern von Fougerais; von der wälschen Besatung in den Häusern und auf den Gassen bis zum Aeußersten in alles Clend und alle Buth hineingequält — widerspenstige Unterthauen Seiner bischsschen Gnaden von Münster, hungrige Bürger der guten "Municipalstadt Högen", — furz, armes, nothdürstiges, geplagtes, verwiertes, deutsches Bolkswesen, wie es aus dem Trümmerschutt des Religionskrieges auswuchs, gleich den Burzelsprossen um einen gefällten Baum — es sah eben böse aus in Höger nach dem Abmarsch der hohen französischen Allürten!

Drüben am rechten Ufer ber Befer ftand ber Monch bewegungs-Tos auf feinen Stock gelehnt, und Rroppel-Leah jag auf dem Bundel anit dem nachlaß des Schweftersohnes. Gie marteten ruhig ab, daß Das Schicffal ihnen ben britten Mann fende, um ben Sans Bogebes vielleicht wohl fahren mochte; und biefer britte Mann erichien jest Er tam durch bas niedere Weld und die Allerwiese vom Dorfe Boffgen her, - auch ein alter Menich, hochgemachien, burr, im schwarzen Rock und Untergewand, weitbeinig und energisch-eilig - Ehrn Belmrich Bollbort, der Pfarrherr der lutherifchen Rilianifirche ju Sorter. Es fchien ihm gut ju dunten, bald nach Saufe ju tommen, denn die Bitterung wurde nicht freundlicher, und die Dammerung nahm immer mehr gu. Db der Baftor auch noch andere Grunde für feine Saft hatte, werden wir ja mohl erfahren; furs Erfte, als er die ftattliche Geftalt des Benediftiners an der Fahrstelle gu Beficht befam, magigte er feinen Schritt; jedoch nur fur die furgefte Beile, benn fofort trat er um fo fraftiger auf und heran und grufte furg und schweigend.

Söflich erwiderte der Bruder Senrifus den Gruß; die Judenfrau erhob sich muhfam von ihrem Sige und fnigte. Es war eine feltsame Gruppe, die unter dem fturmischen, dunklen himmel, vor den gelben

grollenden, wild hinstürzenden Wassern auf das Hörtersche Fährschiff zu warten hatte; der Mönch von Corven aber war der Erste, dem das Schweigen peinlich wurde, und der also auch zuerst den Mund aufthat. Wahrhaftig, es ist zweihundert Jahre her, aber auch der Bruder Heinrich von Herstelle begann mit einer Bemerkung über das Wetter, und sie hatte dieselbe Wirkung wie heutzutage.

"Es ist freilich ein rauher Tag," erwiderte Ehrn Seinrich Vollbort, der Pfarrherr zu Sankt Kilian, nach der Stadt hinüber und auf die gertrümmerte Brude sehend. "Ein Tag oder Abend, wie er

wohl für Ort und Beit paßt."

"Sie haben das richtige Wort gesprochen, Herr Pastor," sagte der Mönch. "Obgleich ich vom Hause abwesend war, so nehm' ich gern jede Anmerkung, die hier und heute tempora et mores in ein Gleichniß bringt, vollgeltend hin."

Die judifche Greifin, die sich wieder auf ihr Bundel niedergefauert hatte, bedecte das Besicht mit der rechten hand und seufzte

ichmer und nictte verftohlen gleichfalls.

"Sie befanden fich nicht beim frangösischen Abmarsch im Stift,

mein Bater?" fragte der Pfarrherr.

"Ich trug einen Brief zum Herrn Herzog Rudolfus Augustus, — nämlich ich traf ihn mit Heeresmacht zu Wickensen, auf seinem Amtshause, — ich traf ihn mit Heeresmacht dort im Walde, im Sollina"

"Gil" murmelte der Prediger von Sankt Kilian, hoch aufhorchend. "Die herren zu Corven waren fich beffen vermuthend? hat ber

welsche Solvfer -"

Er brach ab und schloß — seinerseits mit einem schweren Seufzer: "Es ist gleich; wir bleiben, wie wir sind, in der Noth. Der Wille des Herrn geschehe, jest und immerdar."

"Umen!" fagte der Bruder Benrifus.

Das Fährschiff ließ noch immer auf sich warten; aber das Gespräch auf dem rechten Weseruser war in Gang gesommen. Der Mönch fragte höflich und der lutherische geistliche Hirt antwortete ebenso höslich, wennglich viel finsterer oder, so zu sagen, verdrossener. Sie erfuhren Beide Mancherlei von einander, was ihnen missenscrth sein mußte. Was den Bruder Henritus im Besonderen anbetraf, so ersuhr der nunmehr ganz genau, in welcher Weise diesmal die Hörtersche Brücke stromab geschwommen sei und wie drüben, wieder

einmal, das Haus wandlos und dachlos stehe, jedem Negen- und Sturmstoß preisgegeben. Die jüdische Greisin murmelte eintönig ihre Gebete vor sich hin, der schmußige Fluß rauschte mürrisch, und am Bruckthor von Hugar rüstete Hans Bogedes sich endlich zur Fahrt. Die sonderbare Wachtgesellschaft unter dem Thor hatte sich um einen sonderbaren Menschen vermehrt, und dieser war's auch, der den faulen Schiffer an sein Amt trieb.

Er war die Straße herabgekommen, die Hände in den Taschen, den Hut schief auf den verwilderten Lodenkopf gedrückt, in abgetragenes gelehrtes Schwarz gekleidet, eine kurze, gestopfte, doch nicht brennende Thonpfeise im Munde, sein einziges Eigenthum in dieser lustigen Welt, Quinti Horatii Flacci poemata in einem abgegriffenen Schweinslederbande im Sac und — seine eigene Version des römischen Poeten zwischen Bähnen:

"Run herrschet mit loderen Flammen im Derzen Die Thrakerin Chloc zu Lachen und Scherzen, Run singt sie, nun schlägt sie die Laute mir sein; Ru doppeln ihr Leben seh' meines ich ein."

Da wir mehr mit dem jungen Mann zu thun haben werden, so wollen wir sofort sagen, wie er hieß, wer er war und wie es mit ihm stand.

Mit Namen hieß er Lambertus Tewes, er war der Schwesterschin Ehrn Helmrich Bollborts, des Predigers zu Sankt Kilian, und seines Zeichens war er leider ein vor acht Tagen von der berühmten Universität, der Julia Karolina zu Helmstedt, religirter Studiosus der Jurisprudenz. Sein Alter belief sich auf neunzehn Jahre und vielleicht ein halbes drüber; sonsten war er heute wahrscheinlich der einzige Mensch vergnügten, wohlwollenden und undesorgten Gemüthes in der Stadt Hörter an der Weser, und der sich auch dergestalt natürlich gab. Zu der schmauchenden Wachtmannschaft trat er heran, um sich Veuer auf seinen Tadak geben zu lassen; zu versäumen hatte er sonst nichts und sah es gern, wenn man ihm irgendwo, wie zum Exempel hier, augenblicklich Plat auf der Bank machte.

"Rud zu, Schultamerad, wenn Du nichts Bessers vorhaft," rief Einer von der lutherischen Wacht, der mit dem Studenten vordem dem Hörzterschen Scholarchen durch die Hände gelaufen war. "Willst Du aber über die Weser, so wird Dich Hans Bogedes sogleich mit nehmen, und sogar umsonst, das heißt für ein Stück Latein aus Deinem Tröfter, mahrend er das Schiff loft. Richt mahr, der

Sandel gilt?"

"Nicht wahr? Ei so!" lachte ber verwilderte Helmstedter Bursch, "Du fielst der alten Mutter Philosophia freilich eher aus der vielgeslicken Schürze, als sie Dich in den römischen und griechischen Topfschütteln konnte! Nun, Du hättest den hörteranischen gelehrten Sauer-kohl auch nicht fetter gemacht "

"Meister Bolhenne, er fangt an, die Gemüthlichfeit zu stören, sowie er kommt. Man kennt Deine Redensarten, Du Trabernfreffer."

"Ruhe auf der Wacht. Magister Lambert, haltet den Mund; und Ihr, Schuster Kappes, das Maul! Sonsten aber stimme ich auch für ein Stück aus dem alten Heiden," brummte der Korporal Polhenne.

"Befällt Euch der alte Seide fo gut, Korporal?"

"Hier am Ott ist Niemand, der es da Euch gleich thut. Das Latein kommt immer mehr ab in der Welt. Jesus, wenn ich an meine Jugendzeit denken, und wie sie da es uns von den Kanzeln an die Köpfe warsen!"

"O nata mecum consule Manlio," summte der Student, aber brach sogleich ab, um seine Perlen nicht vor die Säue zu werfen, klopfte den Korporal auf die Schulter und rief: "Lasset nur das Latein, Bolhenne —

Corvinus vermahnt uns Bedachtvoll und klug, Das Faß aufzuwinden, Zu heben den Krug. Wie Sokates redet, Doch trinkt auch wie er! So klingt schon beim Alten, Beim Cato die Lehr'.

Sagt, Jungen, was giebt es denn zu trinken am User des gelben Tibers — will sagen, der gelben Weser? Was hat euch der falsche Punier, der grimmige Unhold Hannibal für euern und meinen Durst übrig gelassen?"

"Benn Ihr ben Fougerais meint, Magister — da! da läuft es!" schrie wie Ein Mann wüthend die Wacht am Bruckthor zu Hugar,

auf den Beferstrom deutend.

"Dieses Faß wird Euch so leicht nicht auslaufen, Her Dottor!" brummte einer der Munfterschen Musquetirer über die Schulter; der Student aber schüttelte sich:

"Brr! — er ist zulett abmarschirt, seinem Meister Turennius nach; — ultimo scabies, die Kräte auf den Letten. Bei den unsterblichen Göttern, ihr Herren, da mag selbst dem Gutherzigsten der Germanen sein kimmerischer Tag allzu grau werden, um den Horaz zu eitiren. Gebt mir Feuer auf meine Pfeise."

Das geschah, und in dem nämlichen Augenblick kam von drüben her über den Fluß ein heiserer Auf, und ein schwarzer Mann winkte durch die Abenddämmerung mit seinem weißen Sacktuch. Herr Lambert Tewes, der sich zweier Augen von Falkenart rühmte, sagte:

"Ich hab' ihn zu Hause gesucht, um noch einmal kläglich vor ihm zu thun. Doch chere tante, ehe sie mir die Hausthür vor der Nase zuschlug und verriegelte, that mir kund, der Herr Oheim sei nicht zu Hause, sei über die Weser zum Herrn Amtsbruder in Bosszen. Ecce vir excellentissimus — avunculus divinus ac singularis, — und siehe ein Mönch und ein alt Weib in den Handel! Hinüber, Fährmann, und holt mir den Herrn Oheim, ich brauche ihn nothwendiger, als ihr euch vorstellen möget, ihr Herren und gute Freunde."

"Ich hab' es Dir schon lange gesagt, daß Du Dich endlich aufmachest, Hans," fiel einer der Spießträger bei. "Es ist unser Herr Pastore, der zuleht ungeduldig geworden ist."

Das wirkte. Der Fährmann stand auf, reckte sich, gähnte, stieg in sein Schiff und griff nach bem Seil. Seinen Plat auf der Bank nahm, wie gesagt, der Student ein.

Schwer arbeitete sich der Schiffer mit seinem Kahn, gegen die mächtig drängenden, winterlich geschwollenen Fluthen an, hinüber zum anderen User. Die Wacht sah ihm mit behaglich-träger Antheilnehmung nach, und Herr Lambert Tewes, den Rauch aus seiner kurzen Thonpseise blasend, summte:

"Mit Gleichmuth nimm, was frommt, was breut, Die Welt fleußt gleich dem Strome her, Der sant in seinem Bette heut' Abgleitet zum Etruskermeer; Doch morgen in Empörung schwillt, Aus seinen Ufern überquillt,

Geiteine schiebt, Den Wald zerstiebt, Die Deerde schluckt in seinen Bauch, Den hirten und die hütte auch; Wenn Jupiter der Menscheit grollt Und schwarz Gewölf vom Pol her rollt."

#### Drittes Kapitel.

Der Student hatte sich eben in solcher Beise die De seines römischen Poeten an den Gönner Maccenas mundgerecht gemacht, als das Fährschiff das jenseitige User der Weser erreichte. Mit einer höslichen Mühabnehmung und mit einem Krahfuß Ind Hans Bogedes den lutherischen Geistlichen ein, einzusteigen. Den Mönch von Corven, den Bruder Henritus, grüßte er auch, doch um ein Bedeutendes formloser. Was die alte Jüdin anbetraf, so machte er selbstverständlich Miene, vom Lande wieder abzustoßen, ohne sie mit nach Hörter sinüberzunehmen.

Der Monch aber hatte ihr fur ihr Gelb gu ihrem Nechte verholfen, zu einem Gibe im Rahn, und auch ber Prediger von Sankt

Rilian war zugeruckt, um ihrem Bundel Plat zu machen.

Nun schwamm die Fähre von Neuem der Stadt zu. Die beiden geistlichen Serren sagen still, die Jüdin zusammengeduckt gleichsalls: der rohe Fährmann murrte bei seiner freilich nicht leichten Arbeit immersort leise Schimpsworte vor sich hin und warf von Zeit zu Zeit einen verstohlenen Blick auf den Sack, der die Erbschaft der Kröppel-Leah enthielt. In der Mitte des Stromes fragte der Nonch:

"Wie geht es Euch da - ju Saufe, Schiffsmann, feit das

fremde Bolf Abichied genommen hat?"

"Der Teufel hat sein Hauptquartier da behalten, Pater," lautete die Antwort. "In Corven war groß Jubiliren, — sie werden auch Euch das Essen warm gestellt haben. Höger hungert und kaut Buth; Ihr werdet dort wenige Hauswände sinden, durch die der Wind nicht pfeift. Sacré, wie die französischen Hunde sagten, ich pfeise auch darauf, ich hab' wenigstens nicht Weib und Kind zu versorgen. Um ein wenig besser Jandgeld wär' ich auch mit dem Fougerais abgezogen."

Der Bruder Henricus seufzte; auch der Pastor Helmrich Bollbort seufzte und schlug mit der Faust auf den Rand des schwerfälligen Fahrzeuges.

Der Baftor fagte bann:

"Der Mann spricht Ihnen die Wahrheit, Herr Pater, wie ich schon vorhin fie fagte. Es fieht übel aus in der armen Stadt; der Gerr bewahre uns vor weiterem Schaden."

Der wilde Flug mand fich unter dem Rahn gleich einem bofen

Thier.

"Die Welt ist gleich dem Strom," fuhr der Pastor fort, "fie gehet bedeckt mit Trümmern; aber der Herr wandelt dennoch auf

ben Baffern. Er wird's wohl zwingen."

"Amen!" erwiderte der Bruder Henrifus, und dann wurde nichts weiter gesprochen, bis der Kahn unter der Högterschen ruinirten Stadimauer ans Ufer stieß. In demselben Augenblick schon sprang der Student von seiner Bank am Bruckthor auf und an den Rand der Fähre, zog den Hut zierlich, bot dem Pfarrherrn von Sankt Kilian die Hand zum Aussteigen und sprach:

"Ehrwürden Herr Onkel, ich hab' mir vorhin wieder einmal die Ehre gegeben, Ihnen in Ihrer Behausung aufwarten zu wollen. Die Frau Tante hat mich hierher gewiesen ab ostio ad Ostiam, von der Thür — die sie mir leider vor der Nase verschloß — nach Ostia, will sagen an den Hasen Ich mache mein Kompliment, Herr Oheim."

"Und ich habe Euch nichts weiter zu fagen, herr! Bas ftellt

Ihr Guch immer von Neuem mir in den Beg?"

"Seraus, Alte! marsch, — her den Fährlohn und fort mit Dir, Du Here!" schrie der Fährmann die Jüdin an.

"Bott Abrahams, gleich, lieber Mann!" rief die Greifin. "D,

Erbarmen, werdet nicht boje - da, da!"

Sie reichte mit gitternder Hand die schlechten Pfennige hin und ftolperte und fiel, als sie mit ihrem Bündel über den Bord des Kahnes stieg. Die von der Bacht lachten Alle über das alte Weib.

Von dem Mönch nahm der Schiffer seinen Lohn, ohne weiter etwas zu bemerken; aber die beiden Münsterschen Kriegsleute und der Bürgerkorporal Polhenne hielten die Hüte in der Hand. Mit einem stummen Gruße für Alle und mit einem Kopsneigen für seine Glaubensigenossen schrift der Bruder Henrista durch das Bruckthor, den Uedrigen voran.

Die Kröppel-Leah trieb einer der wachhaltenden Schneider fpaßhafterweise mit dem Spiegende jum eiligen Forthumpeln an. Ihr fah der Fährmann am nachdenklichsten jego nach und nahm einen und den andern Rumpan aus dem Bolf, das sich sonst nach an der

mahrstelle angesammelt hatte, zu einem Beflufter bei Seite.

Der Student Meister Lambert Tewes hatte nach der kurzen und derben Abweisung seines ehrwürdigen Berwandten den Hut wieder aufgesett; aber als ein braver Bursch, der mit den Philistern umzugehen weiß, ließ er so leicht nicht locker. Wenn er vorhin vom Etruskermeer gesungen hatte, so begab er sich jest auf ein ander Gewässer, griff rückwärts nach dem Horaz in seiner Tasche, um sich zu vergewissern, daß dieser Trostbringer noch vorhanden sei, und summte, was voreinst dem Aelius Lamia vorgepfissen worden war, dem unwirschen Onkel Helmich von Sankt Kilian hin:

Musis amicus, tristitiam et metus Tradam protervis in mare Creticum Portare ventis —

er fang es aber deutsch in absonderlicher Umschreibung:

"Der Wind pfeist hin zur Kreterstuth, Berdruß und Buth Und Grämlichkeit Fährt mit ihm weit! Dem Musensohn kommt's närrisch vor, Kratt sich der Philosoph am Ohr;

cs würde mir das Herz abdrücken, Chrwürden Herr Dheim, wann ich als Eurer Frauen Schwestersohn Euch so leichthin, ohne nochmals Eure Kniee umfaßt zu haben, Eures Weges in Uebelgewogenheit gehen ließe. Es ist wohl wahr, sie haben mir Consilium abeundi gegeben, aber —"

"Und ich und meine Hausfrau haben desgleichen gethan!" rief der Pastor zornig. "Herr, haltet mich nicht länger auf; ich und mein Haus haben nichts mehr mit Euch zu schaffen."

Der Prediger ging schneller gu; aber der Reffe hielt fich hart-

nadig an feiner Geite.

"Bei den Penaten Gures Berdes, Berr Dheim -"

Er tam mit seiner Nebe wiederum nicht zu Ende. Plöglich ftand ber alte, strenge Gerr still und rief:

"Bas wollt Ihr eigentlich noch, Monfieur, nachdem ich Euch meine Meinung so deutlich gesagt habe? Ift das eine Zeit für

Narrentheiding? Sehet Euch um, ift das ein Schauspiel dem Auge, um dabei den Horazius abzuseiern? Sehet mir in das Herz; — in dem Hause Gottes haben die Fremden ihre Rosse gestallt; in meiner Kirchen haben sie ihre Bacchanalia gehalten! D ruset nur Evoë, Evoë, und lobet den Bacchus und die Benus, die —; greiset Euch doch in das eigene Herz; ist denn das Bolf der Teutschen, das arme, elende Bolf — haussos und dachlos hier und an so mancher anderen Statt — in der Lust und Begierde, des römischen Poeten geise Neime an sein schmerzend Ohr klingen zu hören? Sechet um Euch, Mensch, und gehet und lasset mich meines Weges gehen; was hülse es Euch, daß Ihr mit mir kämet? Auch bei mir würdet Ihr eine verwüstete Heimstätte und einen kalten Herzen sinden."

Der geiftliche Herr hatte eine Sandbewegung um fich her gemacht, und mas biese harte, magere, knochige hand andeutete, bas

fah freilich troftlos genug aus.

Sturm auf Sturm war seit dem Jahre 1618 über das hörtersche Weichbild hingefahren. Kein Chronist hat noch gezählt, wie oft dieser Ort, die Fährstelle und Brücke am großen Bölserübergang zwischen Ost und Westen dem Schwert und der Brandsacks anheimgefallen war. Aber die Ruinen, die wüsten Stellen, die Aermlichteit der wenigen wieder aufgerichteten Menschenwohnungen und diese in ihrer allerneuesten Berwüstung zeugten davon. Gleich einem verwesenden Körper lag die Stadt Hugar in dem grauen Abendlicht des Dezembers da, und die Stadt Hugar in dem grauen Abendlicht des Dezembers da, und die Stadt Hugar en Kirchen ragten wie das Anochengerüst aus dem zerfallenen Fleische der Stadt. Und die Gasse war voll des zerstampsten Strohs, des Schutts, der Asche und Trümmer und stank auch sonst dem Here des allerchristlichsten Königs übel nach; der Student hielt sich die Rase zu, schob den Hut von einem Ohr zum anderen und nickte:

"Bei den Göttern, es ift ein Elend!"

Das war es; aber das Lafter faß eben doch zu tief im Blut. herr Lambert eitirte wieder; wenngleich mit fläglichster Miene:

"Wem klagt das Bolf des Neiches Fall, Wen ruft es an mit Seufzerichwall? Wen schieft uns Zeus als Rächer her, Bem legt er in die Hand die Wehr? Dein Licht verhüllt, schwing nieder Dich, Augur Apoll errette mich,

al Augustum Caesarem ift die Dde überschrieben, Berr Dheim."

"Den herrn follt Ihr anrufen; fein Rame ift Bebaoth! Emanuel ift fein heiliger Name!" fprach ber Pfarrherr, die brohende Sand erhebend und weiterschreitend. Jest ließ ber Student und Reffe ihn gieben und ftand ftill und fah ihm nach und bann noch einmal fich um in Sorter.

# Diertes Kavitel.

"Die Betternschaft und gartliche Bermandtschaft hatten wir bemnach alfo vergeblich begrußet!" fagte der in die Bildnif ausgetriebene Bürger und ungerathene Sohn der erlauchten und erleuchteten Mutter Julia Rarolina. "Sie haben mir immer meinen Beichmuth vorgeworfen; aber hier habe ich es mahrlich nicht an Sartnäckigfeit fehlen laffen. Da hab' ich doch gethan und versucht, mas meine feligen Eltern nur verlangen fonnten. Ein Anderer mar' langft grob geworden und hatte der lieben Frau Tante und dem Berrn Ontel den Stuhl vor die Thur geschoben; nur folch ein gutherziger Gesell wie ich läßt sich dreimal aus ihr herauswerfen, ohne auf die ihm von früher Quaend an eingebläute Bietas den Teufel herabzubeschwören. Alle Söllengeifter, erlofet mich von bem meichen Gemuthe!"

Er fratte fich bedenklich am Rrausfopf, obgleich er vor gebn Minuten noch jedem Weltweisen, der dergleichen thun murde, arg in achundener Rede geläftert hatte. Dann griff er von neuem hinterwarts in den Sact, traf aber auch diesmal auf wenig mehr drin als auf den Gunftling des Maccenas, den Liebhaber Glycerens, den Freund ber Barus, - auf ben alten fonnigen Schafer, ben Flatfus. Co ftand er in der beginnenden deutschen Winternacht, als politlich ber weiße Benediftinermonch, der Bruder Senrifus, abermals an ihm vorbeiging. Der Frater hatte noch einen Besuch bei dem Minoritenprediger, den der Fürstbischof Bernhard von Galen der fatholischen Rirche in Sorter als Sirten vorgesett, abgestattet, hatte ihn jedoch nicht ju Saufe angetroffen und mar, vom Rufter gu Canft Beter beschieden, ihm nach dem Saufe des Bürgermeifters Thonis Merz nachgegangen. Er hatte seinen Minoriten richtig gefunden und sein Wort mit ihm ausgetaufcht, und nun war er auf dem Wege zum Corventhor.

"Salve Domine!" sagte der Student recht freundlich; und der Mönch schreckte auf, wie es schien, aus recht unbehaglichem Gedankenspiel. Er grüßte aber auch freundlich mit einer Verneigung und wollte damit ruhig an dem jungen Gelehrten vorüber; aber so glatt ging dieses doch nicht. Herr Lambert Tewes ging sofort mit ihm und führte die Unterhaltung weiter.

"Gie geben nach Saufe, ehrwürdiger Serr Bater?"

"Ich gehe nach einer langen, muhfamen Banderung durch die arge Belt heim in meine Zelle."

"Und Gie wiffen alfo wohl gar nicht, wie gut Gie es haben,

mein Pater?"

Troh seiner Berstimmung mußte der Alte doch lächeln, und feinen Schritt mäßigend, fragte er:

"Sie gehen bei Diefem üblen Wetter noch nicht heim, gelehrter

Herr Studiofus?"

"Wie gerne!" feufste ber Student; "aber haben Gie auch einmal, herr Bater, einen Ontel und eine Tante gehabt? D beiliger Rilianus, in welche Sande ift bein Saus übergegangen! 3ch hatte ficher da auf eine Abendmablgeit und einen Strobfack unter bem Schute beines Marterzeugs gegahlt! Chrwurdiger Berr, febet bier: als fie mich von Selmftedt wegtrieben, ließ ich ihnen meine Schulden und nahm ihnen diefen Göttersohn in Schweinsleder aus ihrer Bibliotheta mit. Den werde ich nun bei diefer lieblichen Bitterung Die Racht über in einer diefer Sorterischen Ruinen an einem eingefallenen Berde als Ropffiffen nehmen muffen. Bas meinen Gie aber, mein Pater, wenn Gie ihn mir abhandelten um ein Billiges? Benn Phobus nicht langft diesem niederträchtigen Erdenwinfel ben Ruden gewendet hatte, murde ich das Bolum Ihnen gern gur genquen Besichtigung ad oculos ruden. Es ift eine treffliche Edition -Amstelodami, ex officina Henrici et Theodori Boom - mit einem Frontispicium vom berühmten Maler und Rupferstecher Romm de Spooghe: he?!"

"Ich war ein Reitersmann in meiner Jungheit und habe schon und leider als Junker Heinrich von Herstelle meines Informators Latein an den Büschen hängen lassen, "erwiderte der Mönch. "Ich danke Euch herzlich, mein lieber junger Freund, und besehle Euch dem Schutze des Allerhöchsten. Sonsten haben wir auch zu Corven eine mächtige, fürtressliche Bücherei, und sie würden mich weidlich

<sup>28.</sup> Raabe, Grgablungen. III.

auslachen, wenn ich von der Reise Dergleichen ihnen mitbrachte und gutruge."

"Eulen nach Athen," murmelte der Student. "Ich will's aus Höflichkeit glauben; also — vorgnügliche gute Nacht, mein Pater."

Der Mönch verneigte fich abermals und ging; der Belmftedtiche Studiosus blieb und rief, als der Bruder Henrifus ihm aus Gehör-

weite entfernt zu fein ichien:

"Allfo wiederum abgeblitt! Da lohnte es fich in Bahrheit, feinen Musquedonner oder feine Schnapphahnflinte gu laden! Bulver und Blei! Palsambleu! mille millions tonnerres! fein kluch in reutscher Bunge tann ba ausreichen, um einem Menschenfind Luft gu machen. Da nimmt der Pfaff meinen warmen Git am Corvenschen Stiftsfüchenfener in feiner Rutte mit bin; aber - bas ift die Beit. io ift die Zeit! fo find fie Alle - aleichviel ob fatholisch oder lutherisch aufgewichst! o du heiliger Simfon von der Rollegienkirche! o ihr Rleischtopfe ber alma mater Julia! o bu lange Burichenbank im Ductsteinfeller! - Und folch einem Bootier hab' ich meinen Lauriger für ein Nachteffen angeboten?! Schäme bich. Lambertus. und geh' in dich. Bei den Unsterblichen es bleibt also bei einem Nachtquartier in den Ruderibus des Berrn Veldzeugmeifters von Brangel. Besegnet fei fein Angedenten! gesegnet fei fein Durchmarich nach dem Allgan zum Bregenzer Sturm! Wefegnet feien feine Rarthaunen und Bombarden von Anno Sechsundvierzig! Da friegte man boch wahrlich Luft, felbit den Tilly und den Generalfeldmarichall von Bleen und das Jahr Bierunddreißig mit feinem , Salgtotter Quartier! hochleben zu laffen. Bas finge nun heute Unsereiner an ohne die Ruinen vom Sorterichen Blutbad?!"

Si ja, aber wer hatte sonst in tieser Nacht ein ruhig, warmes Duartier, ein sicheres und behagliches Kopftissen und Deckbett in Huxar an der Weser? Eigentlich Niemand. Es kam Keiner zu einem gesunden Schlaf, außer den gesunden Kindern. Es war eben in der Woche nach der Sündssuhl, und wie die übriggebliebene Familie Noah sehr bald in Gezänf und Hohn gegen einander ihrem Unbehagen in der verwösteten Welt Naum gab, so lag die Höxtersche Bürgerschaft jest schon im Sader unter einander und sich im Haar.

Sie hatten sich — Beide, Natholiken wie Lutheraner, — Manches von der fremdländischen Befahung gefallen lassen mussen, von dem Herrn von Turenne und dem Herrn von Fongerais. Run waren die Franzosen abgezogen, aber das Gift in den Herzen und Köpfen war geblieben. Ein Zeglicher sucht nach Zemand, an dem er seine Galle, gestraft oder ungestraft — freilich am liebsten in letzterer Weise — los werden konnte, und beim rechten Lichte besehen, war Niemand vorhanden, der sich hätte annuaßen dürsen, den Wächter über die kochenden Leidenschaften zu spielen und den Deckel überzusstüllen. Sie waren Alle Partei! Und der, welcher die stärkste Hand hätte haben können, nämlich Herr Christoph Bernhard, der Vischof zu Münster, führte Krieg mit den Herren Generalstaaten, priff auf das deutsche Keich, versah sich nichts Gutes von dem Herzog Rudolssus Augustus auf dem Amthause Wickensen und wußte zu allem Uedrigen, daß seine "gute Municipalstadt", nämlich die Stadt Hörter, der Mehrzahl ihrer Eingesessen nach, gleichfalls nach Wickensen ausschaute, jedoch aus einem ganz anderen Grunde als er, der Vischos.

"Laufe schnell mal Einer nach dem Bürgermeister!" heißt es sonst wohl in einem gutgeordneten Gemeinwesen; aber auch das war leidergottes hier und diesmal von wenig Nuten. Auch der Bürgermeister von Hörter, Herr Thönis Merz, war Partei. Man hatte von katholischer Seite, um ihn und seine "arme gute Stadt" unter die Botmäßigkeit des Stiftes und des Herrn Fürstbischofs zu bringen, ihm und ihr mit Chikanen und sogar auch Handgreislichkeiten arg zugesett. Seine Berichte und Klageschriften an den Schutherrn zu Wickensen

fchrieen laut genug barob.

Wie lange war es her zum Exempel, daß man ihn, den hochedlen Bürgermeister, sammt seinem ehrbaren Rath auf die Sperlingsjagd geschickt hatte? War das keine Chikane, daß man von Corven aus der guten und glorreichen Stadt Hugar wie der geringsten Bauernschaft der Umgegend auferlegte, ihr Quantum Sperlingsköpfe im Stiftshofe abzuliefern, porzusählen und aufzuschütten?!

Per vulnera Christi hatte die Stadt zum Herzog Rudolfus Auguftus um Hulfe geschrieen, und der Bruder Henrifus konnte darüber aussagen, wie die herzoglichen Gnaden über den Fall dachten.

Ja, ja, wie sich der Bischof und der Herzog über die Weser mit Briefen und von braunschweigischer Seite vor Aurzem auch mit einigen Kompagnien Fußvolks und stattlichen Reiterzügen unter die Nase rückten und Jahre lang hin- und herzogen, das steht auf manchem Blatte zu lesen, das gelb und muffig aus jener Zeit zu uns herabgekommen ist.

"Die gute, uralte Stadt Högar, welche umb ihrer Gerechtsamen und ihrer heiligen Religion halber Leib, Gut und Blut verloren, wird nunmehr als das geringste Oorf gehalten Ihre Schlüssel sind ihr benommen, in ihrem guten Rechte sich selber einen Scharfrichter zu halten, ist sie turbiret. Selbst das Judengeleit, so die Stadt doch vor und uach Anno 1624 gehabt, ist ihr auch wieder weggenommen, daß anisto ein Hauffen Juden alle in bürgerlichen Häusern allda wohnen, ihren Bucher treiben und dennoch der Stadt nichts geben!"

So fchrie die lutherische Burgerichaft.

"Wir werden Guch lehren, so anzäpfliche Worte ohngescheut auszusprengen!" grollte der katholische Theil der Bevölkerung; und von Corven aus ließen sich die bischöflichen Gnaden vernehmen:

"Mit sonderbarer Milde und Clement haben wir bis dato Euch ungerathene, widerspänstige Leute zu Huger traftiret. Unfer landes-fürstliches Necht haben wir gewahret: wie reimet sich dann, was Ihr zur Bemantelung des Braunschweigischen seindlichen Einfalls hervor-

bringet?"

"Sind nicht schon Bürgermeistern Johann Wildenhorern deswegen, daß er vor 16 Jahren ben weyland Herrn Abis Arnolden Zeiten in damaligen seinem Bürgermeister-Ampte für der Stadt Jura gestrebet, allererst vor drei Jahren, wie ihtermeldeten Herrn Abis Fürstliche Gnaden schon todt gewesen. Früchte weggenommen?" klang's vom Nathhause.

"Und wer war Schuld daran," flang's zurück, "daß unserm Fürstlich Münsterischen Hauptmann Meyer, welcher mit zwanzig Mann bei Euch lag, das Trommelspiel, womit derselbe durch seinen Tambour die gewöhnliche Reveli, Scharwacht und Zapsenstreich schlagen lassen, gewaltthätig weggenommen und zu der Braunschweigischen Munition

unterm Rathhaus hingebracht wurde?"

"Seid Ihr nicht in diefer anhängigen Sache gleichsam Judex,

pars et advocatus! fchrie die Stadt

"Mit nichten! Bon Gottes Gnaden find Wir, Chriftoph Bernhard, Bischof zu Münster, Administrator zu Corvey, Gueres heillosen, rebellischen Municipii eingesetzter und gesalbter Landesherr!" schallte es zurud.

"Sin, Gure Liebben," fam's vom jenfeitigen Ufer der Befer ichriftlich heruber, "ohne Ener Liebben in Ihrer unftreitigen Gerecht-

jame und Landes-Fürstlicher Hoheit zu nahe zu treten, so haben wir doch als Erb-Schutz-Herr wegen unseres Fürstlichen Hauses Interesse I

In der gehörigen Zeit nach diesem freundnachbarlichen Schreiben war — eben der Herr von Turenne in Hörter eingerückt. Eine verftändlichere Antwort auf den herzoglichen Brief hatte Herr Chriftoph Bernhard von Galen nicht zu geben gewußt, daß aber der gute Nachbar auf dem Amtshause Wickensen sie sofort verstanden hatte, wird uns deutlich werden, wenn der alte Reiter Feinrich von Herselle zu Corven Kunde davon giebt, was er im Solling sah.

Was die Judenschaft anbetraf, über deren in Wegfall gekonnnenes "Geleitsrecht" die Bürgerschaft von Hörter gleichsalls so sehr erbost war, so hielt sie sich verständigerweise so still als möglich, ohne daß es ihr viel half. — —

Und nun hatte der Herr von Fongerais am Tage vor der Heimkehr des Bruders Henrifus, nach Wesel abmarschirend, die gute Stadt des Fürstbischofs von Münster verlassen und — nicht ohne seine Gründe, vorher die Brücke, die auf das rechte Weseruser übersührte, abgebrochen. Christoph Bernhard mit seiner Macht stand weit in der Ferne gegen Holland: sur eine Zeit waren Hoxter und Corven sich selber anheimgegeben, und wist und wüst wie in den Haufter und Gaffen sah est in den Gemüsthern aus.

Der Helmstedter konfiliirte Studente, der, seinem Worte wenigstens nach, eben im Begriff war, ein Nachtquartier in irgend einer Ruine früheren Wohlstandes zu suchen, konnte da vielleicht unter Umständen den ruhigsten und behaglichsten Plat in ganz Hurar sinden. Es war jest ganz Nacht und viel zu dunkel, und den Horatius hervorzuholen und, mit dem Zeigesinger zwischen die Blätter greisend, sich ein Baticinium aus ihm herauszulangen, wie man früher desgleichen sich aus dem Birgilius holte. Herr Lambert ging deshalb einsach wie jedes andere Menschenkind, wie das Schickslich ihn führte; und bis jest hatte dasselbe ihn, wo nicht immer behaglich, so doch stets recht vergnüglich durch die arge Welt geleitet.

# fünftes Kapitel.

Wir sind allesammt in dieser argen Welt gleich Kindern, denen das Schreiben gelehrt und vom Meister die Hand geführt wird. Nun gingen wir nur allzu gern sofort dem Bruder Henrifus nach; allein schon hat man uns auf die Schulter geklopft und nach einer

anderen Hichtung hingedeutet.

Wie die beiden Anderen, die mit ihr den wilden Strom überschifft hatten, war die Kröppel-Leah nach Hule gegangen. Und wenn der Pfarrherr von St. Kilian hinter der vor dem Neffen verriegelten Thür sein Weib am warmen Dsen, wenn der Mönch von Corvey seine Zelle sand, so sand die Greisin ihre Heimath in Ordnung — wie die Zeitläufte es erlaubten. Fünfzig Mann von einem pikardischen Musketierregimente hatten in ihrem Hause gelegen und es sich darin während ihrer Abwesenheit behaglich gemacht! Die Hausthür war halb aus den Angeln gerissen, der größte Theil der Fensterscheiben auch hier zertrümmert. Sämmtliches Geräth war in Stücke zerschlagen worden. Die Wände waren vom Nauch geschwärzt und sonst besudelt und mit Naunen und wüsten Zeichnungen versaut: die fremden Gäste hatten nicht alle schreiben können, aber sie hatten sämmtlich zu zeichnen verstanden — und wie!

Die fünfzig französischen Kriegsmänner hatten das Judenhaus für sich allein gehabt; aber noch am Tage ihres Abzuges mit dem Herrn von Fougerais oder vielmehr am Abende dieses Tages hatte sich Jemand eingesunden, der eine Weile starr mit gesalteten Händen und unterdrücktem Schluchzen ob der Wüstenei dastand, bis er in ein lautes Weinen ausbrach; und dieser Jemand war ein kleines Mädchen von vierzehn Jahren, der Greisin letzte Enkelin, gewesen. Wo das Kind sich während der letzen wilden Wochen verborgen gehalten hatte, war dem Stist und der Stadt gleichgültig; wenn auch uns nicht. Jetzt war es wieder da und weinte auf den Trümmern des Hauses seiner Großmutter gerade so laut und bitterlich wie weiland der Prophet Jeremias auf den Trümmern der großen Stadt Jerusalem.

Doch das Kind hatte sich gesaßt. Es war eben auch ein Sprösling jenes tapfersten aller Bölker, das sich auf jedem Brandschutt seines Glückes schier noch hartnäckiger als das deutsche Bolk mit seinen Burzelfasern wieder anzuhrsten wußte. Bor allen Dingen hatte das Kind aus dem Hause der Glaubensgenossen, in welchem es von der Barmherzigseit aufgenommen worden mar, ein Lämpchen geholt und mit diesem in der Hand seine schwere Arbeit angefangen. Das kleine Judenmädchen hatte das Saus gereinigt!

Mit seinem Lämpchen in der armen, winzigen, zitternden Hand suchte es das verwüstete Haus ab vom Keller bis zum Boden, und häufig stöhnte es und rief den Gott seines Bolkes an, wenn es wieder ein schlau und sicher angelegtes Versteck von der in diesen Angelegenheiten noch schlaueren, auch auf dergleichen ausstudirten Soldateska des Herrn Marschalls von Turenne aufgesunden und ausgestöbert sand. Und das Kind war ganz allein in seiner Noth gewesen. Niemand hatte sich darum gekummert in Hörzter, wenn der Schimmer der kleinen Lampe bald hier, bald dort an einer der leeren, schwarzen Verstererössungen vorüberslimmerte. Der Volks- und Glaubensgenosse Meister Samuel hatte die Lampe hergeliehen; sein Weid Siphra hatte einen Hands mit einem schwarzen Voot, einem schlechten Messer ohne Griff, einen irdenen Krug und einen mit Draht umsstochtenen Rochtops dazu gethan:

"Bir wurden Dir die Taschen mit Gold und Silber füllen und Dir eine Heerde von Ziellein und Böcklein vorausgehen und Dir einen Bagen voll Mehl und Honig und Del und Gewurz nachsahren lassen, wenn wir's fönnten; aber wir fönnen's nicht, Simeath!" hatte man

in Meifter Samuels Saufe gefagt.

"Da hast Du noch einen Besen; es ist wohl der schlechteste, aber wir brauchen alle übrigen selber," hatte die Frau Siphra hinzugesügt, und so war das Kind mit herzlichem Dank und überströmenden Dankesthränen gegangen und hatte es dem König Louis, dem Bischof von Münster, dem Herrn von Turenne, dem Herrn von Fougerais, dem Stift und der Stadt zum Trot möglich gemacht, sich einzurichten, dis die Grosmutter heimkehrte.

Nach dem Hofe zu gelegen, befand sich im oberen Stockwerke des Hauses ein enges, dunkles Gemach, in welchem monsieur le Sergent mit seiner Zuhälterin, einer dicken Champenoise aus Troyes, sein Quartier aufgeschlagen gehabt hatte und das demnach nicht ganz so ruinirt worden war als die übrigen Räume. In dieser Kammer stand noch das Bett aufrecht, sowie auch ein Tisch, dem nicht mehr als ein Bein abgeschlagen worden war. Zwei oder drei noch sitzgerechte Schemel waren auch dem scherzhaften Muthwillen des abziehenden Heeres entgangen. Schlimm genug sah es freilich auch hier

auf dem Estrich, in den Winkeln und an den Wänden aus, und das Bettzeug warf Simeath sosont mit Schaudern in den Hof hinunter. Zedoch da war der Besen und die fleißige, harte, kleine Hand! Um Mitternacht war das Stübchen gekehrt, der Tisch sestgestellt und vom nächsten verlassenen Kavallerieposten in der Gasse ein zurückgelassens Bund Stroh in die Bettstelle der Manzelle Genevion heraufgeschleppt: eine Viertelstunde nach Mitternacht lag Simeath in diesem Stroh

und schlief der Beimfunft der Großmutter entgegen.

Wie das Kind erwachte — vielleicht ans einem glücklichen Traume! — wie es aufrecht saß und sich, verstört zum Bewußtsein kommend, in der Scheußlichkeit rings umher umsah; — wie es den Tag dis zur abermaligen Sämmerung des Abends hindrachte, wollen wir auch nicht beschreiben. Bir sahen die Großmutter mit ihrem Bündel, von dem Spott und den bösen Blicken der Wachtmanuschaft an der Wespersähre verfolgt, humpelnd ihren Weg nach ihrer Behausung zu nehmen. Bir malen uns in der Phantasse aus, wie sie vor dem Hant sie dann über die zerträmmerte Schwelle durch die thürlose Pforte trat, und wie ihre Enkelin aufschreiend und mit ausgebreiteten Armen ihr entageaulief und umherdeutete:

"Sich'! fieh'! — Alles bin! nichts beil; — Alles voll Etel und Grans; — Alles wufte, Alles von den schlechten, wilden Menichen zu Grunde gerichtet!"

Nachher hat die Greifin das haupt gesenst und einen Spruch in der Sprache ihrer Bäter gesagt. Nachher hat das kleine Mädchen die alte Mutter die Treppe hinaufgeleitet und sie in das gereinigte Stübchen geführt. Nachher ist es wieder gauz Nacht geworden; die kleine Lampe aus dem Hause des Meisters Samuel und der guten Frau Siphra brennt auf dem Tische, der von Simeath so künstlich zum Stehen gebracht wurde: Großmutter und Enkelin sien an diesem Tisch einander gegenüber. Das Bündel mit der Erbschaft aus Gronau im Fürstenthum Hildesheim liegt unter dem Tische.

"Mein gut Kind, wie oft hat der Feind oder das bose Bolf in der Stadt dieses Haus umgestürzt, seit ich Athem ziehe? Wer so weit herkommt aus der Zeit wie ich; wer den tollen Christian und den Tilly, den Herrn von Gleen, die Herzogin von Hessen, den Feldmarschall Holzappel, den Wrangel und so viele kleinere wilde Heeressührer vorüberreiten oder über sich wegtreten ließ, der macht sich wenig

mehr aus dem Herrn von Turenne und dem Herrn von Fougerais! Ich sehe nur wieder, was ich schon ein Dutend Male sah. Es ist eine Zeit, in welcher der Mensch das Schlimmste als das Gewöhnlichste hinnimmt. Weine nicht, mein liebes Herzchen, Du bist jung und

magft noch in eine reinlichere, beffere Beit hineinleben!"

So hatte die Kröppel-Leah getröstet, und mährenddessen hatte der Pastor zu St. Kilian in der bekannten Weise seinem Nessen eine recht gute Nacht gewünscht; mährenddessen hatte der Student seinen Tröster im Jammer, den Horatius, dem Bruder Henrikus zum Kauf oder für ein Abendessen und Nachtquartier hingehalten; mährenddessen war von der Erbschaft der alten Jüdin an einem Orte, den wir jeht erst betreten, die Rede.

Am Corveythor in einer Schenke, die im Schild als Zeichen einen Mann führte, welcher in einem Delkeffel tangte, in der Kneipe "gum heiligen Bitus" wurde von dem Bundel der Kröppel-Leah

gesprochen.

Der Student, Herr Lambert Tewes, war dreimal in das zerbrochene Mauerwerk früheren städtischen Wohlbehagens hineingetappt und hatte sich nach den Ruderibus der Herdstellen hingetastet:

"Brr," hatte er jedesmal geächzt, und zum vierten Male wiederholte er den Bersuch, sich ein Nachtlager unter den Ruinen des

dreifigjährigen Rrieges in Sorter gu fuchen, nicht.

"Basolamano, messieurs, meine hochgunftigen Herren!" fagte er höflich beim Eintritt in die Aneipe zu Sankt Beit am Corventhor; ein heller Jubel und lautstimmiges Halloh begrüßten ihn dagegen.

Bis auf den Stadtforporal Polhenne waren sie allesammt wieder vorhanden und noch einige ihres Gelichters dazu. Eine saubere Gesellschaft, meistentheils auch bereits halb angetrunten und zu jeglichem Schabernack und Unfug bereit! Da war auch der Schulkamerad Wigand Säuberlich, mit dem die Hörteranischen Scholarchen ihren gesehrten Kohl nicht hatten schwalzen können; und dieser, nämlich der Säuberlich, war's auch hier, der den Studenten zuerst wieder am Knopse faste, ihm mit einem schäunenden Vierkrug unter den Bart trat und schrie:

"Da haben wir ihn! Kerl, wo haft Du gesteckt? Seit einer Stunde sehnen wir uns nach Dir wie eine alte Jungfer nach dem Hochzeiter. Juchhe, jest ist der Dsen geheizt und der Braten sertig! Tragt auf, gute Gesellen; Messer und Gabel heraus! Du gehst doch mit uns, Lambert?"

"Bohin, Gignor Strillone?"

"Reine fremden Zungen jeho, Alter! Wir verbitten uns das. Du gehft mit uns, wohin wir Dich führen werden."

"Schlecht Wetter braugen -"

"Aber gut genug, um eine Instige Nacht daraus zu machen in Hörter! Sämmtliche gegenwärtige, ehrbare und fröhliche Kumpanei, Mann für Mann, geht mit."

"Aber zuerst will ich doch wiffen, was es giebt, Gevattern!"

"Hunger und Buth, Herr Dottor!" ichrie's ans dem Saufen. "Alles, was die Frangoien uns gelaffen haben."

"Und einen elenden Durft bagu!"

"Ja saufen könnt Ihr, aber cs ist das lette vom Faß, und kein allerlettes giebt cs offenkundig in Hörter! Gerade deshalb wollen wir die Kellerschlüssel holen. Die Lutherischen sallen auf die Katholiken und umgekehrt. Daß wir Deinem Onkel auch in der Vergadderung einen Besuch machen, wirst Du sicherlich nicht übelnehmen, Lambert "

"Seabies capiat — der Teufel hole meinen Herrn Onkel!" rief der Student; doch jest nahm ihn Sans Bogedes am Arm und flüsterte ihm zu, um, wie er meinte, sein lestes Schwanken und leberlegen triumphvoll zu besiegen:

"Und nachher oder darzwischen fallen wir auch den Juden auf

Die Ropfe! Bas? De? Bas fagt 3hr?"

Der Student fah den Berführer einen langen Augenblick an,

und dann jagte er:

"Ihr seid eben aus Merghausen, Fährmann!" Alls worauf beinahe schon jest der allgemeine Judenprügel hier in der Kneipe zum heiligen Beit losgegangen wäre. Um aber die Erwiderung des Studenten und die Erbosung des Biedermannes Hans Vogedes vollkommen zu würdigen, bedarf es einer kurzen Erläuterung des Wortes.

Alls nämlich der boje Feind, der Berjucher, unsern Serrn Jesus Christins auf die Zinne des Tempels führte, sprach er zu ihm — nach einer Tradition, die sich an der Weser erhalten hat —: "Wenn Du niederfällst und mich anbetest, soll Dir dieses Alles gehören, dis — bis auf Merrhausen und Sievershausen dort im Solling; — die beiden Vörser behalte ich mir vor."

"Aus Sievershausen bist Du nicht, Tewes," brüllte hans ber Schiffer mit erhobener Faust, "aber Deiner Ehrbarkeit wegen haben sie Dich auch in helmstedt nicht mit Fußtritten aus dem Thor gejagt. Du aufgeblasener Windsack, Du holzbock, willst hier und in jesiger Stunde einem braven Kerl ausmucken? Wahre Deinen lateinischen Schäbel, Du Bettelstudent!"

Von oben bis unten betrachtete Meister Lambert sich den wüthenden Strolch von Neuem; dann trat er gleichmüthig einen Schritt weiter an den Tisch, ergriff den ersten besten Arug, hob ihn an den Mund, ließ den Inhalt bedächtig die Gurgel herniederlausen, seufzte, stieß das leere Gefäß mit einem Krach auf die Platte nieder und deklamirte mit vollem Pathos:

"Wie Lamm und Wolf befehden sich Bon Anfang an, so hass,' ich Dich. Denk Du an den Ibererftrick Und an die Striemen im Genick, Item am Bein der Schellenring, Monsieur, war ein beschwertich Ding!

Hit das der Weg, auf dem Du mich mit Dir nehmen willst, o Menas?"

"Kreuz und alle Donner!" schrie der Fährmann, mit dem Schaume vor dem Mund auf den Studenten losstfürzend; aber Wigand Säuberlich warf sich ihm vor und fing seinen Arm auf:

"Salt, halt! Es fteht im Buche!"

"Steht das fo im Buche? Steht das fo in feinem Buche?" schrie die übrige Kompagneia "Heraus damit, er foll's beweisen, der Lambert, daß das so über den Hans gedruckt ist!"

"Es steht in meinem Buch, ihr Herren!" lachte der Helmstedter, "haltet ihn mir nur noch einen kurzen Augenblick vom Leibe; ich trete den Beweis der Wahrheit an, und nachher gebt Jedem ein Rapier; — auf die Faust laß ich mich nicht ein mit ihm!"

Er hatte feinen Horatius hervorgezogen und las und jeto mit

dem allerhöchften Bathos:

Lupis et agnis quanta sortito obtigit, Tecum mihi discordia est, Ibericis peruste funibus latus, Et crura dura compede! "Saderment!" ftöhnte die ganze hochlöbliche Gesellschaft und tratte sich hinter den Ohren. "Gieb Dich zufrieden, Hans Bogedes, dagegen konunst Du nicht auf! Das ist die Zunge, in der sie Urtel und Recht sprechen. Das verstuchte wälsche Galgenlateinisch könnte Einem den ganzen Spaß von vorn herein verleiden. Man sieht dabei ordentlich den grünen Tisch mit seinem Behängsel von Graubärten und geisernden Nath-, Richter-, und Advokaten-Schnauzen vor sich! Na, wer geht nun noch mit ins Pläsir?"

Gie gingen dem "Galgenlateinisch" jum Trope Alle bis auf ben

Studenten; Diefer aber hielt noch eine fleine Rede.

"Bin ich deshalb der erlauchten Mutter Julia, der göttlichen Karoline durchgebraunt, um einem armen Judenweib und seinem Facken schieße Blicke nachzuwersen?! Apage, apage — weiche von mir, das heißt, ihr Herren, was kümwert's mich! Macht, was ihr wollt; aber mich laßt damit ungeschoren. Ich werde das Haus hier hüten und die Bank für euch warm halten."

Es ging noch ein Murren durch den schlimmen Areis, doch Lambert ließ sich das wenig ansechten. Er rückte behaglich am obern Theil des Tisches neben dem Dien in die Neihe der noch Sibenden,

indem er das eine Bein über die Bant fchmang.

"Bruderherz, bedenke Dich noch einmal," fprach ihm Wigand

Cauberlich gu.

"Bruderherz, das thu' ich auch; aber sieh' mal, Herzbruder, wer sollte denn die hiftorie eurer glorreichen heldenthaten auf die Nachwelt bringen, wenn einer eurer Anuppel mir im Ourcheinander das hirn ausschlüge?"

"Also ohne Dich! Marsch, ihr Brüder! En avant, wie der Herr Kommandante, der Hund, der Fougerais, zum Abschied schrie. Es ist eben eine Beit, in der Jeder seinen eigenen Willen haben muß. Unsere Bäter haben es uns nicht anders gelehrt!"

"Bei den unsterblichen Göttern, so ist's!" schrie der Student, als aber die Notte hinausgestürmt war, sprang er von der Bank auf

und auf den Tifch und jauchzte:

"Sorter und Corven!"

Co rufen fie dort auf der Regelbahn, wenn alle Reune fallen.

# Sechstes Kapitel.

"Das wird eine schöne Katbalgerei werden! Ra, Birth, bist Du für Stift oder Stadt?"

"Alle Beide follen verreden! Komm aber erft herunter vom Sifch und vertritt mir das Geschirr nicht, 's ift das lette, was mir

die Welichen beil gelaffen haben."

"Da gilt's freilich Borficht für den Reft, Alter," fprach der Student und fam dem murrifden Borte Des Birthes gum beiligen Bitus nach. Er ftieg herunter von der Tafel, redte und behnte fich behaglich, ftredte fich fodann lang auf der langen Bant aus, goa Die qualmende Lampe naber zu fich heran und ichob feinen Lauriger jett als Ruhefiffen unter den Ropf Dann ichlug er die Sande gleichfalls unter bem Sintertopfe gufammen und fah fo halb fchläfrig und gang gleichgültig dem leife vor fich hinbrummenden Bospes gu, der die Glafer und Rruge abraumte und von Beit gu Beit an das niedere Genfter oder vor die Thur feiner Spelunte trat, um in die Nacht binaus- und feinen liebenswerthen Stammgaften nachzuhorchen. Mus der Tiefe des Saufes ertonte gedampft bas Rrachgen eines Sauglings, Dazwischen die fingende Stimme der Wirthin gum beiligen Much den Wind vernahm man und von Zeit zu Zeit das Niederrauschen eines Regenschauers. Bei allem Diefen Beton entfclummerte nach den geiftigen und forperlichen Strapagen bes Tages Berr Lambert Temes fanft und ichlief eine halbe Stunde beffer als vielleicht fonft irgend ein Menich in Sorter.

Rady einer halben Stunde aber fuhr er wieder in die Sohe

und ftarrte verbieftert um fich und nicht ohne Grund.

Die Sturmgloden waren noch nicht ruinirt in hörter: man läutete Sturm auf St. Kilian und man läutete Sturm auf St. Riflas!

"Was will uns diefer Tummel doch? Schlagt in den Erdball mir tein Loch!

Halloh, da find sie an einander! Juchhe, hötter und Corven! Hörter und Corven!" schrie der Student jubelnd, und wir — halten uns beide Ohren zu und gehen nunmehr den Weg, den vorhin der gute Mönch, Bruder heinrich von herstelle, nach hause gegangen war.

Heute führt eine schöne Kastanienallee von der Stadt nach der Abtei, und wir wiffen von nicht als einem wolfenlosen Sommertage

her ihren Schatten zu würdigen. Damals zog sich der Pfad, vom Kriege kahl gefressen, die Weser entlang, nur daß hier und da ein dicksöpfiger Weidenstrunk gespenstisch aus dem niedern Usergebüsch aufragte. Die Nacht und das Winterwetter hatten den Weg für sich; der Bruder Henrisus zog die Kapuze über den Schädel und sah nicht nach rechts und links; er stolperte selbst für seine Geduld auf dent durch Nosseshuf und Näderspur aufgewühlten und durchsurchten Boden allzu häusig.

"Dem Herrn sei Lob!" ächzte er, als er endlich vor dem Thor von Corven stand und nach der Glocke des Pförtners tastete; allein seine Geduld sollte nunmehr noch auf die höchste Probe gestellt werden. Er hatte ebenso aut vor das schlasende Schloß der Pringes.

Dornröschen fommen fonnen.

Er läutete, und er läutete vergeblich.

Sie schliefen Alle, vom Herrn Prior, Niklas von Zihewih, an bis zum Bruder Pförtner. Kein Lichtstrahl fiel aus irgend einem Fenster; — wenn Vater Abelhardus, der Kellermeister, noch Licht hatte, so half das Bruder Henrikus fürs Erste nichts, denn das Gemach des Pater Kellners war gen Osten, dem Flusse zu gelegen, und der müde Wanderer kam von Westen vor dem Thor an.

"All' ihr Heiligen, was hat der Boje ihnen in den Schlaftrunk gemischt?!" stöhnte der Bruder Henrikus nach zehn Minuten unablässigen Pochens, Rufens und Schellens. Nun hing er sich noch einmal an die Glocke, und nimmer hatte er dieselbe im Kirchenthurme so brünstig zur Hora oder Mette gezogen.

"Endlich!" rief er grimmig, als sich dann das Fenster neben der Pforte aufthat und der Pförtner die Frage that, wer da Einlaß

begehre?

Das wurde gesagt und der Bruder Henrifus eingelaffen. Ju früheren Jahren würde er jeto den Thorhüter an der Gurgel genommen haben; als alter Mann und demüthiger, sanfter Discipul des heiligen Benediktus aber begnügte er sich mit der unwirschen Frage:

"Run sagt nur, was ift benn eigentlich hier vorgegangen, baß zu dieser frühen Abendzeit das ganze Stift baliegt wie ein Hamfter-

neft im Januar?"

"Bohlleben und Jubilation, ehrwürdiger Herr," erwiderte der schlaftrunkene, kaum auf den Füßen sich haltende und zwischen jeg-

lichen zwei Worten gähnenden Pförtner. "Offenes Haus — feit Eurer Abfahrt — wochenlang — die französische Generalität bei Tag und Nacht! — D, wir haben uns als freundliche Wirthe erwiesen, mein Frater — wie es uns zukam, mein Frater; — und die französischen Herren waren auch sehr zufrieden mit uns. Wir haben ein gutes Gedüste von uns mit ihnen in die Ferne entlassen."

"So, so, hm, hm," brummte der Bruder Seinrich von Serstelle, "und derweilen mußte Unsereiner im unwegsamen Solling umhervagieren und mit des verdrießlichen Braunschweigers kalter Küche und lackem Kosent vorlieb nehmen! Ei, ei, und ich bringe doch auch Botschaft vom Gange — wichtige Nachrichten! Jit denn Niemand von den Bätern noch wach, daß er sie mir abnehme und mich der Responsabilität erledige?"

"Reiner! Wir find Alle zu Bett in der großen Mudigfeit; — wenn — nicht vielleicht der ehrwurdige Bater Abelhard —"

"Aha!" brummte der Bruder Henrifus. "Saget nichts weiter, mein lieber Sohn. Ich danke Euch, daß Ihr mir das Thor geöffnet habt; nun leget Euch wieder, und Sankt Benediktus versorge Euch mit einem heilsamen und frommen Traum."

"Gud, desgleichen, mein Frater," erwiderte der Bruder Pförtner und zog sich zurud in seine Zelle; der Bruder Henrikus fand seinen Weg fehon allein.

Er tappte die Gange und Zellen entlang, und hinter mancher eichenen Thur hervor vernahm er das sonore Schnarchen ber Brüder und Bater im Herrn.

"Bie die Engel fchlafen fie," brummte der Bruder Henrifus,

fügte aber sonderbarerweise an: "Ra, na!"

So fam er vor der Pforte des Stiftstellners Abelhardus von Bruch an und flopfte.

Domi! klang es im tiefen Bag — domi, d. h. "Bin zu Hause! Bin drin!"

"Gott sei Dank," murmelte Bruder Heinrich und trat ein mit dem durch die Ordensregel des heiligen Benedists vorgeschriebenen Gruße. Wer aber nicht die Nesponsen darauf sang, das war der Bater Adelhardus. Der war wirklich drinnen; er saß breit im bequemen Stuhle vor dem Eichentisch, und wenn das, was da vor ihm stand, die letzen Ueberbleibsel vom französischen Feste waren, so war's freilich hoch hergegangen zu Corven, aber auch noch Mancherlei

übrig geblieben.

Eine Schüffel mit einem zur hälfte leider vertilgten gekochten Schinken! Gine Schüffel mit dem Gerippe eines Truthahnes! Gin Brot wie ein halbes Wagenrad und eine Reihe von Erdkrügen und Glasssaflaschen nebst einem Humpen, der an und für sich, d. h. durch seine äußere Erscheinung, schon das Auge erfreute, was auch der Inhalt sein mochte!

"Non confideo oculis meis, ich traue meinen Augen nicht!" rief der Bater Adelhardus, ein wenig lallend. "Bift Du es, mein Sohn

Seinrich?"

"Ich bin es, und was ich sehe, gefällt mir wohl," erwiderte der brave, alte Reitersmann und gute Bruder von Corven, Heinrich von Serstelle.

"Cor meum prae gaudio exultat, das Herz hüpfet mir vor Freude. Soll ich aufstehen, mein Sohn, Dir entgegenzueilen? Desiste, stehe ab davon — setze Dich lieber selber, denn ich weiß, daß man Dich auf einen mühseligen Gang hinausgesendet hat ad Paganos, zu den Heiden — in die Wüsten, per deserta ac solitudines. Ich habe Dich sehr vermisset, mein Sohn, in dem Drangsal der letzen Zeiten."

Der Bruder Henritus stellte seinen Stab im Winkel ab und kam und sah hin über den Tisch, und froh, gutmuthig und heimisch-behag-

lich lächelnd auf den Rellner im Beinberge des Berrn.

"Ich bin gewandert und habe gesehen. Ich bin zurückgesommen mit Nachricht aus der Wüste und dem wilden Wald. Wollen Sie den Herrn Priorem wecken, mein Pater, daß ich berichte, was ich sah und erlundete?"

. Non sum hebes, nee stupidus, da mußte ich ein Esel ober ein Schafstopf sein. Setze Dich, mein lieber Sohn, und erzähle fürs Erste mir, was Du sahest — für die Anderen hat's Zeit bis morgen."

"Der Herin Brior hat mir aber bei seiner Seele anbesohlen, nach meiner Rückschr sogleich vor ihm zu erscheinen, sei es bei Tage,

fei's bei Nacht."

"Salt!" rief ber Later Abelhard, beide weiche und breite Sande auf die Lehnen seines Seffels stügend und sich also muhesam erhebend: "Er erboßet uns auch, so oft er kann; ärgern wir ihn desgleichen! Komm mit mir, mein Sohn Heinrich; ich wecke ihn Dir." Sie weckten ihn wirklich, ben Prior von Corven, Herrn Nifolaus von Bigewis, und er nahm ihren Gifer auf, wie es fich gebührte.

Der Kellermeister ging zu ihm hinein, nachdem er bem Bruder Henrifus heimtückisch-schalthaft den Ellenbogen in die Seite gestoßen hatte. Der Bruder Henrifus wartete vor der Thur; aber er hatte gar nicht lange zu warten.

"Seine Sochwürden laffen Dich grugen, mein Sohn, und geben

Dir ihren Gegen -"

"Und?"

"Er hatte mir beinahe das Erste, was ihm unter seiner Bettstatt zu Handen kam, an den Kopf geworfen. Morgen bei guter Zeit will er mit Dir reden und Dich anhören, mein Sohn. Wünscheft Du nun vielleicht, daß wir auch zum Bruder von dem Felde, dem Bater Florentius, dem Herrn Subprior, uns verfügen?"

"Ich dente, wir laffen es hiermit bewenden," meinte der Bruder

Benrifus ein wenig fläglich und verdroffen.

"Oder zum Vater Metternich, unserm guten Probst Ferdinandus?" Der Bruder Senrifus schüttelte nur den Kopf.

"Dann tomme Du wieder mit mir. Ich bin der Einzige im

Stift, ber Dir noch ein Nachteffen und einen Trunt verschafft!"

Der Bater Abelhardus legte traulich seinen Arm in den seines greisen Sohnes: "Ich sagte es Dir ja; die Mühe hätten wir uns ersparen können," sagte er, als sie wieder in seinem Gemache vor dem Schinken und dem Truthahn saßen, und der Bruder Henrifus den vorbemeldeten Humpen nach einem langen, langen Zuge, — wiederum seufzend, aber diesmal ganz behaglich — seinem — besten Freunde im Stift Corven zum ersten Mal zurückscho, nämlich zu neuer Füllung aus einem der ungeheuerlichen grauen Steinkrüge mit dem in Blau gemalten Wappen der Abtei.

## Siebentes Kapitel.

Daß in Corvey die Mauern noch heil und die Thüren nicht ausgehoben oder eingeschlagen waren, wissen wir jest; in der Beziehung hatte das Stift es besser als die Stadt; sonst aber ließen die Zustände nach dem Abzug der hohen Bundesgenossen auch bei den auten Benediktinern Vieles zu wünschen übrig.

23. Raabe. Ergablungen. III.

Der Bater Adelhardus gab nunmehr dem Bruder henrifus aus-

führlichen Bericht darüber.

"Ich rathe Dir, mein Sohn," sprach er, "halte Dich an die Knochen; ich habe einen harten Kaupf gesochten, ehe ich sie hier im Kloset in Sicherheit hatte. O gnla, gula hominum! Ach, über der Menschen Fresgierigseit! Es war nicht Einer, nicht ein Einziger unter der Brüderschaft, der mir die schmalen Bissen gönnte. Aber sie sollen es verspüren beim nächsten Bräu; Cellarius sum, ich din der Kellermeister! Halte Du Dich an mich und nimm vorlied mit dem Schlermeister! Halte Du Dich an mich und nimm vorlied mit dem Schinkenbein; an den Puterhahn hab' ich mich gehalten; doch nur weil seine Besiskergreisung mir die größesten Aengste und Nöthe verursacht hat. Wahrlich, sie bliesen Alle selber die Kämme auf und waren hinter mir drein mit kalesutssischen Gefolser, sed palmam reportavi, ich habe obaesieaet!"

"Co schlimm fteht es hier bei euch, Bater Adelhard?"

"Boui, mon fils. Che sie uns nicht neues Schlachtvieh aus den oberen Dörfern zutreiben, ist freilich hunger der beste Koch zu Corven. An den Gestügelhof mag ich gar nicht gedenken. Salte Dich an den Schinken, Sohn Heinrich: Buchweizen heißt es morgen, und Buchweizen wird es auch übermorgen heißen. Buchweizen, Buchweizen, eine gesunde Zukost; aber ich liebe Dich, Henrice, und bin nicht wie die Anderen: ich gönne Dir den Schinken und sehe zur Seite, während Du speiselt."

Er fah wirklich weg, weungleich tief feufzend.

Und es blieb freilich von dem Schinken wenig für den andern Tag übrig. Sein langer Zeit hatte kein Corvenscher Mönch sich mit so gutem Nechte zu seiner "Palme" eine Märthrerkrone verdient, wie der Later Abelhard von Bruch an diesem Abend.

Seho aber schlug ber machtige Anochen wie holz auf den Teller; ber Bruder henrifus war gesättigt, und der humpen nahm feinen

Beg zwischen den beiden braven alten Gefellen wieder auf

"Du hättest doch zu Hause sein sollen," sprach der Cellarius. "Wie es bei uns herging, als der Herr von Turenne sein Haupt-quartier in Hörter nahm, weißt Du noch; aber wie freundlich noch zu guter Lest der Kommandante, den Turennius uns zurückließ, der Herr von Fougerais, war, das ist Dir nun leider entgangen. Hoch ging's her, bei Tage und bei Nacht. Sie konnten nicht von uns lassen, und es wäre auch dumm von ihnen gewesen, denn wir trugen

ihnen auf, daß die Tische knackten — o, Du hättest die Brüder sehen sollen. Das ging so hin — unser griechischgesehrter Bater Ugapetus hat es uns aus dem Homero verdeutschet — weißt Du, Sohn Heinrich, wie, wie — im Schlosse des Königs Odizus; und das Stist war die Königin Penelope und die Franzmänner waren die amditores, die proci, die Freier! Edide! trink aus, mein Sohn; deposuimus eos vino. wir haben sie häusig genug zu Boden getrunken; aber sie standen immer am andern Worgen wieder auf. Seine fürstlichen Gnaden von Münster, unser Herr Kerr Administrator, können es uns nimmer vergessen, was wir Alles angestellt haben, um hochdero Verbündeten den Aufenthalt bei uns kommode zu machen; ob Sie uns freilich die Auslagen wieder ersehen werden, das stehet wohl dahin. Man hat so glorreiche Alliirte eben nicht um ein Siuck Hasen und einen Trunk aus der Schelpe, was sonst ein gar kühles und gesundes Wasser sein soll!"

"Das meinte der Braunschweiger hohngrienig auch," sagte der Bruder Henrifus.

"Davon nachher. Sest lag Dir weiter ergahlen. Giehe - ba liegt ber Schinken - fnochen! Wir hatten fie gu Sunderten in der Rauchtammer, einen bei bem andern; vordem ein Anblick bes Ergobens, nunc lugubris et tristis memoria! Bea find fie! Ja, ja, mein Cohn, via ad coelum nonnisi lacrymis struitur - ber Beg jum himmel gehet durch ein Thranenthal. Wir hatten fie, Gallos, meine ich, auf dem Tische und bei Tische. Weg find fie, galli et Die Ginen in ben Magen ber Anderen; und wie es den Sennen zu Sorter ergangen ift, bas werden die nachften neun Monden Da waren fie fich Alle gleich, die aus dem Languedoc ausweisen. und die aus der Bretagne, die aus der Normandie und die aus der Bifardie, und ihr haupthahn war nicht beffer als fein Bolf Diabolus accipiat animam ejus, ber Bofe nehme ihn beim Rragen auf feinem Bege nach Befel. Ra, mein Cohn, Du ritteft mit dem Tilly in Deiner Jugend, Du weißt Bescheid -"

"Sprechen Sie jeho das Gratias, mein Pater," seufzte der Bruder Henrifus. "Grade weil ich mit dem Tilly ritt, will das mir in diesem Momento nicht anstehen. Nachher wollen wir uns schlafen legen."

"Das wollen wir mit nichten," rief der Pater Abelhardus. "Omnia tempestive, Alles zu seiner Zeit. Habe ich mich Deinethalben so heischer gesprochen, so berichte mir nun auch, mas Du uns

Gutes mitbringft vom Bergog Rudolfus Auguftus."

"Das mögt Ihr nun nehmen, wie Ihr wollt," flüsterte ber Bruder Henrifus. "Er hatte den Bald, den Solling, gewaltig verrammelt. Er stand mit Geschütz, Neitern und Jußvolf vom Idth her bis an den Fluß Bis hieher und nicht weiter! sprach er, nachdem er mir seine Nüstung hatte vorweisen lassen. Es wäre selbst für den Turennius ein harter Marsch durch den wilden Forst und die Weseberge gewesen."

"Deshalb blieb er auch confortabiliter bei uns und zeigte den Huxarienses, den Högternschen, und uns seine und unseres Herrn

Bifchofen und Adminiftratoren Macht und Gemalt!"

"Nachher fand ich heute die Weserbruck abgebrochen." Der Cellarius von Corvey neigte bedächtig das Haupt:

"Es hat Alles seine Gründe in dieser Welt. Diesmal sind wir in Holland in Noth, sonsten wäre es uns noch länger ganz wohl zu Corvey gewesen; — nicht wahr, messieurs? — Uns? uns! lieber alter Sohn Heinrich, wir leben in einer bittern, verworrenen Zeit. Haben wir die Pisenierer und Musquetierer des Braunschweigers hier gehabt, so könnten wir wohl auch noch einmal seine Artolleria über den Fluß rücken sehen. Der Herr von Fougerals war ein kluger Mann und marschirte mit dem Bart auf der Schulter ab. Sohn Heinrich, weißt Du, was mir ein Himmelstrost ist in diesen schlimmen Tagen?"

"Run, mein Pater?"

"Daß ich nur Kellermeister zu Corven bin und nicht Herr Christoph Bernhard von Galen, Bischof zu Münster; und daß nach unseres guten Abis Arnolden seligen Abscheiden Er Administrator vom Stift und von hochberühmter Abtei geworden ist, und ich nicht Abt. Jeho können wir zu Bette gehen, mein Sohn!"

Das tonnten fie freilich; fie tamen nur fürs Erste noch nicht dazu. Sie hörten die nämlichen Gloden, von benen der Helmstedter Student, Herr Lambert Tewes, in der Schenke jum heiligen Beit

erwedt wurde aus feinem Schlummer.

-"St. Bitus, mas ift bieses?" rief ber Bruder Henrifus, bie Sand hinters Ohr legend.

"Börft Du etwas, Henrice?"

"Es flingt wie Sturm."

"So summt es mir schon Tage lang im Ropfe; — ich meine, es liegt in der Corvenschen Luft Collusio Diaboli, Täuscherei und

Blendwerf des Teufels! Bir wollen fchlafen gehen."

"Nein, nein, das ist keine Gaukelei der Luftgeister. Sie läuten Sturm zu Högter!" rief der Bruder Henrikus. Er war zu dem hohen Fenster mit den kleinen runden Glasscheiben getreten und hatte einen Flügel geöffnet.

"Soren Gie, mein Bater?"

"Sohn Heinrich, Du hast wieder einmal Recht. Hils mir auf; o, über die Häringskrämer, sie werden wohl auch einen Brand zu löschen haben! Sehen wir, ob der Himmel im Westen roth wird."

Auf den Bruder Henritus gestützt, wackelte der brave Vater Abelhardus durch den langen Korridor in den westlichen Flügel des Gebäudes, und beide Alte sahen neugierig nach der Stadt hin. Das Himmelsgewölbe war und blieb aber dort dunkel; und es war gleich schwarze Nacht im Worgen und im Abend.

"Dann ift es etwas Anderes; und nun werden der herr Prior, sammt Subprior und Probst doch wohl aus den warmen Nestern herfürmuffen," brummte der Cellarius, zwischen Schadenfreude und

eigener Unbehaglichfeit schwanfend.

"Ich habe es mir wohl gedacht; es sah boje aus in hörter, als ich heute Abend von der Fähre kam. Die Gassen gefielen mir nicht, und was darin geredet und gestüstert wurde, gefiel mir noch weniger."

"Rebellion? Tumult in der Stadt? Seditio ante portas?"

"Unferen theuren Brüdern zu St. Niflas mar's auch nicht wohl

gu Muthe."

"Also das alte Spiel! Trumpf Luther, — Trumpf Papst! der Herr schüße uns, Schellenkönig — Ederdaus! Stich Münster — Stich Braunschweig! — zieht Ihr die Lärmglocke von Corven, Frater Henrikus; treibt mir die Alostermannschaft in die Hosen; ich will die Bäter und Brüder hervorpochen. D Herr von Zihewih, ach Herr von Metternich, der Herr giebt es den Seinen im Traum. Ho, ho, heraus! heraus! all' arme! Auger im Aufstande!!!" —

Nun war es boch spaßig, in diesem Moment in diesem Korridor ber großen Abtei Corven zu stehen und darauf zu achten, wie auf ben Waffenruf das sonore Schnarchgeton hinter den Zellenthüren plötlich ftille stand — als ob ein Mühlwerk angehalten wurde. Dann aber polterte und grummelte es hinter diesen Thüren, dann öffneten sich die ersten derselben — dann wimmelte es hervor und zwar aus allen.

"St. Beit und Benediktus, was giebt es denn nun schon wieder?" Der Vater Abelhardus ließ sich auf keine Antwort ein; er weckte den Herrn Prior zum andern Mal. Der Bruder Heinrich von Herstelle aber, ein Mann, dem es ganz gleichgültig war, ob in seiner Abtei die führer Bücher der Annalen des Tacitus wiedergefunden worden waren, verstand es dagegen noch ganz trefssich, eine Lärmglock zu ziehen und eine Wachtmannschaft in den Harnisch und an die Spieße zu bringen.

Corven lief durcheinander:

"St. Beit, die Braunschweiger find über den Fluß! St. Beneditt, der Fougerais ist umgekehrt. Sie sind im Handgemenge in höter! Aus den Betten für das Stift! Auf für Christoph Bernhard, — auf für Corvey!"

Die altesten Greise wankten hervor. Der Probst Ferdinand von Metternich kam; es kam der Subprior Florentius von dem Felde, und zulett kam auch der Herr Prior Nikolaus von Zihewit.

"Das war mir eine schwere Mühe," erzählte nachher ber Bater Abelhardus. "Elinguis stabat, gleich einem Delgöt, gleich einem Stocke stand er und rieb sich die Augen. Vae turbatori; wer auch die Schuld davon tragen mag, — mir vergißt er die Molestirung in seinem Leben nicht."

Dem fei nun, wie ihm wolle, - fo tam Corven auf die Beine! . . . Sorter und Corven!

#### Uchtes Kapitel.

Bas uns anbetrifft, so kamen wir von den Beinen noch gar nicht herunter. Berfügen wir uns zurück nach Högter und zwar mit kühler Stirn und gelaffenem Gemüth: es ift uns Beides vonnölhen, und des letteren rühmen wir uns vor Allem. Der große Autor der Daffelschen Chronik, Reister Hans Letner, natürlich schnöde zubenamset der Fabelhans, konnte nicht kritisch-ruhiger in den Wirrwarr seiner Tage oder ins Besondere in das Getümmel des St. Vitus-Festes hineinguden, als wir in diese Högtersche Lärnnacht nach dem Abmarsch des Marschalls von Turennne und des Herrn von Fougerais.

In der Stadt mar langft Alles auf den Beinen! Der Grimm mußte beraus, und jest hatte eben die Gahrung den Bapfen aus dem Spundloch getrieben: finnverwirrend ergoft fich die trube Rluth, und da wir von Corven tommen und also miffen, wie es bort ausfieht, fo wiffen mir auch, bak fure Erfte Diemand vorhanden mar, ber ben Delameig über diefe fchlimmen Baffer hintragen ober noch beffer bas Del felber in fie hineingicken tonnte Huch Die Frauen befanden fich in den Gaffen, und bas war das Allerschlimmfte. Gie, die Beiber, hatten von der frangöfischen Ginquartirung gu leiden, und zwar in mehr als einer Beife, und mahrhaftig mehr als die Dlanner. In welchen Winkeln hatten fie fich mit ihren heulenden hungernden Rinbern verfriechen muffen! Bludlich noch, wenn fie nicht baraus bervorgezogen wurden, um die tagliche und nachtliche Luftbarfeit durch ihre Begenwart zu verschönen. Run famen fie von ihren leeren Speifeichranten, versudelten Betten, verschweinigelten Jugboden und suchten ihrerfeits die geeigneten Berfonlichfeiten und Buftande, an benen fie ihren Brimm und Groll auslaffen fonnten. Ratholifinnen Lutheranerinnen maren fich darin einig, daß Mehreres gefagt und gethan werden muffe, ehe es wieder Huhe und Unftand in Sorter geben fonne, und an ihnen - den Borterschen "Dames" - hatte ber Belmftedter Rolegatus, Berr Lambert Temes, vor Allem fein Beranügen.

Meister Lambert, von seinem harten Lager in der Schenke zum heiligen Beit auffahrend, wie beschrieben, schod den Horatius, der ihm als Kopstissen gedient hatte, in die Tasche und sprang vor die Thür der Schenke. Wir haben auch bereits dem Leser mitgetheilt, daß diese Kneipe am Corventhor, also ein wenig entsernt vom Wittelpunkte der Stadt, lag Demnach war es still in der Umgegend; der ausgebrochene Tumult wüthete mehr in der Mitte der Stadt, und weitbeinig verfügte sich der Student dorthin.

"Bas wurde mir nun das beste Federbett nebst Schlafrock und Pantuffeln geholsen haben? Was hilft es nunniehro dem Herrn Oheim, daß er die Zipfelkappe über die edlen Ohren zog? Muß er nicht auch heraus? Er muß! Ja, ja, wieder hat es sich gezeigt, daß die Bank das einzig richtige Lager für die Zeitumskände ist. Paratus

sum! und hinein mit Luft und Muth in des Saekulums Pläsir und Jokosität. Ein einziger Jammer ist es nur, daß man hier nicht rusen kann: Bursche 'raus! wie unter den Fittichen der hochgelobten Julia Karolina."

Es ging auch ohne das. Von einem heftigen Zulauf des Pöbels mitgezogen tauchte er, natürlich mit dem altbekannten Quo, quo scelesti ruitis, jedoch ohne das diesmal in deutsche Reime zu bringen, zuerst vor der lutherischen Pfarrei aus dem wüsten Schwall auf und schwang sich auf einen Prellstein; natürlich nur, um besser sehen zu können, was man eigentlich mit den lieben Berwandten im Sinne

habe.

"Sieh, sieh!" sagte er, und die Scene war in der That recht kuriös zu betrachten. Die katholischen Huxarienses stürmten die lutherische Pfarrei und waren natürlich zuerst auf die Frau Pastorin gestohen, die von der Psorte ihres Hauses aus, mit dem Besen in der Hand, den tollen Hausen sire Erste noch mit merkwürdigem Ersolg befäunfte. Ueber sein Weib weg sprach der ehrwürdigem Ersolg besäunfte. Ueber sein Weib weg sprach der ehrwürdige Herr mit hocherhobenenen Armen Bernunft und dieses ganz vergeblich; — sein Küster war's, der im Thurm von St. Kilian am Glockenseil sing und sür die Augsburgische Konsession um Hüsel äutete, während von St. Nikolaus herüber das Geläut kam, das für den zehnten Klemens — Altieri — sich an die städtischen Austoritäten, das Stift Corvey, den Bischof von Münster und den dunkten stürmischen Nachthimmel wandte.

Sie hatten Fadeln mitgebracht, die Anmultuanten, um ja an feinen Stein auf ihrem Wege zu stoßen. Bei dem flackernden Lichtichein beobachtete der Student Alles gang genan, hielt sich jedoch

feinerseits vorsichtig so viel als möglich im Schatten.

Coraggio, chère tante," jauchzte er. "Siehest Du, Freund Säuberlich, das heißt man eine treffliche Quart. Parire den! . . . Hui, der saß wieder, gerade auf dem Schnabel. Siehst Du, mein Sohn, da hast Du Dein Maul voll von dem französischen Nachlaß in den Gossen von Hörter! O papae, schlägt die Papissa eine gute Klinge oder besser einen sastigen Besen!"

Das that sie; allein zuletzt half es boch wenig gegen ben übermächtigen Andrang. Sie wich, und ware die Papftin Johanna an ihrer Stelle gewesen, so wurde die auch gewichen sein. Der Student

auf feinem Steine drudte die Fauft auf die Milg:

"Bas fällt er ihr denn in die Parade? Soll das Bort hie mehr helfen als die That der Heldin? Retro retrorsum, Domine Pastore,

halten Gie fich nicht auf! herr Ontel, - ba, da!"

Es war ungefähr so. Der würdige Herr von St. Kilian hatte eingesehen, daß hier sein Wort von so schlechtem Nupen sei als der Besen seines Shegesponses. Er hatte den Arm der Gattin erfaßt und zog sie rückwärts die Treppenstusen hinauf in die Pforte des Hauses, hinter ihnen drein brüllte der Hausen, hinter ihnen drein lachte der schadenfrohe Nesse:

"Holla, es ift nicht das erste Mal heute, daß ihr sie Einem vor der Rase zuschlagt und den Riegel vorschiebt! Go habt ihr es denn,

wie ihr es gewollt habt!"

Contra aegida Palladis ruere, mit dem Kopf gegen die Schürze der Weisheit stoßen, nannte er's dann, als die Vordersten der erboßten Bande, von den hintersten geschoben, mit den Stirnen gegen die verrammelte Pforte anrannten. Das hörter des Jahres 1673 ließ

Die Rnuppel fallen und griff gu ben Steinen.

Es flog der erste gegen die lutherische Pfarrei, ihm folgte das erste Duhend. Noch einen furzen Augenblick zeigte sich Dominus Helmrich Bollbort am Fenster, dann verschwand er im Innern des Hauses. Die geistliche Frau hielt sich einen Augenblick länger; jedoch die Ochsenaugen zersplitterten um sie her. Sie verschwand gleicherweise, während, wie der Pater Abelhardus sich ausgedrückt haben würde, die infestatio cum bombardis, das Bombardiren sortdauerte. Und in dem Augenblick, wo die Noth am größesten wurde, verstummte der angstvolle Hilferuf vom Thurm; eine Handvoll biederer Hörteranischer Stadtinsassen hatte die Thür des heiligen Kilianus, durch welche der Küster eingeschlüpft war, erbrochen, hatte den Küster aun Werf und am Seil gesunden, und — jeht läutete er nicht mehr, sondern aber es wurde auf ihm gesäutet; er bekam Prügel, entselliche Prügel.

Berreißen, um an zwei Orten zugleich sein zu können, konnten wir uns leider nicht, aber daß die Katenmusik, welche die lutherischen Hurarienser zu Ehren des französischen Abmarsches den Minoriten bei St. Miklas besorgten, nicht geringer aussiel als die bei St. Kilian, das können wir auf unser Wort und unsere Ehre versichern! Die katholische Psarrei litt nicht weniger von den Freunden unseres Freunds Lambert Tewes als die lutherische; das Schauspiel war das näuliche dort wie hier. Es siel in Wort und Wert nichts daneben, und der

einzige Trost für die Herren bei St Nitsas am Mausthor lag einzig und allein in dieser bosen Nacht darin, daß es den "Herren von der andern Seite" gerade so ergehe: ein leidiger Trost ist eben auch ein Trost.

Bare es nunmehr nicht unfere Pflicht, nach bem Burgemeifter zu laufen? Durchaus nicht, benn er fommt am letten Ende doch immer ganz von felber, und so auch jest und zwar begleitet von den

Aelteften und Burdigften der Gemeinde.

Aechzend kam er, Thönis Werz der Bürgermeister, und mit ihm die Anderen: Kaspar Albrecht der Senator und Jobs Tielemann und Heinrich Kreckler und Hans Jakob zum Dahle, und Hans Freisen und Hans Sievers und Hans Tropen und Hans Heinrich Wulf und Heinrich Boßkuhl und Adam Sievers, die Dechanten von den Gilden und Konrad Kahlfuß der Gemeinheit Weister! Sie erschienen, um Ordnung zu stiften, und etwas Großes war das auch gar nicht, wenigstens an dem Orte, an welchem sie jeweilig auftraten.

"De Burgemester!" frachzte eine Stimme im Haufen, und sofort kam ein Schwanken und dann ein Erstarren in die wogende Fluth. Kopfüber stürzten die Angreifer von den Treppenstufen des Pfarrhauses hinunter, auseinander stob der Pöbel, und der Konsul stieß

bem Senator ben Ellenbogen in die Seite und fprach:

"Gevatter, mas habe ich gefagt?!"

Ob es aber mehr darauf, was er gesagt hatte, oder was der Harrer und die Frau Pfarrerin jeho sagten, ankam, das wollen wir dahingestellt sein lassen. Wer da sagt: Nacha! der ist des Naths schuldig; und es wurde dergleichen ausgerusen, — sehen wir zu, wo derweilen unser Helmstedter geblieben ist —

Wenn das erboste katholische Bolk bei St. Kilian auseinander gelaufen war, so war's danach freilich noch nicht ruhig nach Hause und ins Stroh gegangen, sondern im Lauf durch die Gassen St.

Niflas zu.

Leichtfüßig war der Student von seinem Eckftein herunter gesprungen. Er hatte Alles hier in Dbacht genommen, was ihn interessiren konnte. doch die Blüthe des Spaßes pflückte er nun erst ab.

Der Plat vor der Pfarmohnung war leer. In der wieder geöffneten Thur standen heftig gestifulirend der Ontel und die Tante,
auf den Treppenstufen der Bürgermeister mit der Hand auf der Brust,
am Fuße der Treppe in einem Halbfreis der Chor der Senacoren,

Patrizier, Tribunen und Gilden-Hauptleute. Gravitätisch schrit jeht Herr Lambert Tewes aus der Dunkelheit hervor, in das Licht der Laterne, die der Gemeinheit Meister Konrad Kahlsuß trug, hinein, zog hösslich den Hut, verbeugte sich tief und richtete an die Herrschaften das, was achtzig Jahre später die Litteraturbriese, wenn sie Herr Dusch vornahmen, "mit unsern galanten Briefstellern die Kourtoisse nennen". Dann schritt er langsam querüber in die nächste Gasse und lies, sobald er der entrüsteten Auctoritas aus den Augen war, so schnell ihn die Füße trugen, dem Tumult bei St. Nikolaus zu:

"Wer fürchtet des Stythen, des Parthiers Buth, Wer scheut Germaniens greutiche Brut? Run fist man geruhig beim fröhlichen Schmaus, Es schändet fein Frevler des Biedermanns Daus!

Hiemit, d. h. mit diesem heitern, wenn auch nicht völlig zutreffenden Citat aus der fünften Ode des vierten Buches der Lieder des Quintus Horatius Flaktus kam er an bei den Minoriten am Klausthor und wiederum ganz im richtigen Augenblick.

### Meuntes Kapitel.

Ganz zur richtigen Zeit, denn eben schwieg die katholische Sturmglocke, und bekam der katholische Küster gleichfalls Prügel. In ganz Hötzter aber hatte Lambertus keinen bessern Bekannten als Jordan Hunger, den katholischen Küster; dieser ging noch über den Fährmann Hans Vogedes, den Korporal Polhenne und Seine Hochedelgeboren Herrn Wigand Säuberlich, der mit dem Studenten dem Onkel Vollbort durch die Schule gelausen war und wie er, Meister Tewes, auf keiner Seite Partei nahm, sondern auf jeder nur sein Vergnügen.

Dieses Bergnügen war nunmehr vor der Pfarrwohnung der von Christoph Bernhard bei St. Nifolaus eingesetzten Minoriten im vollen Gange. Der von St. Kilian herströmende katholische Hausen siel dem lutherischen beim heiligen Rillas nicht in den Arm, sondern in die Arme. Im letzten Grunde hatten sie Alle nur den einzigen Zweck, Unheil zu stisten, und das verrichteten sie denn auch, und zwar ohne jegliche Kourtoisie. Das Steinbombardement auf die Fenster der katholischen herren wurde ebenso kräftig unterhalten, wie das auf die Fenster des Ontels Bollbort.

"Sieh, sieh!" fagte auch hier wieder der Studente fröhlich; doch eben, als er sich von Neuem auf den Prellstein schwingen wollte, faste ihn ein Weib am Nockschof, gog ihn zuruck und zeterte:

"Um Jesu Christi willen, Herr Magister, sie haben meinen Mann tobt geschlagen! Er liegt unter ben Gloden, und fie tanzen auf ihm

herum!"

"O mon dieu!" rief der Konsiliatus. "Ist Sie es, Gevatterin? Mon dieu, und er war doch so gut Freund mit dem Fougerais bei

unferm letten Disput!"

"Dafür haben sie ihn auch windelweich geschlagen, und er liegt unter seinem Seil. D Lambert, kommt und helft mir, laßt Euren besten Kameraden nicht umkommen. Sie sagen, das Stift sei auf dem Wege hierher; aber was hilft das mir, wenn sie mir meinen Mann vorher zunichte gemacht haben. Das leiden wir nun um Corvey!"

"Hörter und Corven!" jauchzte der Student, und dann ließ er sich von der Kufterm den Gloden von Sankt Nifolaus nur zu gern zu ziehen. Der Spaß war ihm in dieser Nacht eben überall in

Hugar.

Weggelaufen war ber unglückselige Monsieur Jordan nicht aus seinem Thurmgewölbe während der Zeit, daß sein Weib hingegangen war, die barbarische Welt um Hilse anzuschreien. Er lag unter seinem baumelnden Seile noch da, wie ihn seine nichtswürdigen Feinde und seine brave Gattin verlassen hatten, mit der Nase im Staube. Seine Schultern zuckten, er zappelte mit den Füßen und ächzte jämmerlich.

Mit der Rase im Staube! und der Student mußte sofort ein Citat aus dem Horaz und trug natürlich daffelbe dem Ungludlichen, Geschlagenen erst lateinisch und sodann in freier deutscher lleber-

jegung vor:

"So stürzet der Tannbaum mit donnerndem Sall, So liegt nun der Kufter nach furchtbarem Fall! Im Blachfeld des Teufrers, dem Feinde jum Raub, Truckt ist Don Bravaticho die Raj' in den Staub!"

"Hu," winselte der Küster von Sankt Niklas, "bist Du's, Lambert? Ist meine Frau auch da? Hu, dreht mich um — um Gottes Barmherzigkeit sachte! vorsichtig, sachte. Die Teukrer, oder wie das Dorf heißt, waren es nicht; der Teukel vergelte es den Hörterschen Bösewichtern, die mich um der Kirche willen so greulich zugerichtet haben! D, o, o, das ist viel schlimmer als die letzte Schlacht um die Bosseborner Laterne — weißt Du, Lambert, die vor drei Jahren, in der Du auch einen Prügel führtest, obgleich es Dich als luther'schen Ketzer gar nichts anging."

Der Student hatte den Armen weich und vorsichtig unter den Armen gefaßt, mährend die Frau Kufterin die Fuße gehoben hatte, um den halb Geräderten auf den Rücken zu legen; aber der Kufter

hatte gu feinem Schaden fein lettes Bort hervorgeftöhnt.

Als Herr Lambert Tewes von der letten Boffeborner Laternenichlacht hörte, ließ er sofort los und streckte, um einem ganz andern Gefühl als seinem Mitgefühl Luft zu machen, die ausgespreiteten Hand in die Luft.

Dlit einem lauten Aufschrei fiel der Rufter wieder auf das Geficht;

doch luftfreischend ichrie der Student:

"Bei den unsterblichen Göttern, die Bosseborner Laternenschlacht! Ei freilich, Jordan, von dorther bist Du's schon gewohnt, den Mund voll der ernährenden Erde zu nehmen. Du kriegtest wahrlich Dein gut Theil ab von der Prügelsuppe in der Küsterschlacht."

"Aber es war doch eben eine Kufterschlacht!" winselte Jordan Hunger, "eine katholische Kufterschlacht! wir schlugen uns doch nur

unter uns felber um die Ehre Gottes; aber diesmal -"

Er vermochte es nicht, seinen Sat zu Ende zu bringen, jedoch

ber Student nahm ihm das Wort troftend ab:

"Sei nur still, Alter, das Martyrthum ist auch um so größer." "Hu, das brauchst Du mir wahrlich nicht zu sagen," stöhnte der Märtyrer, und während man ihn von Neuem umwendet und fürs Erste mühsam in eine sitzende Stellung bringt, können wir unseren Lesern mittheilen, was es mit der Bosseborner Laterne auf sich hat.

Heute geht das Ding als eine Sage um, mit welcher sie Die von Bosseborn vom Dorfvorsteher bis zum letzen Kossathen bei jeg-licher passenden Gelegenheit bis aufs Blut, wie die eine Redensart, oder bis zum Schwarzwerden, wie die andere heißt, ärgern. Sie, die Bosseborner nämlich, sollen, von einer Hochzeit nach Hause ziehnd, ihren Weg durchaus nicht mehr gefunden haben, sondern arg in Gestrüpp, Sumpf und Woor verloren gegangen sein. Da soll denn der Küster, der Nüchternste in der Gemeine (Sofrates beim Symposion Platonis!) ihnen geleuchtet haben und zwar auf absonderliche Art. Man sagt, er habe einen Einfall gehabt, selber ein Licht unter den

Umftänden; er habe den Hemdenschwanz hinten aus den Hosen gezogen und niederhängen lassen, und der habe hell genug durch die Nacht geschienen, um der Bauerschaft als Laterne zu nützen. So sei der Küster von Bosseborn vorangeschwanket, ihm nach der Borsteher, dem nach der Gemeinderath und dem wieder die torkelnde gemeine Bauernschaar, im Gänsemarsche Alles — Einer hinter dem Andern — ein ewig memorabler Zug dis ins Dorf hinein.

Die Geschichte ift gut; wenn ihr nur so mare! Aber die Sache

hat einen gang andern und viel ernfthaftern Angang.

"Bann fompt im Commer Sankus Beit, So endert sich beid Tag und Zeit. Dem schafen ab, Wie sich das alter neigt zum Grab, Und wer dan hat der psenning viel, Der mach sich auff zu diesem ziel, Und wander hin wol nach Sankt Beit, Ihnd wander hin wol nach Sankt Beit, Ihr kann man werden leichtlich queid —"

fingt bei Hans Letner ein "rechter erfahrener Landtfündiger"; und von der großen Prozession nach Corven auf Sankt-Vitus-Tag stammt die Laternenfrage her, sowie jede Schlacht, die an dem Tage darum geschlagen wurde; vorzüglich aber die des Jahres Siebenzig, welche eine der hartnäckigsten und blutigsten war, in Folge der Indulgenz, die Seine Heiligteit Papst Alemens IX. furz vor seinem seligen Ab-

scheiden auf den Tag für dasmal gelegt hatte.

Nun war es aber ein alt Hettommen, daß die jüngste Pfarrei den seierlichen Zug eröffne, — das Aeltere und Würdigere folgte, der Reihe nach; und also — sollten Die von Bossedorn voran "mit der Laterne" und wollten's natürlich den Dvenhäusern zuschieben, die ihnen folgten: hinc illae lacrymae! Denen von Ovenhausen gingen nach Die von Fürstenau, diesen die Boederer, diesen die Amelunger, diesen Die von Wehrden und Jakobsberge. Dann zogen Ottbergen und Bruchhausen, nachher fam das Dorf Stahle, nachher Die von Albaren, Venenkausen, Lüchtringen und Godelheim. Zuletz aber kam dicht vor den Neliquien des Heiligen die Stadt Hörter mit ihrer Stadtmusik, zusammen mit den Corveyern. Noch hinter dem heiligen Beit zog das Kapitel auf, sowie der braunschweigische Gesandte mit einem kleinen Abtsstad in der mit einem Belum bedeckten Hand (auch nach der Resonation und als Protestant!), er wurde geleitet vom

Corvener Marschall. Den Beschluß machte das Venerabile unter einem Baldachin, den die Högternschen Nobiles trugen, — und Jordan Hunger, der Küster von Sankt Rikolaus, war im Jahre 1670 Küster zu Bosseborn gewesen und hatte die Bosseborner Laterne, b. h. die Kirchensahne seines Dorfes tragen sollen — —

"Wie mancher kompt gar weif' und klug Im Seinigen er einen Narren trug. Mander kömpt daher ganz Sinnreich, Und geht weg ganz bös und grimmich. Ihr viel da kommen frisch und gesundt Da gehn sie heim in Todt verwundt, Oder sonst gesallen, geschlagen —"

singt der ersahrene "Laudtfündiger" weiter, und so war es. Sie schlugen sich jedesmal wacker um die Bosseborner Laterne; und wenn Bosseborn und Dvenhausen zwischen sich den Streit begannen, so war kein Dorf, das zurückleiben wollte, sondern sie fiesen alle drein und auf einander. Ohne das gab es kein Sankt-Bitus-Fest zu Corven, und weder das Kapitel noch der braunschweigische Gesandte konnten das Geringste da thun, außer daß sie es abermals sertig brachten, daß auch das nächste Mal Bosseborn wieder die "Vosseborner Laterne" trug.

Doch während wir hier das Krumme gerade machten und der Wahrheit zu ihrem Acchte verhalfen, tobt der Muthwillen viehisch sort in Hötzter, wird der zerschlagene Meister Jordan Hunger von seinem heulenden Weib und vergnügten Freunde nach seinem Bette geschleift und — zieht eine andere Prozession langsam heran. Letzterer wenden wir und setzt zu und tressen sie auf dem Wege, den vorhin der Bruder Henrikus zur Abtei beschritten hatte. Der Bruder Henrikus zur Abtei beschritten hatte. Der Bruder Hoeritus maß diesen Weg setzt zurück, er befand sich mit an der Spite dieses Juges, der von Corven fam Er war ein Kriegsmann gewesen in seiner Jugend, und sein Prior, Herr Mitolaus von Ziewitz, hielt sich an ihm und ließ ihn nicht von seiner Seite. Dicht hinter ihm hielt sich der Subprior Florentius von dem Felde und der Prodst Ferdinandus von Metternich. Den guten Bater Abelhard, den Cellarius, hatte man seiner Undschülslichkeit halben in diesen gesährlichen Nöthen zu Hause gesassen, um dort Ordnung zu halten.

Die Abtei gog heldenhaft nach der Stadt, um fich felber Rachricht über die Borfälle dort zu holen, ba "impie et nefarie" ruchlofer und leichtfertiger Beise Riemand gekommen mar, um ihr folche

zu bringen.

Alber Corven konnte nicht anders: Corven mußte auf den Blan! Die Abtei, eben in ihren "Rechten" durch den fremdlandischen Belfer, ben Größeften der frangofischen Weldherren, gegenüber der rebellischen Burgerichaft von Surar und dem braunichmeigischen Schutherrn gefraftigt, mußte Alles baran feben, bag ihr bie foeben nach langem Streite endlich einmal wieder fester gepactte Obergewalt nicht von Reuem aus den Sanden gleite. Es galt Borter gegen jeglichen Reind oder Aufrührer festzuhalten, und fo jog das Stift in Baffen gegen Die Municipalftadt. Unter Umftanden verftand es Berr Chriftoph Bernhard von Galen, mertwurdig bofe Gefichter zu ichneiden, und Corven mußte das' und fannte das.

Die Larmalode, Die Bruder Beinrich von Berftelle gezogen hatte, mar gehört worden. Die Klostermannschaft mar in die Ruftung gefahren, die Serren Benediftiner hatten fich taliter qualiter felber gemaffnet, und die maffenfähige Mannschaft des nächft, aber am andern Ufer der Befer gelegenen Dorfes Lüchtringen mar in Rahnen über ben Fluß gefommen, um der Abtei ju Sulfe zu eilen. Die Prioren und fonftigen Borgefetten gingen naturlich nur im geiftlichen Sabit, doch manch ruftiger Frater und Pater hatte muthig und freiwillig die Buchfe oder Salbpite auf die Schulter genommen und vermaß fich, Seldenthaten zu thun, von denen der Chronist von Corven noch nach Sahrhunderten zu erzählen haben follte. Der Rriegerischfte aber in ber gangen geiftlich-weltlichen Seerschaar war doch Bruder Senrifus. der ficher und männlich, trot feinem hohen Alter, mit einem gemaltigen Schwerte ging, das mahrscheinlich beim lebergang ber Suffiten über die Befer im Klofter fteben geblieben mar: - ber Rug fah mehr auf ihn als auf die im Nackelichein voranflatternde Sturmfahne mit bem Bilde des heiligen Dionns. Der heilige Batron trug feinen Ropf nur unterm Urm, der Bruder Seinrich dagegen den feinigen noch mader auf ben Schultern.

"Meinen Gegen nimmft Du mit, mein Cohn; tomme mir aber auch ja gefund und vergnügt wieder," hatte beim Abschied am Rlofterthor der Bater Aldelhardus zu ihm gesprochen und ihn dabei gang

gartlich auf bie Schulter geflopft.

Mun waren fie auf dem gerfahrenen und germuhlten Bege, ben wir vorhin geschildert haben, mit der Barole: Canft Bitus! und bem Feldgeschrei: Abbatia urbi imperat! Corven über Hörter! Run geriethen sie in die Sünnpse, die Löcher und unter die harten Feldsteine, — nun hielten sie, um Athem zu schöpfen — und nun ächzten sie wieder weiter.

"Bruder von Metternich, das ist eine Nacht, um Anathema zu sagen!" stöhnte der Prior einmal über das andere. "Bas ist Deine Weinung?"

"Der Gerechte fiehet vor feine Fuße und gehet den Weg, den

ihn der Serr Schickt."

"Bene, bene! Wie dunkel aber die Nacht ist! Hätten wir doch ein Jeglicher eine Laterne anstatt der Fackeln mit uns genommen! Nun hört auch das Stürmen vom Thurm gar auf, Henrice."

"Es ist vielleicht doch nur ein schlechter Gaffenlarm gewesen, und die Tummelanten haben bes Spages genug und gehen zu Bett."

"Und wir sind heraus und hier mitten im Felde? O corpus Christi, der Bann auf ihre Häupter! — Fort, voran, ihr Alle, wahrlich, man foll Corvey nicht ungestraft hohnneden; abbatia urbi imperat, da ist das Corveythor! Ruft: Sankt Vitus! und laßt uns einziehen!"

Nach einem mehr als halbstündigen Warsche waren sie jetzt wirklich vor diesem Thore von Hörter angelangt; allein das Sinziehen ging so leicht nicht. Fürs Erste sand das Stift die Thür verschlossen, obgleich es selber die Schlüssel dazu hatte — freilich in den Händen seines tapfern, oben schon benannten Hauptmanns Meyer, den wir ebenfalls von Person kennen lernen werden.

"Laffet uns anpochen," fprach ber Subprior.

"Das wird viel helfen, ber Graben ift bazwischen," murmelte ber Probit.

"So lasset den Zinkenisten von Corvey hertreten, Sohn Heinrich Er soll sich den Hals zersprengen; aber uns den Pförtner auf die Mauer schaffen. Das ist eine scheußliche Racht!" grollte der Prior.

— Das alte Stift hatte seinen Trompeter mitgebracht, und er blies, — er blies und blies sich halb die Lunge beraus, bis sein Blasen

von der gewünschten Wirfung war.

Endlich, endlich flimmerten Laternen auf der Mauer, und dann raffelte die Brücke unter dem alten Thorthurm herunter; mit dem hute in der hand, von seinen Laternenträgern begleitet, wackelte der hauptmann Meyer eilsertig und athemlos hervor, den Prior und das

28. Raabe. Ergählungen. III.

Stift zu begrüßen: ein freundlicher, altlicher Berr, rothlichen Ungefichts, breitbäuchig und behäglich, auch einer ber beften Freunde bes Bater Cellarius, Abelhardus von Bruch.

Sochit verdrieflich empfingen ihn für diesmal die übrigen Burbentrager bes Stiftes.

"Sie find mirtlich mit Degen und Keldbinde ba. Monfieur?" fchrie der Prior. "Beshalb tommen Gie nicht auch im Schlafrock und benen Bantuffeln, mein Berr Sauptmann? Aus dem Beit fommen Gie doch ja! Bei Sanft Beit, Berr, es geht luftig gu in Die Sturmglode bringt bas gange Land in Aufruhr, und ber Berr Ravitan breben fich auf die andere Seite und geruben weiter Bo ftedt 3hr mit Guren Leuten, Dener? Sat man Euch dazu ber Stadt Obhut zum zweiten Male anvertrauet?"

Der bischöflich Münfteriche Befehlshaber lieft diefes und noch eine Reihe ähnlicher Bormurfe und Fragen wie das Sochwaffer aus einem aufgezogenen Schütt über fich hingehen. Erft als ber Brior von Corven mit seinem Athem zu Ende war, verantwortete er fich

oder fing wenigstens an, fich zu verantworten.

"Aus dem warmen Bett fomme ich nicht, Sochwürden, fondern von den Wesermauern am Bruckthor, allwo ich seit angehobenem Tumult auf den Roht gepaffet habe nach meinem Gid und meiner Bflicht."

"Auf den Noht?!"

"Ja, Sochwürden, auf des Bergogen Rudolf Augusten Oberftmachtmeister Roht!"

"Cantt Beit und Corven, aber meshalb benn gerade auf ben?" .

"Wer anders hat uns denn diefen Aufruhr angerichtet als der? Aber beim Teufel, hat er mir einmal meine Trommel genommen. jum zweiten Dale foll er fie nicht in die Tagen friegen, und wenn er fich noch fo verstohlen über die Befer fchliche!"

Bei Fackelichein und Laternenlicht fah fich ber Brior, Serr Nitolaus von Bibewit, verzweiflungsvoll und zweifelnd auf ben Gefichtern feines Gefolges um. Gie grinften Alle, und Bruder Beinrich von Berftelle lachte fogar. Es blieb dem Prior von Corven nichts Anderes übrig, als fich fußtampfend von Neuem an den biedern Sauptmann au menden.

"Aber um Gottes willen, mas lauteten fie benn Sturm? mer 30g die Gloden und warum?"

"Ja, sehet, Herr Prior," sagte der tapfere Kapitän gemüthlich, "da treten Sie doch näher und sehen selber. Was uns betrifft, so sind wir, seit der Lärm anging, unter den Wassen und auf der Mauer. In das Handgemenge habe ich den Korporal Polhenne hineingeschickt, doch der kann auch nichts ausrichten. Es geht eben wieder einmal durcheinander, Rat, Kat und Ketzer, und Unsere sind auch dabei. In allen Pfarreien haben sie zu Ehren des hohen französischen Abmarsches die Fenster eingeschmissen, und alle Küster haben sie ganz oder halb todtgeschlagen. Doch damit sind sie auch zu Ende, und eben gehen sie, Ketzer und Katholisen, in christlicher Eintracht über die Juden."

"Und dabei steht der Mensch, lehnt sich auf die Ellenbogen und guckt vom Bruckthor aus in die Nacht und über die Weser nach dem Oberstwachtmeister Noht auß!" ächzte der Prior, die Hände über dem Kopfe zusammenschlagend. "Seine Trommel?! seine Trommel! Herrzgott und Sankt Beit, sollte man da nicht wünschen, daß zehn Jahre. lang die Trommel auf ihm selber geschlagen würde?"

"Ich rathe nun boch, daß wir schleunigst in Hörter einruden," meinte jeto Bruder Seinrich von Herstelle, und ber Prior, ganz und gar nicht wie ein geistlicher Hirt, Bater und Berather, kommandirte wüthend:

"Marfch!"

Co zog das Stift in die Stadt und nahm auch feinen Hauptmann wieder mit hinein.

# Zehntes Kapitel.

"Nun auf die Juben!" Wer bei Sankt Niklas das Wort zuerst in die durch einander tobende und im Unheil gemeinschaftliche Sache und Brüderschaft machende katholische und lutherische Menge warf, ist niemals historisch klar geworden. Wir haben unseren Freund, den Fährmann Hans Bogedes, im Verdacht. Gegen die Juden ging es; — hier war das tertium comparationis, wie der Helmstedter relegirte junge Weltweise sich ausdrücke, richtig gefunden. Der Pöbel hatte sich zuerst gegen das Hausdrücke, richtig gefunden. Der Pöbel hatte sich zuerst gegen das Hausdrücken Weisters Samuels gewälzt, und Lambert Tewes war ihm selbstverständlich auch dorthin gesolgt.

"Ein unsterblich heroisch Poem werde ich schreiben und Prosessor Eloquenz in Helmstedt werden. Bei Benus und Mars, die alten Perruden dort sollen mir nicht ohne Strase das Konsilium gegeben haben; als ein kaiserlich gekröneter Dichter will ich sterben! Diese trojanische Blutnacht haben mir die Götter eigens zubereitet. Es sei ihnen Dank gesagt!"

So schrie er, und sein Horaz schlug ihm im Laufen an die Schenkel. Wir wenden uns und sehen, wie die Kröppel-Leah und die kleine Simeath diese heroische trojanische Nacht bis jeht hinge-

bracht haben.

Sie hatten kurz vor Ansang des Lärms Beide todtmüde in das Bett des Sergeanten und das französische Kavalleriestroh kriechen wollen und waren natürlich nicht dazu gekommen. Mit einem Angstruf hatte das Kind den Fuß vom Bettrande wieder zurückgezogen:

"Sorch, horch, was ift bas, Grogmutter?"

Es waren die Hörteraner vor der Pfarrkirche von Sankt Kilian. "Laß sie rasaumen. Komm, Töchlerlein, wir wollen uns wieder an den Tisch sehen. Lege Deinen Kopf an mich. Wir wollen die Decke warm um uns schlagen, und ich will Dir erzählen wieder von der alten Zeit," sagte die Großmutter, und die Enkelin kam. Sie kauerten von Neuem zusammen vor der kleinen Lampe in dem kalten verwüsteten Stüdchen.

"Unsere Könige waren Hirten in den Zeiten der Ehren. Aber die Heerden weideten unter den Palmenbäumen — die Sonne des Herrn leuchtete, das Land unserer Bäter duftete nach Myrrhen und Weihrauch. Sie waren große Krieger in glänzenden Panzern und schlachten — sie fürchteten Niemand — sie waren tapferer als ieht irand ein Seersürst —"

Es ging nicht. Sie mußten zu genau auf den Tumult vor der zerbrochenen Thur, vor den zerschlagenen Fenstern horchen. Auch die Greisin, die so viel Brand und Blut in ihrem Leben gesehen hatte, mußte horchen. Das stärkste und geprüsteste Herz lernt da nicht zu Ende

"Sie werden auch auf uns wieder hereinbrechen," jammerte Simeath.

"Sie werben uns nichts nehmen können. Sei ftill, Liebchen, habe Muth. Ja, wenn noch ber Niegel vorgeschoben ware und das Haus reich, da ware Grund zur Angst. Wenn das Haus noch ware

wie zu Deines Urgroßvaters, meines Baters, Zeiten, unscheinbar von außen, doch voll Güter drinnen, so möchten wir eher Furcht haben. Was wollen sie uns heute nehmen, da wir nichts weiter haben als unser Elend?"

"Sie haben jett auch nur noch das ihrige, Großmutter," fagte das Kind klug. "Weil sie diesmal so schlimm daran sind wie wir, sind sie so wild; und sie werden um so grausamer sein gegen uns, je weniger sie finden."

"Der Herr Gott, der Gott unserer Bäter, ift unser Schutz von der Welt Ansang an. Er wird seine Hand auch in dieser Nacht über uns halten, wie er sie seit fünstausend Jahren über sein armes Volk in der Prüsung gehalten hat. Wir sind dem Herrn zu Ehren noch immer da, was sie auch mit Marter und Bosheit gegen uns ausgesübt haben. Hord — es ist Triumph! Sie wüthen jeht gegen einander! Sei still, Kind, es geht heute Nacht nicht gegen Förael."

"Aber, Großunutter, fie haben Dich nach Saufe gehen feben mit Deinem großen Bündel. Du haft ihnen gesprochen von Deiner Erb-

schaft, Großmutter," flufterte die verftandige Gimeath.

"Die armen Lappen!" rief die Alte, ihr Bündel unter dem Tischen näher an sich heranziehend. "Bir sind gewickelt in die Decke von dem letzten Lager Deines Cheims. Das ist aber das Köstlichste von der Erbschaft."

"Benn fie es glauben wollten, waren wir wohl gludlich, Groß-

mutter," feufzte die Kleine, und - jo war es, wie fie fagte.

Von Sankt Kilian gegen Sankt Niklas und von dort vorerst zum Hause des Meisters Samuel und seines frommen Weibes Siphra! Sie brachen ein und stählen, sie schlugen den Hausherrn zu Boden und drückten seine Ehefrau gegen die Wand; sie schlugen auch seine zungen Kinder, da kein Küster mehr zu mißhandeln war, und Alles ging drunter und drüber. Bergeblich wehrten Nathmannswachen und der Korporal Polhenne; — wie wir wissen, gab währenddessen der Stadthauptmaun Weyer genau darauf Acht, daß ihm seine Trommel nicht zum zweiten Male vom Braunssweisssschaften Oberstwachtmeister Nohr abgenommen werde. Sie legten jeho auch die erste Brandsackel an, und in dem Moment, als der letzte Wann vom Juzuge des Stiftes Corvey in das Corveythor zog, schlug die Flamme aus den Fenstern, sprang der rothe Hahn aufs Dach, recte sich, schlug mit den Flügeln und trähte wild hinaus:

"Feuer! Feuerjo!"

Sest fah der Bater Adelhardus am hohen Bogenfenfter im

Rorridor der Abtei den Simmel roth werden über Sogter.

"D die Incendarii! D, die ruchlosen Mordbrenner!" sprach er. "Haben die Bärenhäuter der Dächer noch zu viel über den gottverlassenen Köpfen? Nun, ich habe den guten Heinrich gewarnt, daß er sich nicht die Finger verbrenne. Der Herr Prior und die Uebrigen werden sich wohl schon selber zu hüten wissen und nicht zu nahe daran gehen."

Darauf ließ er sich von einem Laienbruder einen Seffel und Fußschemel an das Bogenfenster rücken, schickte einen zweiten Laienbruder in den Keller nach einer Flasche vom Besseren "gegen den Jorn" und stellte diese Flasche mit dem Glase handgerecht in die Fensterdank. Da saß er dann, faltete die Hände über dem Bäuchlein und hörte durchaus nicht, wie die ältesten Serren Patres ihn hinter seinem Rücken mit dem grausamen Kaiser Nero dem num Lichterloh sternen In der Studen sause verglichen. In der Studen Sauben Sauber vor dem num lichterloh stammenden Hause des Juden Saumel wurde es unserm Freunde, Herrn Lambert Tewes, jeho doch gar übel zu Muthe.

Er lachte nicht mehr, sondern big die Bahne auf einander. Die

Luft zum Citiren des Horatius mar ihm völlig vergangen.

"Bas zu viel ist, das ist zu viel!" ächzte et. "Und dies ist eine Bestialität. Hierosolyma perdita? Auf für Jerusalem! Nieder mit den mordbrennerischen Halunken. Und der Monsieur Samuel ist der Einzige in ganz Hurar, der auf ein dankbar Herz bei mir rechnet. Und jest stehlen sie mir meines Baters Taschenuhr in seinem Berschluß! Himmel, Hölle und alle Teusel, zu Boden mit Dir, Du Bieh!"

Das letzte Wort war begleitet von einem Faustschlag an einen der Tumultuanten gerichtet. Der Kerl lag sofort am Boden, allein im selbigen Augenblicke war auch schon dem Studenten der Hut über Stirn, Augen und Ohren hinabgeschlagen, und er bekam einen Fußtritt in die Nippen, der ihm für mehrere Minuten den Athem benahm. Alls er den Hut endlich wieder in die Höhe bekommen hatte, sand er sich zum zweiten Mal in dieser Nacht Aug' in Auge mit dem Bruder Heinrich von Herstelle, und der Bruder packte sofort zu, griff ihm an die Bruft und donnerte dem Hauptmann Meyer zu:

"Fort mit Dem! Ins Gewahrsam! Wenn Giner in Diefer Racht

mitgewürfelt hat, fo ift's diefer! Ins Brifon mit ihm!"

"Holla!" rief der Student lachend, "wenn Einer in dieser Nacht in Höger auf Ordnung, Sitte und Tugend geachtet hat, so bin ich's! Weyer, Ihr kennt mich und wist die Unschuld zu ästimiren. Nehmt lieber meine Husse an, domine — allein kriegt Ihr die Schlingel doch nicht herunter."

Prioren, Probst und sämmtlicher Zuzug von Corven saben zweifelnd beim rothen Schein der Feuersbrunft; doch der Hauptmann Mener sagte, fich hintern Ohr krauend:

"Bas ich sagen soll, weiß ich nicht; aber, ehrwürdige Herren ich kenne ihn freilich, und das Ruthbarste war's, wir rollirten ihn ein in unsere Musterrolle."

"Dann vorwärts und Sturm!" fommandirte der Bruder Benrifus. feinen Rlamberg erhebend; und mit der linken Schulter voran, Bifen. Sellebarden, Salbrifen und hainbuchene Knuppel vorgestreckt und in ber Luft, warf fich die bewaffnete Macht von Corven auf die Huxarienses, um den Schutziuden des Stiftes wenigstens bas noch zu retten, mas von ihrem Leben noch übrig geblieben mar. 3mei nachte Rinder trug Lambert Temes aus dem brennenden Saufe, Die Siphra errettete por weiterer Unbill der Bruder Beinrich; den Freund Säuberlich nahm der Sauptmann Mener mit Sulfe des Korporals Bolhenne beim Rragen. Die herren von Metternich und von Rikemik ftellten fich ritterlich und trieben jeglichen Corvenschen Sintersaffen. ber Luft bezeigte, fich nach Saufe zu ichleichen, muthig in Die Schlacht gurud. Es tamen überhaupt jest die erften Regungen der Befinnung in der Bevölferung wieder gum Borichein, und Sorter fing an, fich zu schämen. Bürgermeifter Thonis Merz und fein Rath fingen an, ihrerfeits einzugreifen. Die Mordbrenner und Plunderer wurden übermältigt oder flohen nach allen Geiten; es wurde Raum in der Gaffe, und ba jest, gegen Mitternacht, der Bind fich legte, fo brannte bas Saus des Meifters Samuel ruhia und ohne weitere Gefahr nieder. Man ließ es brennen.

## Elftes Kapitel.

In die wollene Dede vom letten Bett des Schwesteriohnes gu Gronau im Fürstenthum Sildesheim gewickelt, hatten mahrenddeffen die Kröppel-Leah und Simeath mit Schauder und Schrecken gehorcht. Der rothe Schein der Feuersbrunft, der in die leeren Fenfteröffnungen und die Thur fiel, hatte auch den Muth der Alten gebrochen.

"Siehft Du, Grofmutter, es geht doch mieber gegen uns, fie haben Bater Camuels Saus in Brand gestedt: - follen wir nicht fort? Wir fonnen über ben Sof fchleichen und in bes Nachbars Barten; Berr Satob jum Dahle wird nicht zu fchlimm fich ftellen. wenn er uns morgen fruh in feinem Stalle findet."

"Sa, ja, Rind," ftohnte die Greifin. "Leife, leife - ba ift mein Bundel - hilf's mir wieder auf! Du haft Recht, wir muffen hinaus - fie fommen, und fie fennen fein Erbarmen."

Sie versuchte es, aufzustehen, allein es ging nicht an. Der Weg von Gronau her war dem alten Beibchen doch zu viel gewesen. Gie fiel gurud auf den Stuhl, legte die Urme auf den Tifch und das Beficht auf die Arme.

"Grofmutter, Grofmutter," jammerte bas junge Madchen. "Befinne Dich - wach auf, laß mich Deinen Gad tragen! Laß ihnen den Cact, lag und nur laufen - Barmbergigfeit, fie fommen

- da find fie!"

Run freischte die alte Judin noch lauter als die junge. Sie tamen, sie polterten die Treppe herauf - sie maren da - nur drei Mann, aber die Bofeften in Sorter - Sans Bogedes, der Rahrmann, mit einer Art den beiden Anderen vorauf. In dem Augenblid, als das Stift anrudte und Lambert Temes feinen Freund Wigand Cauberlich zu Boben fchlug, hatten fie fich aus bem Betummel vor dem Saufe des Meifters Camuel weggeschlichen, und fie machten von vornherein gar fein Sehl baraus, daß fie bem Beruche von der Gronauschen Erbichaft nachgegangen feien.

Fünf Minuten fpater, nachdem fie Die gertrummerte Schwelle überichritten hatten, durchschnitt von dem Sause der Kröppel-Leah ber ein fo fürchterliches und fchrilles Jammergeschrei die Racht, daß es allen sonstigen garm in ber Stummerigenftrage übertoute und Beder-

man den Ropf aufwarf und mit jahem Schreden horchte.

An der Brandstätte hatte die Scenerie sich aber bereits verschoben. Im Ornate war Ehrn Helmrich Bollbort unter den Mönchen und städtischen Beamten aufgetreten und hatte scharf geredet, sowohl gegen den dunkeln Nachthimmel, wie gegen den Hern Prior von Corvey, Herrn Nitolaus von Zisewis, und gegen den Münsterschen Gubernator und Stadthauptmann Herrn Meyer.

Er hatte um Rache für sein beleidigt Haus und seinen geprügelten Rufter geschrien, und über die Schulter des Bruders Henrifus hatte

der Reffe feine rechte Freude an dem Oheim gehabt.

"Sie haben ja unseren Küster bei Sankt Niklas gleicherweise windelweich und blithlau geschlagen, ehrwürdiger Herr," hatte der Prior eingeworsen. "Da ist doch wahrlich die vollkommene Parität vorhanden gewesen — was sollen wir in dieser Nacht bei solchen Umständen Ihnen noch zu Gute thun?"

"Stift und Furstliche Gnaden von Münfter haben immer nach Bernunft mit fich reden laffen," hatte Herr Florentius von dem Felbe

begütigend hinzugefest, "und -"

"Schlagt ihm vor, daß Ihr mich vor seiner Thur hangen laffen wollt," hatte der tolle Helmstedter dem Bruder Beinrich von Herstelle ins Dhr gestüftert.

Der Bruder Heinrich hatte das nicht vorgeschlagen, denn nunmehr hatte Gerr Ferdinandus von Metternich, der Probst von Corvey,

Bernunft gesprochen und wirklich verftandige Dinge gefagt.

Es sei eine üble Racht, hatte er gemeint. Niemand wisse, wie er daran sei. Morgen sei wieder ein Tag — todt geschlagen sei gott- lob und mit Hüsse des heiligen Beit bis jett Keiner; — die Uebelthäter habe man auf dem Stroh im Prison, und selbst die Juden seine noch mit dem Leben davongekommen, soviel man wisse. Wer am meisten dei der greulichen Unruhe gelitten habe, das sei doch wohl das Stift Corven, das nun auch noch zu allem Uebrigen den schlimmen Marsch nach Hause vor sich habe. Er — der Probst — hatte zum Schluß seiner Nede gerathen, jett vor allen Dingen wieder zu Bett zu gehen und für alle Hülleicht eine Salvegnardia, gemischt aus Corvenscher Manuschaft und Bürgerwachten, in der Stummerigenstraße zurüczulassen.

"Co foll es fein!" hatte der Prior geschlossen, und gehn Minuten nach seiner Antunft vor dem Sause des Meisters Camuel besand fich

das Stift bereits wieder im eiligen Rückmarsche nach den warmen Betten.

"Soffentlich hat uns ber Bater Abelhardus, mahrend wir die Philifter schlugen, ein gutes Barmbier zugerichtet," flufterte der Sub-

prior dem Brobst unter dem Corventhor gu.

Dem mochte nun sein, wie ihm wolle; zornigen Herzens schritt boch noch der Pfarrherr von Sankt Kilian im eifrigen Gespräch mit dem Bürgermeister Thönis Merz auf und ab und warf finstere Blide auf den guten Bruder Herte. Diesen Letteren nebst einigen handsfesten Klostersnechten hatte die Abtei zurückgelassen, um sich von ihnen bei möglichen serneren Ereignissen friegstüchtig vertreten zu lassen; und während der lutherische Pastor aufgeregt hin- und widerschritt, stand der greise Mönch in dieser Stummerigenstraße im Lichte der Feuersdrumt nachdenklich auf sein husstisse dachtschwert gestützt und gedachte früherer Tage. Der Student hielt sich zu ihm und zog ihn jest am Aermel seiner Kutte.

"In so tiefen Gedanken auf der heiligen Straße, mein Pater? Ich hab' Ihnen vorhin den Lauriger angeboten um einen Sit am warmen Herbe; nun hat uns das Fatum einen noch wärmeren Ofen geheizt. Was, mit Erlaubniß zu fragen, lassen Sie die Ohren hängen,

mein Bater ?"

Der alte Monch blidte auf und murmelte:

"D, Juft von Burlebeckel"

"Sie sollten ein Wort zu mir sprechen, Ehrwürdiger," meinte der Student zuthunlich. "Sie gefallen mir, und es wäre mir lieb, wenn auch ich Ihnen gefiele. Haben Sie mich am Abend schnöd' absahren lassen, so haben wir doch seholter an Schulter gesochten, und — schon den grimmigen Blicken meines Herrn Onkels da drüben zu Liebe solltet Ihr meinen Arm nehmen und die Wacht suaviter mit mir verschwaten. Wit dem Worgen bin ich auf dem Wege nach Wittenberg, allwo sie schon längst mit Herzspann sich nach mir sehnen, und Ihr bekommt mich nimmer wieder zu Gesicht, alter Hahn."

"Sie sind ein Narr, mein herr Studente," jagte der Bruder henrisus, wider Willen über den Schelmen lachend. "Bäre Juft von Burlebecke nicht, ich brächte Dich auf der Stelle ungesegnet auf den Beg nach Wittenberg. Aber so war Just auch zu seiner Zeit, und ich stehe eben nie in der Stummerigenstraße, ohne mit betrübten Sinn der Ztum Zeit und an Just von Burlebecke zu gedenken."

"So fagen Sie mir, mer Juft von Burlebede mar, mein Bater,

und ich werde gern mich mit Ihnen über ihn betrüben."

"Da," sprach der Mönch, gegen das Stummerigenthor hindeutend, "im Sommer Zweiundzwanzig nahm er mit zwanzig Reitern Hörter im Sturm. Er ritt für den tollen Christian, ich mit dem Tilly. Mit zwölstausiend zu Fuß und neuntausend Reitern ging der Christian hier bei Hörter über die Weser, und ich ihm und denn wilden Just nach als ein Fähnrich im Regiment Baumgarten. Auf dem Felde bei Stadtloo ist Just von Burlebecke unter den Toutpourelleschen eingescharrt. Ich hab' ihn unter den Todten gesehen, und er war mein allerbester Herzstreund."

"Das war der große Krieg, und Ihr feid heute ein Benedittiner-

mond gu Corvey, mein Bater!" rief der Student.

"Ja!" fagte ber gute Breis ruhig und schüttelte nur noch einmal

ben Ropf, die Stummerigenftrage hinaufschauend.

"Er jagte ihnen lachend ins Thor und fiel über die Spießburger gleich dem Blit aus dem Sonnenschein; ich muß heute noch darüber lachen! Ach, hättet Ihr den tollen Christian und seine Reiter gekannt, so würdet Ihr auch Just von Burlebecke zu wiegen wissen, Herc Studente. Sie saßen vor ihren Thüren und ließen sich die Sonne in die Mäuler scheinen, da schlug er ein aus dem blauen Hinmel, und ehe sie sich besannen, hatte er mit seinen zwanzig Gesellen Höxter in der Hand wie der Junge das Vogelnest, dem Stift und der liguistischen Armada vor der Nasen; freilich nur auf ein Viertelstündlein, doch das gerade war der Spaß."

Der Alte hatte jest wirflich ben Urm Lamberts genommen und fchritt mit ihm langfam die Stummerigenftraße hinauf bis zu bem

Saufe der Kröppel-Leah.

"Hier, gerade hier auf dieser Stelle hieß es denn: Simson, Philister über dir! Weshalb erzähle ich Guch aber das Alles, anstatt Euch, wie es sich gehörte, zur Sittsamkeit zu vermahnen und an Gure

Bücher gu ichicen?"

"Weil ich nur allzu lange und zu sittsam über den Büchern gesessen habe, Herr Pater. D. Sie werden mir doch noch meinen Horaz abhandeln; ich habe ihn allgemach so sest im Kopfe, daß er mich nur noch dumm macht! Amsterdamer Ausgabe, Frontispiz von Nomm —"

Der Monch winfte abwehrend mit der Sand.

"Nein," fagte er, "ich rebe ju Guch, weil Ihr eben noch ein thörichter Anabe feid, und es bem Alter fo gut thut, die Jugend bei nich zu haben, wenn es der Jugendtollheit gedenft. Wie mar es benn? Sa, als fie fich besonnen hatten um bes fleinen Saufleins, bas mit Buft von Burlebecke jubilirend die Sand auf fie legte, da bliefen fie Damals war Sorter auch noch ein volfreicher Drt, voll Sandels und Gewerbe, und es gab feine Ruinen und mufte Statten in den Ringmauern. Un den tollen Christian dachten fie nicht, fie faben nur auf Juft und feine zwanzig Reiter. Go griffen fie benn nach den Spieken und Buchfen. Es ift ein luftig Schlagen gemefen: aber hier auf diefer Stelle erichoffen fie dem Bergbruder den Gaul, und fo fam er zu Boden unter ben Gaul und die Faufte von Surar. Geinen Gefellen ging's bann natürlich auch nicht anders: ju Sunderten schwärmten fie um den Trupp, holten fich ihrerseits manchen blutigen Ropf, aber ichlugen doch auch mader zu und riffen die Eroberer mit Safen und Stangen von den Bferden. Das ift benn ein Begerr gewesen, bis die alten und verftandigen Leute es moglich machten, fich burch das Getümmel zu zwängen und Bernunft gu fprechen. nahm der Stadtschreiber das Protofoll über den Fall zu Bavier, und als fie es auf dem Baviere hatten, da ging ihnen das richtige Licht auf, und fie friegten ein Grauen über ihre eigene heldenmuthige Tapferfeit und Das, was fie fich durch diefelbige eingebrockt hatten."

"Gie überlegten sich, daß der Christian bem guten Nitter Juft nachtrabe und nicht blos mit zwanzig Mann," lachte der Student.

"Mit neuntausend zu Noß und zwölftausend zu Fuß, wie ich es Euch schon sagte. Als ich nachher mit den Liguisten dem Administrator nachritt, hörte ich die ganze Historia. Gi ja, es war von da an für Rath und Bürgerschaft an diesem schlimmen Flußübergang ein beschwerlich Ding, sich durch die Zeiten und Parteien zu winden."

"Und heute ift's ichier noch nicht beffer," meinte Berr Lambert;

doch der Monch erwiderte:

"Hättet Ihr das Hörtersche Blutbad erlebt, auch selber eine Pike an der Mauer geführt, Ihr würdet wohl anders sprechen. Seht Euch um danach und hütet Euch fernerhin, Gure Hand zu bieten, noch mehr der Nuinen zu machen."

Dann fuhr er in seiner Ergählung fort:

"Sie lachten auch in des Tilly Hauptquartier allhier zu Hörter; Merode lachte, Dem von Piccolomini wackelte der Bauch, und der

Savelli ichüttelte fich unter feiner großen Verrude. Es gefiel ihnen Allen die Art, wie Juft von Burlebecke die Stadt genommen hatte. Ich lag bamals bei bem Stadtschreiber und hab' fein Protofoll mir zeigen laffen. Es mar ein erbarmlich Gefrikel und Beflag', gerad' als ob die rothe Ruhr mit dem Safenfuß bei feinem Rederfunftftud am Tifche geseffen habe. Und Juft als ein maderer Ravalier hatte auch feinen Namen barauf gehauen, und ber ging über die halbe Seite und jede Ueberschrift von Burgermeifter und Rathmannen did und schwarz weg wie ein Ruraffierregiment durch ein Erbfenfeld. Einen gangen Abend hat mir der Stadtichreiber von dem Rittmeifter Suft ergahlen muffen; - wie fie ihn unter bem Baule vorzogen, wie fie ihm den Rock burfteten, wie der Gine mit dem Biftol fam, Das er dem Gemeindemeifter an den Ropf geworfen hatte, wie der Zweite den Degen brachte, ber ihm im letten Ringen abhanden getommen mar, und wie der Sader und bas Blutvergießen in eine Festivität auf dem Rathhause auslief. Ja, den gangen Tag hat man getafelt und getrunten gu Chren Jufts von Burlebede und feiner Reiter - ben tollen Chriftian eingeschloffen! Da haben fie Bruderschaft gemacht und fich mit thränenden Augen in den Armen gelegen. der Bürgermeifter von Sorter und Juft von Burlebede, und am Albend hat man ber Stadt Judenichaft angehalten, den guten Ravalieren eine Reiterzehrung ju gahlen, und fie mit Triumph, ber Stadt Mufici vorauf, vor das Thor gebracht und fie mit einem höflichen Romplimentum an die Fürstlichen Gnaden von Salberftadt ihres Beges reiten laffen, und nicht Giner hat fich um Diefe Stunde fo feft auf dem Baule gehalten wie am Morgen beim Ginfturm ins Stummerigenthor."

"Ich hab' doch auch schon manche Thür im Sturme genommen, aber so galant hat mich noch nie ein hochedler Senat oder Magistrat darob traktirt," sagte der Student lustig-kläglich; und in diesem Augenblick erscholl das erbarmungswürdige Beibergeschrei aus dem Hause, vor welchem vordem Just von Burlebecke unter den Fäusten von Hurgar an der Weser gelegen hatte. Wir wissen, wer da schrie.

## 3wölftes Kapitel.

Sie stutten Alle in der Gaffe, vor allen llebrigen jedoch der Mönch und der Student.

"Cantt Beit," rief der Bruder Henrifus, "will die Mordnacht

nie gu Ende geben? Sier, bier Corven!"

Er eilte gegen bas haus, aus welchem ber Schrei hervordrang, und von den Alosterknechten sprangen auch schon einige von der Brand-

ftelle her.

Der französische nachgelassen Unrath lag vor der Thür der Kröppelseah in höheren Hausen als sonst irgendwo in Högter, und ehe der Bruder Studio dem Bruder Heinrich von Herstelle mit einem Sprung über der Unflath nachsolgte, schwang er natürlich den Hut in die Luft und jauchzte:

"Jht, röm'scher Jüngling, zud dein Schwert Und sei der edlen Eltern werth; Färb' roth die See mit Pönerblut, Berlach', verlach' des Pyrrfus Buth; Birf nieder den Antiochum, Sein sprisch Königreich stürz' um; Und mit Kanon und Flintenknall Scheuch' fort den grausen Hannibal!"

Das Alles war nun gerade nicht nöthig; allein Eile that nichtsbestoweniger Noth. Herr Lambert sprang und überholte infolge seiner Sprünge den watenden Benedistiner um einen Schritt auf der Treppe. Von Allen, die auf den neuen Nothschrei herzuliesen, besanden sich der Bruder Henrikus und der Student auf dem Schauplate des Jammers und im Handgemenge mit den Unheilstistern, ehe ihnen irgend Jemand von der Abtei und der Stadt Hüsselsstigung und Handelschung thun konnte. Keine gesperrte Thür hielt sie ja auf; und dem Mönche voran sprang der Bruder Studio ein in das Quartier des Sergeanten vom Regiment Fougerais und der Unstigen Mamsell Genevion von dem nämlichen Negimente.

Sie kamen zur richtigen Zeit, wenngleich nicht für die drei Sörterschen Auffiane. Der brave Fährmann Hans Bogedes hielt eben die Greisin auf dem Boden, ihr die Gurgel zusammendrückend, sein einer Raubgenosse zog mit groben Fäusten die zeternde Simeath an den Hauftechten durch das Kämmerchen, der andere der Halunken

hatte bereits das armselige Bündel mit der Gronauschen Erbschaft unter dem Tische hervorgezert, kniete gierig wühlend und verstreute sluchend den Inhalt um sich her auf dem schmußigen Boden. Die Lampe des armen Baters Samuel und das slammende Haus dessselben verbreiteten ihren Schein über diese hähliche Scene, wie sie Callot so gern zeichnete und malte in dem scheußlichen Jahrhundert, dem alle Gegenwärtigen angehörten. Sechzehnhundert solcher Bilder hat Maitre Jacques gesertigt die zum Jahre 1635, und der einzige Trost für ums liegt darin, daß seine Erdin zuletzt doch das Kupfer sämmtlicher Platten dieser misseres et malheurs de la guerre in Küchengeschirr verwandelte und ihre Suppen darin kochte.

"Ecce iterum Crispinus!" schrie der Student, gegen den die Kehle der Greisin freilaffenden Hans Bogedes losstürzend. Im weit ausholenden Schwung warf er ihm zuerst den steisen Schweinsleberband seines Flaktus auf die Nase, daß sofort das Blut hervor-

ftrömte.

"Da hast Du Dein Recht auf rämisch, Du Maustopf!"

Und ichon hatte er ihn felber an der Gurgel und auf dem Boben, ehe der Fahrmann fein Mordbeil aufgreifen fonnte. Mit beiben Fauften aber erhob der Bruder Seinrich von Serftelle fein machtig Schlachtschwert und lieft es flach auf den Schadel bes Strolches fallen, der die Simeath bedrängte. Der dritte der Raubbruder ließ feige das Bundel der Alten im Stiche, fprang empor und wollte mit einem Gat über den niedergestrecten Leib feines Rameraden die Thur, die Treppe und die Gaffe gewinnen, fiel aber auf der Treppe ben heraufpolternden Klofterleuten und dem ihnen nachfeuchenden tapfern und weisen Sauptmann und Gubernator Mener in die Urme. Gie fingen ihn gartlich auf und druckten ihm fast die Seele aus bem Leibe, und gang gutwillig ließ er fich in ber Stummerigenftraße die Sande auf bem Ruden gufammenichnuren. Go mar Die Schlacht hier bann fast eher beendigt, als fie begonnen hatte, und neben den beiden auf der Erde gappelnden Befiegten ftehend, blidten Die zwei Sieger, Bruder Monch und Bruder Studio, einander foggr ein menig vermundert barob an.

Doch jeto trat der Herr Hauptmann Meger herein und fah sich

feinerseits ein wenig in dem Bemache der Rroppel-Leah um.

Militärisch grugend und auf ben Fahrmann und feinen Gesellen beutend, fragte er bann:

"Mit Permission, mein Pater, wie ist es nun mit der Gerichtsbarkeit in Hörter? Hier haben wir den Kasum von Neuem, behalten wir von Stifts wegen die beiden Lümmel, oder schieden wir sie dem Bürgermeister Merz? Hängen wird sie ja doch wohl Corvey in Anbetracht, daß Bischössliche Gnaden der Stadt das Blutgericht genommen haben?!"

Zweifelnd frauelte fich der Bruder Henritus am Dhr; doch der

Student nahm ihm das Wort vom Munde:

"Einen schönen Gruß von mir und einen Handkuß desgleichen an den alten E—, an die hochehrbare Excellenz von Huxar, Herrn Thönis Werz, und ich — Lambert Tewes, schicke ihm hier was und erbitte mir dafür morgen ein Viaitkum auf den Weg nach Wittenberg von wegen geleisteter Dienste fürs gemeine Wesen. Macht keine langen Worte, behaltet nur ein einziges Wal Eure Weisheit und sesquipedalia — Eure sechs Fuß langen Bedenklichkeiten — für Euch. Den Hans da empfehle ich Euch und dem Bürgermeister besonders, Centurio. Gebt es ihm mit der Weinrebengerte gleichsalls mit einem Kompliment von mir."

Der hauptmann fah hochst verdrießlich auf ben seine Burbe fo wenig achtenden Redner, doch ber Bruder henritus meinte lächelnd:

"Für diese Racht wird's wohl das Beste sein, daß wir thun, wie der Tollfopf vorschlägt, herr Kapitan. Sagen Sie auch meinen Gruß dem herrn Bürgermeister. Des Stiftes Rechte zu wahren, stellen Sie zwei Mann zu der Nathmannswacht vor den Thurm."

Der Hauptmann hob wiederinn martialisch den Hit; die zwei blutenden Hausstriedenbrecher wurden hinaus- und die Treppe hinuntergeschleift, und der Bruder Heinrich, sowie der Student sanden nunmehr die erste Muße, sich nach den beiden armen Frauenzimmern umzusehen, die sie in so tapferer Weise aus den Klauen der ihrer französischen Einquartierung, dem Herrn von Turenne und dem Herrn von Fougerais, nachtumultuirenden Hurarienses errettet hatten.

Das junge Mädchen fniete auf dem Boden und hielt den Ropf

der alten Frau im Schoofe.

"D, Großmutter, Großmutter," schluchzte es, "sag doch was, sprich doch nur ein Wort, wir leben noch, sie haben ihren Willen nicht vollführen können! Die guten Herren haben uns von ihren Griffen erlöst, dem hohen Gott sei Dank! — Ach, Großmutter, bestinne Dich!"

Die Greisin zuckte fürs Erste nur mit den Armen und frampfte die Finger auf und zusammen; der Benediktiner beugte sich zu ihr herab und leuchtete ihr mit der kleinen Lampe ins Gesicht.

"Der Bösewicht hat sie arg gewürgt. Helft mir, Herr Student, wir wollen sie auf das Bett tragen. Es ist ein Jammer, daß wir den arzneikundigen Bruder Briccius hier nicht vorhanden haben. Der würde sie uns in einem Augenzwinkern wieder aufrecht hinsehen."

Herr Lambert Tewes hatte bereits den Kopf der Alten der Sincath aus den Armen genommen; der Mönch faste sie an den Füßen, und so trugen die Beiden sie auf das Bett des Sergeanten; der Student mit einem verstohlenen Seitenblick auf das hübsiche zerzauste Judenmädchen.

"Trocine Deine Thränen, schwarzlockige Neara," sagte er gutmuthig. "Thu's mir zu Liebe — das alte Mütterchen hat in seinem langen Dasein mehr ausgehalten als solch ein Katengekrall; — eure Patriarchen und Patriarchinnen haben ein verslucht zähes Leben, und Großmutter kommt diesmal noch sicher darüber weg auch ohne den

Bruder Briccius."

"Ich will es dem eblen Herrn nie vergessen!" rief Simeath nur noch lauter weinend; und dann beugte sie sich, griff nach der Hand bes wilden Scholaren und wollte eben die Lippen darauf drücken, als Weister Lambert ihr seine Pfote rasch entzog und ihr einen laut schallenden Ruß auf den Mund gab.

"Go fteht's geschrieben in ben Legibus der Julia Karolina, und Herr Mynfinger von Frundeck, der Kangler, wußte wohl, was er that,

als er den Paragraphum einschob."

Erröthend trat das junge Kind gegen das Lager der Greisin zurück; der Mönch hatte wohl ein wenig die Stirn gerunzelt, doch er hatte allzu viel um die allmählich wieder ins Bewußtsein zurücksommende Kröppel-Leah zu thum, um allzu genau auf die sonstigen Vorgänge in seiner Umgebung achten zu tönnen. Mit dem Wasser aus dem Kruge des Baters Samuel rieb er der Alten die Schläsen; — da nieste sie endlich umd sieß einen heiseren Schrei aus, und dann sass sie wirklich aufrecht auf dem Stroh und sah aus stieren Augen umher. Der rothe Schein der niedersinkenden Feuersbrunst leuchtete noch immer in das Gemach.

"Salgtotter Quartier. Die Liguiften in ber Stadt!" ftohnte fie und fiel gurud, die Sande über die Angen schlagend.

"Sie ift noch nicht gang bei sich — das Feuer wirrt sie," murmelte der Bruder Henrifus gegen den Studenten gewendet. "Sie sieht wieder den Gründonnerstag von 1634. Wir gaben kein Quartier, weil in Salzsotten uns keines gegeben worden war."

Und der Greis legte auch die eine Sand auf die Stirn und ftutte fich mit der anderen gegen die Wand mit den unzuchtigen

Beichnungen des Regiments Fougerais:

"herr, herr, mein Gott, wann fommt der Frieden in Deine arme Welt?!" —

Lambert Tewes stand nun ernst genug mit untergeschlagenen Armen da.

"Hörter und Corven!" sagte er finster. "Meine Intherischen Bäter standen für Stadt und Stist. Die Liga war's, die Hörter in Trümmer legte und Sankt Biti Sarkophagen zerbrach. Eure fremdländischen Obersten und Kavaliers waren es, die die Gebeine unter sich vertheilten, welche der Kaiser Ludwig hierher an die Weser getragen hatte."

"So ist es," sagte Heinrich von Herstelle. "Das ist die Historia von Hörter, und ich — bin Mönch zu Corven! Ich zog für die Liga; für den Winterkönig, die schöne Elisabeth und den tollen Christian ritt Just von Burlebecke, der mit mir aufgewachsen und von meiner Mutter mit mir erzogen war."

"Just von Burlebede!" klang es wie ein Echo von dem Bette her, und unterstützt von der Enkelin deutete die Greisin mit zitternder, schwankender Hand auf den Erdboden, wo ihre Erbschaft zerstreut lag.

#### Dreizehntes Kapitel.

Der Student griff eben seinen Horaz, den er diesmal zum ersten Mal in dieser Historie als unwiderlegbares Argument gebraucht hatte, auf. Das Buch lag mitten zwischen dem von der Diebeshand zerwühlten Trödel, und Lambert, drüber hinblickend, rief:

"Bei Merfur und Nadamanth, ist das der Köder, der das Geschmeiß anzog? Mutter Leah, das habt Ihr aus dem Fürstenthum hildesheim auf Eurem alten Budel nach högter geschleppt? O Moses und all ihr Propheten, wenn der Titus nicht mehr aus Jerusalem

mit sich geführt hätte, so würde das spolium, der Plunder, wahrlich nicht der Wühe gesohnt haben."

Das war richtig, und einen erfreulichen Eindruck machte die Schaustellung, die jest der Zufall und die Räubertate bewerkstelligt hatten, nicht; armselige Bäschestücke, wohlseile zinnerne oder bleierne Schaumunzen auf alle möglichen Ereignisse, faiserliche, schwedische und französische Biktorien und Niederlagen — ein halbverdrannties hebräisches Gebetbuch mit silbernen Beschlägen und sieden Stück schlechter Lössell Eine Halbserder von böhmischen Glasperlen mit einem kupfernen Kreuz und ein zusammengedrückter winziger silberner Becher waren die werthvollsten Gegenstände, ein kupferne Pjanne und ein kleiner eiserner Kochtopf die umfangreichsten, dis auf die Decke von dem Sterbelager des Gronauschen jüdischen Mannes.

"Bas weißt aber Du von Juft von Burlebede, Beib?" rief der

Bruder henrifus bewegt, die Sand der Greifin faffend.

"Ich hielt seinen blutigen Kopf in meinem Schooß hier vor meines Baters Thür," sagte die alte Leah, mit Mühe die Worte hervorstoßend. "Sie hatten ihm das Noß erschossen, und Niemaud wollte den schlimmen Feind im Anfang ausheben. Ach und doch hub damals der Krieg erst an! Da — da, sucht; er gab mir ein Angedenken, das ist aus einer Hand bei uns dann in die andere gekommen. In Gronau hab' ich es wieder gefunden "

Die Rröppel-Leah fiel wieder gurud auf das Stroh, der Student

hielt dem Benediktiner fein Buch noch einmal bin:

"Bas meint Ihr, Reverendissime, jest werfe ich's zum Uebrigen, und wir fangen das Trödlergeschäft in Kompagnie an. Was leget

Ihr aber in den Sandel ein?"

Der greise Mönch stieß ihn nunmehr wirklich zornig von sich; er kniete schon und suchte auf dem Boden. Mit unsicherer Hand warf er die Lumpen und Lappen hin und wider und ließ das Rüchengeschirr und die erbärmlichen Naritäten und Kostbarkeiten unter einander erklirren.

"Beim heiligen Bitus," rief er plößlich, "das ist meiner seligen Mutter Werk! Sie gab die Handschuh' ihm, als er vor mir auszog. Sie war im Herzen für die neue Lehre; ich ging für meinen Bater zu den Kaiserlichen! Das ist Justs Handschuh mit meiner Mutter Spruch: Geh' grad! — D Frau, o Leah, meine Mutter hat mit ihrer guten Hand die Goldfäden gezogen!"

District by Google

Der Bruder Henrifus hielt einen Reiterhandschuh, der mit verblaftem Golde gestickt war, und nahm hastig, doch gerührt von Neuem die fieberhafte Sand der alten Jüdin:

"Das hat er Guch gegeben, Leah?"

Die Greifin ftrich die weißen, durch das Ringen mit dem Räuber gelöften haare aus der Stirn und sagte:

"Ich verftehe den gnädigen herrn Abt nicht."

Sie war noch immer nicht gang bei sich, oder die Betäubung

trat doch immer noch von Neuem ein.

"Des tollen Herzogs toller Reiter, Just von Burlebecte!" rief der Bruder Heinrich, sich wieder an den Studenten und die kleine Simeath wendend. "Er hat noch ein gut und lustig Jahr gehabt; dann ist er bei Stadtloo im Ernst erschoffen, und Niemand hat sein blutend

Saupt mitleidig in den Schoof genommen, Leah!"

"Wie war benn das?" murmelte die Alte. "Es ist soviel nachher gekommen — der Herr Feldmarschall von Tilly und im Jahre Neunundzwanzig der Herr Schwede Baudissin — nein, Neunundzwanzig war's der Tilly wieder und der Herr von Pappenheim. Der General Graf Baudissin erstürmte Zweiunddreißig die Stadt. — Dann war der blutige Gründonnerstag — Vierunddreißig. Anno Vierzig berannten Seine Excellenz der Feldzeugmeister Piccolomini Hörter. Die kamen mit Alkord herein, aber Sechsundwierzig fürmte wieder der Herr Feldzeugmeister Wrangel; — wer redete da von dem Herzog Christian und Just von Burlebecke? Welch ein Jahr schreiben wir heut', Simeath?"

Das junge Mädchen nannte leife die Zahl, und die fiebernde

Greifin flufterte mit geschloffenen Augen:

"Gott Abrahams! Der Herr ift Herr ber Beeresschaaren; Zebaoth ift fein furchtbarer Name."

"Das fagte mein Dheim vorhin auch," meinte der Student, im

schaudernden Unbehagen die Schultern in die Bobe giebend.

Der Bruder Henrifus hatte den Schemel an das traurige Bett der Kröppel-Leah gerückt und saß nun da nieder, sein rostiges Schwert zu seinen Küken.

"Ja, ja," fagte die Greisin, in ihrem verwirrten Sinn sich zurückbenkend, "ich erinnere mich wohl. Wir waren jung, und der Krieg kam eben erst aus dem Böhmerlande zu uns herüber. Mein

ein jung Madchen, Simeath. Wir freuten uns noch bes Commers. und der junge Ravalier ritt mit Lachen in das Stummerigenthor. Bas trieb mich aus dem Saus? Es ift einerlei - ich trodnete ihm mit meinem Sactuchlein das Blut von der Stirn. Geine Rriegsgefellen fchlugen fich noch mit der Burgerschaft; er aber fah mich an und faate: Merci, mademoiselle! er wußte ja nicht, daß ich ein judifch Madchen war. Dann fam der Berr Burgermeifter, und mich gog mein Bater ins Saus und meine Mutter feblug mich. Gie hörten in der Stadt, mit wie großer Macht der Bergog Chriftian im Anguge fei, und da potulirten fie gufammen auf bem Rathhaufe. Sa, ja, und am Abend, ebe fie ihn pors Thor geleiteten, tam er auf bem edlen Bferd, bas ihm die Stadt gegeben hatte, vor meines Baters Saus, und ich faß am Genfter, und er marf mir feinen Sandichuh au und eine Rughand und rief: Denft an Juft von Burlebede, Fraulein; er wird Eurer immer lieb gedenken! Und doch mußte er ba ichon. bag ich eine Judin fei - er mar aber ein guter Ritter, und ich habe feiner mirklich oft gedacht. Meine Mutter fchlug mich noch einmal am Abend und mein Bater dazu: denn der Rath hatte Die Reitergehrung, die er dem guten Ritter verehrte, auf den judischen Mann gelegt. Den Sandichuh hab' ich heimlich versteckt, fonft hatten fie ihn mir mit einem Fluche vor der Rafe verbrannt. Dann haben meine Rinder damit gespielt; es ift ein Bunder, daß er noch ba ift: meine Rinder find todt, dreimal hat mein Saus im Schutt gelegen. Sa, ich hab' des tapferen Nitters Sandichuh von Grongu mitgebracht. o ehrmurdiger Berr, nehmet ihn und laffet es die Simeath nicht entgelten, daß Ihr ihn bei uns fandet. Selfet dem unichuldigen Rinde. ber fleinen Gimeath, durch dieje Racht!" -

Das Alles war mehr geröchelt als gesprochen worden. Die Greisin schwieg jest und athmete im Salbichlaf ichwer weiter. Der

Greis fprach:

"So ist es, Mutter; wir Beide benten noch zuruck an die Zeiten bes Friedens. Als meine Mutter diesen Handschuh dem Just aufs Pferd reichte, da vermeinte freilich noch Niemand, daß länger denn ein Menschenalter durch das deutsche Bolt durch einen See von Blut waten werde unter einem Himmel roth und qualmig von den brennenden Städten!"

"Bas fummert's mich?" schrie die Kröppel-Leah scharf und schrill aus ihrem Traum heraus. "Meine Bater haben nie Frieden gehabt

seit dem Kaiser Titus. Was kummert's uns, was ihr gemacht habt aus eurem Lande? Ich ängste mich um Luft; der Schubsack hat mir die Brust zerschlagen, doch ich wollte singen in dieser Nacht, wenn die Simeath nicht wäre."

"Die Großmutter hat Recht mit dem guten Kaiser Titus," flusterte der Student dem Kinde zu. "Nun bin ich auch ein Römer — civis romanus sum, und kenne mein Latein, Jungfräulein; aber für uns Beide soll das kein Grund sein, uns die Gesichter zu zerfratzen."

"D, freundlicher Herr, scherzet jest nicht!" rief Simeath, die der

Greifin eben wieder den Bafferfrug an die Lippen feste.

Leah trank gierig und lange; dann ftief fie den Rrug zurud und feste fich wieder fraftig auf. Sie machte nunmehr vollständig

und fah hell umber.

"Lag' ihn, Kind! Er thut wohl, daß er sich lachend in die Welt schickt. Die Zeit schwingt und schwingt; — auch seine Stunde wird kommen, wo er mit gerunzelter Stirn auf den schweren Pendul sieht. Chrwürdiger Herr Mönch, Sie waren ein Reiter, nun sind Sie ein Bruder zu Corven — Ihr seid auch ein alter Maun; habt Ihr den Frieden gesunden in den Mauern der großen Abtei?"

Der Bruder Beinrich von Berftelle hatte, Die Stirn mit der hand ftupend, in tiefen Gedanten geseffen, auf Die Frage finhr er auf und

wiederholte fie:

"Den Frieden?"

Er zog wie im Spiel den Handschuh Jufts von Burlebecke an;

dann fprach er:

"Den Frieden? — Geh' grad! — Den Frieden? Weshalb follt' ich auch den Frieden zu finden wünschen? Ich bin kein gelehrter Mann, wie hier der Serr Student, der den heidnischen Philosophum, den Horatius, auswendig weiß; ich kann's nicht sagen, wie's mir zu Muthe ist In meiner Jugend habe ich Freude gestabt am bunten Leben; — hab' ich denn den Frieden suchen wollen, als ich ein Mönch wurde? Ja, ja, — denn bei Sankt Beit, es wird wohl so sein! Ei ja, dann hab' ich ihn gefunden. Ich bin freilich ein alter Gesell und da hab' ich mein Genügen zu Corven; aber — geh' grad! — die Zeiten haben mich gelassen, wie ich war, als ich ansing mich zu besiunen in der Welt. Was Blut und Fener?! Da das uns vom Herrgott bestimmt war, so mag auch Er — sein Name

fei gepriesen — die Nechnung beschließen. Sie wird wohl stimmen, sowohl für ihn als für uns."

Die Allte lachte rauh:

"Da seid Ihr also auch auf dem Trost, der uns gesungen wird seit den Tagen des Königs Nebukadnezar Die Stolzen beugen sich, und der Berr lacht über sie — — — "

"Und dieses Alles, weil gestern der Lump, der Monsieur Fougerais, von Hörter abmarschirt ist!" rief jest der Student ungeduldig dazwischen. "Zum Teusel, den Frieden haben wir erst dann, wenn Niemand mehr sofort nach dem Prügel im Winsel greist, wenn er sich darauf gespist hat zu hören: Vivat Doktor Luther! und es ihm vom anderen Tisch herkrächzt: Vivat Klemens der Zehnte — oder umgekehrt! Der Fougerais ist fort —

Nunc est bibendum, nunc pede libero Pulsanda tellus —

das Lied vom Trinken und Tanzen ist zwar schon nach der Schlacht bei Aktium gesungen und auf den Niedersall der Königin Kleopatra von Aegypten gemünzt; aber ich münze es häusig auf was Anderes, und tausend Jahre nach mir wird man's auch so halten. Item, man hat Ferusalem mehr als einmal wieder ausgebaut, Mutter Leah."

"Doch die Fremden hausen auf der Wohnstätte des Samen Abrahams, junger Herr. Die Kinder von Juda und Jsrael irren als ein Spott und Sput zerstreut; sie haben keinen Ort mehr, da sie Herren ihres Hauses und Leibes sind. Auch für Euch ist noch keine Zeit, den Siegestanz zu tanzen, junger Herr. Wollt Ihr wirklich dem Herrn von Fougerais und dem großen Marschall Turenne nachsingen und tanzen? Sie haben Hörter genug gemacht."

"Weines hochwurdigsten Serrn zu Münfter glorreiche Berbündete!" murmelte der Bruder Henrifus. "Laffet das Tanzen noch eine Weile, Herr Studente."

In Diesem Augenblide erfüllte von Neuem ein heftiges Getofe bie Gaffe und naherte fich bem Saufe ber Kröppel-Leah.

### Dierzehntes Kapitel.

Wann die Hochwasser sich verlaufen haben, dann hängt der Schlamm noch für lange Zeit an den Büschen und überdeckt Wiesen und Felder, und es bedarf mehr als eines klaren Regens und heitern Sonnenscheins, um das Land der Wüssenei wieder zu entledigen. Und wenn die Fluth gar in die Städte und Studen der Wenschen drang, dann ist das, was sie hineintrug und zurückließ, gleichfalls nicht so bald ausgekehrt und vor die Thore abgefahren.

In diesen schlechten und stinkenden Tagen sieht aber der Herr mit Borliebe auf solche leichte, unverwüstliche Gesellen, die lachend über den Schmut weghüpfen und ihre Hand zur Hüsseleistung gern und lachend da andieten, wo sich mancher Ehrbare, Wohlweise und Hochansehnliche mit Ekel und Unlust abwendet und die Sache sich selber überlätzt. Der Herr der Heerschaaren hatte nach dem französischen Abzug in Högter seine Freude an dem relegirten Helmstedter,

herrn Lambert Temes.

"Inkommodiren sich Euere excellenten Liebben nicht," rief der Student. "Nedet das Beste hinter meinem Rücken von mir; ich werde mich erkundigen, was für einen neuen Unsug da die alte Bosheit, Meister Beelzebub, in Hugar ausgebrütet hat. Hab' ich es nicht ein Dutend Mal gesagt: — neque tectum neque lectum, das ist die einzig stichhaltige Devise für diese Nacht!"

Er iprang hinaus, doch die diesmaligen hausfriedensbrecher famen ihm bereits an der offenen Pforte entgegen, an ihrer Spite fein Oheim Ehrn helmrich Bollbort, der Pfarrherr bei St. Rilian.

Der, Ehrn Helmrich, hatte, mahrend am Bett der Kröppel-Leah über den Handichuh Justs von Burlebede gehandelt wurde, in der Stummerigenstraße sein Zwiegesprach mit dem Burgermeister Thönis Merz eifrig fortgeseht und willige Horcher im erbosten gemeinen Wesen von Hurar gefunden.

"So haben sie wiederum der Stadt Negotien nach ihrem Willen geordnet, die Herren von Corven," hatte er zornig gesprochen. "Wird sich lutherische Bürgerschaft auch diesmal wieder den Maulkorb selber überhängen? Lutherisches Kirchenamt wird reden und sich nicht den Mund verbieten lassen!"

"Bir haben doch auch geredet, Chrwürden; — aber was hilft's?" meinte der Bürgermeister.

"Bas es hilft? D ihr närrischen Leute, klingt es euch benn noch nicht genug in die Ohren von dem Gnaden- und Segen-Rezeß, den euch Der von Galen, so sich Bischof von Münster und euer Landesherr nennt, über dieselbigen gleich einer Schlashaube ziehen wird? Behaltet nur das Wort in der Kehle und die Faust im Sac nach eurer faulen Art und wartet das nächste Jahr ab. Den Hechtsiang und sonstige schnöde Nichtigkeiten wird man euch wohl lassen; aber eure Kirchen und Schulen wird man euch vor den Nasen schließen; dann sehet, ob ihr die Schlüssel mit euren Negen wieder ausstigischen werdet aus dem Fluß."

"Bas sollen wir thun?" rief der Burgermeister, und — "Bas sollen wir thun, Chrwurden?" klang es im Saufen zornig und

weinerlich nach.

"Der Herzog —" wollte Herr Thönis Merz schwachmuthig von Neuem beginnen, doch der alte eifrige Prediger unterbrach ihn

ioaleich:

"Nedet mir nicht von dem Braunschweiger. Der rückt euch nicht mehr über die Weser zu Hüsse. Ihr frochet vor ihm, wie ihr vor dem Münsterer frochet, und sie sachten hinter eurem Rücken über euch. Greifet selber an und zu, wie und wo ihr könnt, weichet nur zollbreit, rücket immer wieder zu, Artikul für Artikul; lasset euch das Geringste als das höchste sein. Was wollt ihr noch Viel verlieren?"

"Das weiß der liebe Gott!" achzte die lutherische Burgerschaft

von Hörter.

"Der weiß es und hilft benen, die sich selber helfen wollen," sprach Ehrn Helmrich Bollbort seierlich. "Lasset diese Nacht nicht vergehen, ohne daß ihr euch rührt gegen Corven. Sie sind heimgezogen und zu Bett, wir aber sind wachgeblieben. Werfet Panier auf gegen das Stift; fordert mit heller Stimme, sei es, was es sei; lasset den Kampf nicht schlasen gehen, wie die Wönche schlasen gegangen sind. Bei Sankt Beit schwören sie, wir aber rusen den allmächtigen Gott, — voran gegen Corven!"

"Sie haben uns der Juden Geleit genommen; wir aber haben

es auf dem Papier," meinte jaghaft der Burgermeifter.

"Laffet den Tag nicht dämmern, ohne daß die Abtei sich einem neuen Factum, Actum et Gestum gegenüber finde; wir sind in dem Kriege, den sie wollen, und den letten Frieden wird Gott der Herr machen."

"Die Juden aus der Stadt!" schrie gell eine Stimme aus dem Haufen, und hundertstimmig folgte der Ruf: "Fort mit den Juden aus Börter! Unser Recht! unser Recht! unser Recht!"

Schon drängten fich wuthend die Beiber vor:

"Sie standen mit den Franzosen auf du und du! Sehet ihre Häuser, — sie blieben unversehrt, während in unseren kein Stuhl und keine Bank heil blieb! — Sie zahlten dem Turenne! sie zahlten dem Schandkerl, dem Fougerais — sie konnten sich loskaufen, und die hohen Offiziere lagen bei ihnen und ließen bei uns ihr müstes Bolk nach Belieben hausen. Die Jüden, die Jüden aus der Stadt! Weg mit den Jüden aus Hörter!"

Nun stehen auch wir abermals einem Faktum gegenüber: das Wort, das in der lutherischen Bürgerschaft siel, fand seinen vollen Widerhall in der katholischen. Zum zweiten Wal in dieser Nacht stürzte sich ganz Hörter auf seine Juden, und selbst der Gubernator, der Herr Hauptmann Weger, ging mit, — widerwillig freilich; aber sie zogen ihn freundlich, an jedem Arm Einer — rechts die katho-

lifche, links die evangelische Rirche.

Den Meister Samuel sammt seiner Familie nahmen sie von der Gasse vor seinem brennenden Hause, die zwei oder drei anderen Familien holten sie zusammen, und so kamen sie im greulichen Gedränge, das elende jammernde Häustein halbnackter Menschen in ihrer Mitte, und hielten mit ohrzerreißendem Lärmen vor dem Hause der Kröppel-Leah, um auch die mit ihrem Enkelkinde abzurusen und mit den llebrigen. Gorven zum Truk, vor das Thor zu führen.

Der Mönch war aufgestanden von seinem Schemel und hatte anch das hussitische Schwert vom Boden wieder aufgegriffen; der Student aber trat den eindringenden Hörterschen Würdenträgern im Borgemach entgegen, sümmerte sich um den Bürgermeister und den Hauptmann gar nicht, nahm dafür jedoch den Pfarrherrn von Sankt Kilian mit gärtlicher Unverschämtheit in die Arme und rief:

"Mon Dien, der Herr Onkel — nach zwei Uhr Morgens noch in der schädlichen Winterluft! Was verschafft mir die Ehre in meinem schlechten Quartier?"

"Fort, Narrenspiel!" sagte der Alte, mit fraftiger Faust den Reffen vor die Bruft schlagend und ihn von sich stoßend.

"Bas wünschen die Herren?" fragte der Bruder henritus von

ber Schwelle der Rammer des Sergeanten; und der Gubernator Mener trat gedudt vor, mit dem Federhute in der Sand und ftotterte:

"Chrwurdiger Bater, das Saus und die Gaffe ift voll von ihnen - von den unfrigen und ihrigen. Gie fommen und fordern. Alle Daffelbige. Gie fommen Urm in Urm gegen die Ruben und wollen fie in Diefer Racht noch por die Mauer feken."

"Und wir nehmen nur unfer Recht, ehrwurdiafter Berr Bater," rief der Burgermeifter. "Wir haben der Juden Geleit gehabt vor und nach dem Jahre Bierundzwanzig und find durch den Frieden auch in specie diefes Bunftes gang und gar restituiret. Das weiß anan zu Münfter wie zu Corven, und zu Sorter ift da fein Unterichied des Glaubens. Bir tommen Alle um unfer Recht."

Der Pfarrherr von Santt Rilian ftand mit untergeschlagenen Urmen und fah finfter auf den Monch; der Bruder Senrifus aber

fah einzig und allein auf ihn.

"Gie fteben in einem ichlimmen Schein, Berr Baftore," fprach der Monch. "Die Rlamme des Brandes gungelt noch hinter Ihrem Rücken: hatte diefes nicht Reit, bis die Aliche und der Schutt Diefer Racht falt geworden maren?"

"Ich tomme mit den Leuten, die mir in dieser felbigen Racht bas friedliche Saus fturmten und mit Steinen auf mich und mein Mendert es, Berr; - das ift Borter und Corven!" Beib marfen.

Es hatte fich mahrend Diefes Gefprachs immer mehr bes Bolfes in das Bemach eingeschoben. Schrill rief eine Beiberftimme den Namen Leahs, und auf der Strafe ichrien Sunderte ihm nach. Der Bruder Senrifus hatte den Stadthauptmann gornig am Urm gepactt und schüttelte ihn: "Bo find Gure Leute - fendet einen Boten nach Corven - o Canft Beit und - Rreug Element, bei meiner Reiterehre, ber Erite, ber einen Schritt voran thut, liegt mit blutiger Blatte am Boden! Sier fur Corven! Münfter und Corven!"

"Sörter und Corven! Ber mit den Juden! Weg mit den Juden. Borter und Corven!" ichallte es gurud; und nun that der Student

einen Gat fast bis an die fcmarge Dede des Bimmers:

"Sörter und Corven! Rann ich den Ocean ftill brullen und follte Surgr nicht stillen ?! Bei meiner Burschenehre, wer im Tummel fennt mich als guten Rameraden und den einzigen Sorteraner mit Bruge im hirnfaften? Wollt ihr nun Bernunft annehmen oder nicht. De Wigand - Wigand Cauberlich, thu's mir zu Liebe und bring mir die Zeter-Liese da vor Dir zur Räson und nach Hause. An die Kröppel-Leah wollt ihr? Et tu Brute, mein Sohn Hans Rehkop?! Donner und Teusel, seid ihr für Högter und Corven, so din Ich, Lambert Tewes, diesmal für Juda und Israel. Helmstedt gab mir Consilium abeundi, — Högter relegatio in perpetuum, nicht wahr, Herr Onkel? Aber Jerusalem hat mich seit Jahren ernähret, getränket und gekleidet; — hier für Juda und Israel, und wer's gut meint mit Högter und Corven, der schreie mit: Vivat Hierosolyma!"

Nun hatte er die Lacher auf seiner Seite und damit ein Großes gewonnen. Schon aber hatte er sich im engeren Kreise umher gewandt, und da schlug er den Bruder Henrikus auf die Schulter:

"Wiffen Gie noch ein und aus in Sorter, Berr Bater?"

"Cankt Beit!" rief ber Monch rathlos nach ber Decke aufichauend.

"Ihr, Berr Burgemeifter?"

"D Je, o gutiger himmel!" achzte herr Thonis Merz.

"3hr, herr Gubernator?"

"Du haft mich gefannt, ehe mir der braunschweigische Algierer, der Noht, die Trommel abnahm, Lambert; das ist mein Trost und meine Reputation. Jeso gehe ich nur, wie man mich schiebt."

"Co gehet Guren Beg, herr Dheim," fprach der Student gu

dem Prediger bei Canft Kilian, und -

"Ja!" antwortete Ehrn Helmrich Bollbort und trat über die

Schwelle in das Rämmerchen der alten Judin.

Bernunft? Ber ist eine Stunde nach ber Sündsluth im Stande, Bernunft anzunehmen?!

## fünfzehntes Kapitel.

Auf das "Ja" bes Predigers hatte ber Bruder Henrifus bie Uchfeln gezuckt, aber er war zur Seite getreten und hatte ihm weiter kein hinderniß in den Weg gesegt. Der Student sagte:

"Richt einmal ein Citatum aus dem Flafto fällt Ginem ein." Um Bette der Grosmutter saß Simeath und blicke angstwoll zu dem finstern Mann im schwarzen Chorroc auf:

"Großmutter ift eingeschlafen!"

Ehrn Helmrich Vollbort beugte sich über das Stroh und das kummerliche Kleiderbündel darauf; dann nahm er die Lampe des Weisters Samuel vom Tische und ließ den Schein auf das Bett fallen:

"Erhebe Dich, Beib. Willft Du in dieser elenden Stadt die

Einzige fein, die da schläft in diefer Racht?"

Wahrlich, das war so: die Kröppel-Leah schlief! Da hielt der Bruder Seinrich von Serstelle die Uebrigen nicht mehr; — fie drangen in das Gemach, so viel ihrer es halten wollte. Lambert Tewes schlug

den Arm um die gitternde Simeath:

"Fürchte Dich nicht, Juda hat seit der Makkabäer Zeit keinen bessern Kavalier gehabt als mich. Das Stift ist zu Bett; treiben sie es noch weiter, so können auch noch andere Leute als der luthersche und päpstliche Küster Sturm in Högter läuten. Machen sie es allzu bunt, so steht der Besen immer in der Ecke, und wir kehren und segen mit den Juden auch Högter wie Corvey doch noch in die Weser!"

Das war ein freches Wort; aber es war Wahrheit dahinter. Es wurde gelacht im Haufen, und eine haarige Faust hob einen ausehn-

lichen Anotenftod gegen die Dede:

"Immer mit dem Zaunpfahl, Bruder Lambert! Gieb Du das Feldgeschrei, Du Sakermenter Es sind genug vorhanden, die endlich Nuhe in der Wirthschaft haben wollen. Hörter und Corven in die Weser, und — Vivat der heilige Beit am Corventhor! Nimm Du das Kommando, Lambert!"

Bernunft?! - -

Sie machten ein großes Geschrei und schüttelten das schlasende alte Judenweib an der Schulter. Sie hob noch einmal den Arm, als wolle sie das Gesicht gegen einen Schlag schützen; aber dann siel der Kopf schwer zurück und auch der Arm wieder herab, der Leib streckte sich und der, welcher sie an der Schulter gerüttelt hatte, trat betrossen zurück und ries:

"Bum Donner, die wedt Keiner mehr in Hörter und Corven!" Da ftieß das Kind einen Jammerruf aus und warf sich über die Großmutter, doch die Großmutter konnte auch auf die arme Simeath nicht mehr achten.

"Sie hat nun freilich die Stadt verlaffen, und es war nicht nöthig, daß wir mit Stangen und Schiefgewehr famen, fie zu holen,"

sagte der Bruder Henrifus gegen Herrn Helmrich Bollbort gewendet. "Es sind nur Minuten, da fragte sie mich, ob ich den Frieden gefunden habe."

Der Pfarrherr von Sankt Kilian antwortete nichts, aber der

Bürgermeifter murmelte:

"Selbst herr Christoph von Galen mußte sie jeho liegen lassen, wie sie liegt. herr Pastore, lasset uns zu den Bürgern sprechen und morgen auf dem Nathhause ein Weiteres bereden. Ihr Leute, wer von ench will diese Leiche vor die Mauer schaffen?"

Da ging ein Murren durch die robe Gesellschaft in der Schlaf- fammer bes Sergeanten vom Regiment Fougerais, und es tam die

verdroffene Entgegnung:

"Dazu ruft die Bildemeifter auf oder ladet fie Guch felber auf

ben Bucfel."

Es wurde Raum im Gemach und Platz auf der Treppe; vergeblich hatte sich schon seit einiger Zeit der Bruder Heinrich von Herstelle nach seinem Studenten umgesehen. Im richtigen Augenblicke erschien dieser wieder auf der Schwelle, des Meisters Samuel zitterndes Weib, die Siphra, vor sich her schiebend:

"Jest laßt das Heulen, Mutter. Die Kinder schaffe ich Euch auch, und wenn's den Trost vollsommen macht, den Alten gleichfalls. Da, hebt das arme Mädchen auf und sprecht ihr zu. Guer Haus liegt nieder, also nehmt hier Quartier und richtet Euch ein; es wird Euch Niemand mehr stören. Högter geht zulest doch auch zu Bett, also haltet Eure Todtenwacht."

Bernunft! - Benn Giner in Diefer Nacht in Sorter an der

Befer Bernunft gesprochen hatte, fo mar das der Tod gemefen.

Die gute Munizipalstadt Hugar benutte in dieser Nacht nicht mehr ihre Judenschaft, um einen politischen Widerhaken in das Fleisch des Stiftes Corven und des Bisthums Münster zu schlagen. Bir wären vollkommen zu Ende, wenn wir nicht aus vielsacher Erfahrung wüßten, daß der hochgünstige Leser deutschen Geblütes sich so leicht nicht zufrieden giebt.

Im großen Refektorium der berühmten Benediktiner-Abkei Corven sah's um diese frühe Morgenzeit wunderlich aus. Nachdem der Vater Abelhardus von Bruch von seinem Bogenfenster aus den Feuerschein über Hörter zur Genüge beobachtet und glossirt hatte, täuschte er das Bertrauen des Subpriors Herrn Florentius von dem Felde nicht.

Behaglich schaubernd hatte er an seine geistlichen Brüder in der rauhen Winternacht gedacht, und bei der Heimtehr hatte des Stiftes Armada wirklich ihr Warmbier in den dampfenden Krügen auf den langen Eichentafeln aufgetischt gefunden; dazu die Defen in Glühhitze und den Cellarius item und bereit, jegliches Lob von Prior und Propst bescheidentlich, aber seines Werthes bewußt, entgegenzunchmen.

Nun lag die Abtei zum zweiten Male in den Federn, aber der Bater Adelhardus hatte sich noch größer erzeigt: er war nicht mit den Anderen zu Bett gestiegen; einsam und allein hatte er inmitten der Halle, gerade unter der großen Kupferlampe, Stand gehalten und auf

feinen Cohn Beinrich gewartet.

"In ihrer Selbstlucht sind sie hingegangen, nach genossenem Guten; mich aber soll er finden, so er labente lingua. mit lechzender Junge, aulangt!" Und der Bruder Henrifus hatte seinen geistlichen Bater auf seinem Posten gefunden, nachdem er mit seiner Schaar den Pförtner zum zweiten Male herausgeschellt hatte; und jeho wollten wir, wir hätten des weißen Papieres noch so viel vor uns als zu Anfang dieser echten und rechten Geschichte, denn mit dem Bruder Henrifts kam nun doch der Bruder Studio gen Corven, und sie schüttelten einander die Hände über dem Tisch, der Pater Kellermeister und Meister Lambert Tewes.

Erst um fünf Uhr morgens dann hatte der Cellarius gescufzt: "Molliter, molliter! sachte, o sachte, mein Kind!" und die Warnung war von Nöthen gewesen, denn es war eben der Studente, der ihn zu Bette brachte; — und an des Kellermeisters Thur füßten sie einauder, und der Bater Adelhard schluchzte:

"Nach Wittenberg willt Du, mein Junge? Junge, was willt Du in Wittenberg? — Bleibe bei mir — eine Bi — bli — o o o — thek haben wir auch, — ich will sie Dir morgen zeigen; — bleibe Du in Corven, mein braves Kind — ich zeige Dir auch den Keller."

"Na, alter Bursch, dieses wollen wir beschlafen. Seht Ihr aber, Bater Henrice, so haben uns die Götter nach ihrem Rathschluß, dem Ihr schnöde ins Angesicht sprangt, doch diesen Hafen zubereitet!"

Der Bruder Heinrich von Herstelle aber hatte das Haupt geschüttelt, als er vor seiner Zellenthur sein hufsitisch Schwert gegen die Wand lehnte:

"Es ist nur Gine gewesen, die den hafen in dieser Nacht in hörter oder in Corvey erreicht hat."

Der gute alte Wönch trug noch immer den Handschuh Justs von Burlebecke an seiner linken Hand; jest zog er ihn ab und schlang ihn in den Griff der Husselsen Handschen ich micht mit in seine Zelle. Dem Studenten wies er ein Bett an, und zehn Minuten später sägte, sang und raspelte Lambert wie im Wettkampf mit ganz Corven, Horen und Wetten zu gleicher Zeit. Da raschlete es im Abteihose in einem Reisighaufen; fürsichtig schob sich ein scharsbeschnsteltes, rothkämmig Haupt hervor, der eine Hahn, den der Gallier übriggelassen, d. h. der dem Küchenmesser sich halb verhungert zum ersten Mal aus seinem Verstet, wagte sich halb verhungert zum ersten Mal aus seinem Verstet, dehwang sich auf die Horche des Reisigs und krähte: da horchte der Later Abelhardus im tiesen Schlase auf, — und es war ein neuer Tag geworden, gerade so grau und winterlich stürmisch wie der letztvergangene.

In hötter hielt das hebräische Völksein der todten Leah die Leichenwacht, und die Weiber sangen den Trauergesang und sprachen der Simeath Trost zu. Der Meister Samuel aber hatte noch ein Anderes zu schaffen. Er war unit Hammer, Säge und Art beschäftigt, die Thür des Hauses der Kröppel-Leah wieder einzurichten. Der Herd war bereits nothdürftig in Ordnung gebracht, und es stackerte auch sichon ein Feuerchen darauf und sang das Wasser ieinem Kesselden. Durch die Fenster zog freilich noch immer der Wind; wenn Jemand im siedenzehnten Jahrhundert in Deutschland schwer zu beschäfen war,

fo war das der Glafer.

Ehrn helmrich Vollbort faß eingeschlossen in seinem Studirstüblein, welches nach dem Garten zu gelegen war und seine Scheiben noch unversehrt hatte. Wahrlich ein Mann, so saß der Pfarrherr von Sankt Kilian inmitten seines Rüstzeugs und spitzte schaeft Keile zum Eintreiben in die Paragraphen und Fugen des drohenden Gnadenund Segen-Rezesses Christoph Bernhards von Galen, Bischofs zu Münster und Administrators von Corvey, der eben mit dem französsischer Louis Krieg gegen holland sührte und gern das Seinige that und rieth, so beiläufig Kolmar französsisch zu machen. — Der Bürgermeister von Hörter aber hub eben an, die Gassen seiner Stadt nach dem französsischen Abmarsch zu kehren: — er, herr Thönis Merz, hatte des guten Exempels halber selber einen Besen genommen und den zweiten Herrn Wigand Säuberlich hösslich in die Hand genöthigt.

Nach Mittag inspizirte der Corvensche Gubernator und biscösslich Münstersche Hauptmann Herr Weyer wieder einmal die Wacht am Bruckthore und warf spähende argwöhnische Blicke über den Fluß nach dem verdächtigen nebeligen senseitigen Ufer; er traute dem Oberstwachtmeister Noth immer noch nicht, und dieser heimtücklische Rebel war ihm äußerst unbehaglich. Der alte Fluß rauschte und grollte wie gestern über die zertrümmerte Brücke fort; doch ein neuer Fährmann war bestellt worden und zwängte seinen Weg, keuchend wie gestern Hans Vogedes, den Wassern ab.

Der Fährkahn schwamm auf der Weser, und in ihm stand, mit einer Scholarenzehrung des Stists Corvey in der Tasche und seinen Horaz unter dem Arm, der Student Lambert Tewes und schwang den Hut dem Bruder Henrikus zu, der dem tollen Lateiner wohlswollend nachwinkte. Der Student ging doch nach Wittenberg, obgleich

er den Reller des Baters Abelhardus fennen gelernt hatte.

Nun trat eben der Hauptmann zu dem Bruder Heinrich von Herstelle, ihn zu begrüßen; und der Bruder wendete sich zu ihm und sagte:

"Ueber Sie ift noch geredet im Konvent, Herr Gubernator. Man wird Sie bei erster passender Gelegenheit Seiner fürstlichen Gnaden von Münster zur Promotion vorschlagen, zum Avancement."

Da lächelte der Sauptmann gerührt und meinte:

"Ein Gnadengehalt, vielleicht mit dem Titul Major, ware mir wohl das Annehmlichste. Ich bin und bleibe ein halber Mensch seit der versluchten Trommelgeschichte."

Der alte tapfere Donch judte die Achseln und blidte wieder

feinem Freunde Berrn Lambert nach.

Bu dem fagte eben, als der Rahn druben ans Ufer ftieß, der

Fährmann:

"Du willst also doch nochmalen in das gelehrte Wesen hinein, Tewes? Thu's nicht; laß Dir rathen, bleib in Högter. Wir stehen Alle zu Dir und machen Dich seinerzeit zum Burgemeister, Du passest uns ganz und gar auf den Leib."

Da lachte der Student und citirte noch einmal den Flatfus, doch jeht nicht in schlechten Neimen, sondern, wie er meinte, in guter poetischer Prosa, selber verwundert ob des klassischer erlodischen Tonfalls:

"Unfinn trich ich lange genug und tappte im Irrfal; ging um

29. Raabe. Grgablungen. III.

die Rirche herum, ein Berächter der Götter und Menschen. Doch nun wend' ich das Segel und rudwärts steur' ich nachdenklich "

"Na, noch ift's Beit," brummte der Gahrmann, "befinn Dich,

Lambert. Es ift nichts Rleines, Burgermeifter von Sorter!"

"Für heute laffen wir den alten Werz in Ruhe auf seinem kurulischen Lehnstuhl, Jochen," rief der Student, dem Schiffer die Hand der Frau Tante möchte ich freilich schon das Bergnügen und die Ueberraschung gönnen. Beißt Du was? — Ich komme wieder!"

Damit fprang er ans Ufer und ging raschen Schrittes auf

Lüchtringen gu.

Ich fomme wieder! das wird oft und leicht gesagt. Dieser Helmstedter Studiosus der Nechtsgelahrtheit ist zwei Jahre nach der Krönung des ersten Königs in Preußen als Prosessor der Beredsamkeit zu Halle gestorben, und sein Horatius soll sich in den vierziger Jahren des achtzehnten Jahrhunderts in der Bibliothek des ersten Prosessor der Aesthetik, Alexander Gottlieb Baumgarten, wiedergesunden haben.

# Eulenpfingsten.

## Erftes Kapitel.

De dag was schöne, dat weder klar, und die Frankfurter Glocken, die am 22. Mai 1858 das Pfüngstieft einläuteten, läuteten harmonisch in den entstandenen Wirrwarr, von dem wir erzählen wollen, hinein. Die Sonne hatte den ganzen Tag geschienen und ging sehr schön unter über Frankfurt am Nain. Wenn sie es sonst recht wohl versteht, ihre Schleppe mit einem Griff zusammenzuraffen und rasch über den Horizont hinüberzutreten, so ging sie diesmal in vornehmer, lächelnder Nuhe, und der rothe Saum ihres Gewandes schleiste lang durch den Abend nach. Die Stadt hatte vollkommen Zeit, leste Hand an ihren Puth für den morgenden Tag zu legen, und that es mit Eiser im Innern wie im Leußern.

Ein Personenzug der Main-Weser-Bahn hatte den Main-Weser-Bahnhof gerade beim Ausklingen des Bigiliengeläutes erreicht, und die Tante Lina Nebelung war ausgestiegen und war richtig von Käthchen Nebelung, der Richte, sofort "der Beschreibung nach" erkannt worden.

Der Legationsrath hatte die Tante dem Töchterlein diplomatisch genau und zwar sehr häusig abgemalt. "Ich habe sie seit zwanzig Jahren nicht gesehen," sagte der Bruder Legationsrath, "aber sie hat sich nicht verändert, sie kann sich nicht verändert haben; es liegt nicht in ihrem Charakter, in ihrer Natur; ich kenne sie darin." Darauf war dann sedsenal die allergenaueste Personalbeschreibung der Tante, wie sie vor zwanzig Jahren war, gesolgt, und zu allem Uedrigen trug Käthchen Nebelung auch noch zwei vor einem halben Jahre aus Rew-York gesandte Photographien der guten Dame (ein Brusstöllund ein Bild in ganzer Figur) in der Tasche. Daß aber der Papa nicht mit zum Bahnhof ging, sondern es dem Kinde allein überließ, die ankommende Berwandte aus dem Gewühl herauszussinsten, das eben hatten die Furien, die Erinnyen gewollt Das war der Spaß, den sie sich zu Psingsken machten.

Mit rothen, verweinten Augen und zuckenden Lippen, verstört, ärgerlich und voll Angst, an die Unrechte zu gerathen, stand Fräulein Katharina Nebelung im Geiümmel, ihre beiden photographischen Kabinetstücke nebst dem thränenseuchten Taschentuche in der Hand.

"Es ist zu abscheulich!" hatte sie gesagt, und dann war der Zug herangeschnoben und hatte ausächzend seine Insassen von sich gegeben. Arg war das junge Mädchen hin und her geschoben worden; es war saft zu arg gewesen, und die Leute waren doch eigentlich zu rücksichlichs; aber als der Schwarm sich so ziemlich verlaufen hatte, hatte das Kind schüchtern vor einer stattlichen, länglichen, in ein graues Reiseksführt gekleideten und etwas verwundert, verschuupft um sich blickenden Dame geknirt und — immer ihre Photographien in der Haud — dem hellen Weinen nahe, gestottert:

"Gnädige Frau - Fraulein - liebe Tan - vielleicht bin ich

Rathchen, - Rathchen Rebelung!"

"Wa — mas? Bift Du vielleicht Käthchen? meine Nichte Katharina Nebelung?"

"Ja, liebe Tante — o Gott sei Dant!" hauchte bas junge Mädchen.

"Mso Du bift es," sagte die Deutsch-Amerikanerin, klopfte auf die kleine Hand, die krampfhafter denn je die zwei Photographien hielt, aber jest schnell mit ihnen in die Tasche fuhr — neigte sich, gab der Deutsch-Franksurterin einen ruhigen Kuß und sprach:

"Aber ich wundere mich doch! Du allein? Ohne Deinen Bater? Ift Dein Bater nicht zugegen? Weshalb ist Dein Bater nicht zu-

gegen ?"

Das war die Frage! und der Leser wird sie mit der Tante wiederholen. Was uns anbetrifft, so fragen wir nicht nur Wo? sondern auch Wer? Nicht nur wo ist Dein Vater, sondern auch wer ist Dein Vater, — dieser Herr Legationsrath von Nebelung, fleines Käthchen? Damit sind wir drin, — im Hader, Verdruß und Unfrieden mit aller Welt, wie der alte Biedermann es sich und uns und vor

allen Dingen der Tante recht hubsch zugerichtet hatte.

Man hat sich an die Stirn zu greisen, wenn man es sich genauer überlegen will, wie rasch der Adler zur Sonne und wie langsam das Faulthier in den Gipfel des Baumes emporsteigt: der Karrière des Raths Nebelung wegen brauchte sich sedoch Riemand an den Kopf zu sassen. Der Wann hatte Jurisprudenz studirt, hatte sich das Wohlwollen und Zutrauen seiner Vorgesehten erworden und war nach Frankfurt gekommen als Sekretarius des Gesandten für — für — beim Ruder des Charon, es ist uns augenblicklich nicht möglich, uns auf den Namen des Staates zu besinnen, den dieser Gesandte damals vertrat am durchlauchtigsten deutschen Bundestage! Beide sind seit Sahren hinübergegangen, der Gesandte wie der Staat; daß der Herre Sekretär Rebelung mit dem Letzen Cremplar des Landesordens, dem daran haftenden persönlichen Abel und dem Titel Legationsrath noch übrig ist, das eben ist unser ganz spezielles Glück. Wir haben gottlob school öfters dergleichen Benuswürse zu verzeichnen gehabt.

Es war Mehreres, was den Legationsrath bewog, in Frankfurt am Main zu verbleiben, nachdem er daselbst überslüffig geworden war.

Erstens, natürlich das Aussterben des angestammten Fürstenhauses selber. Was war das Vaterland ohne den Vater desselben? Nichts! — Gründlicher wie dem Rath Alexius von Rebelung durch das höchstelige Abscheiden Alexius des Dreizehnten war selten einem Staatsangehörigen der Boden der Heimath unter den Füßen weggezogen worden. Zweitens, seine Berheirathung mit der Wittwe eines Frankfurters (die Dame selbst war keine Frankfurterin), die gleichfalls keinen Gefallen an Rullmalnullburg fand und seltsamerweise an ihren von dort her angeheiratheten Berwandten noch weniger als keinen.

Drittens, die Geburt seiner Tochter, die vom ersten Aufblick an fich auf ben Standpunkt ihrer Mutter stellte und nach bem Tobe

derfelben diefen Standpunft fefthielt.

Biertens, eben der Tod feiner Frau.

Fünftens, seine angenehme Wohnung auf der Hanauer Landstraße.

Sechstens, sein Freund und Nachbar auf der hanauer Land.

ftrage, Berr Florens Rurrenberg, und:

Siebentens, er selber, Legationsrath Alex von Nebelung, ohne daß wir uns hier eines Pleonasmus ober einer Tautologie schuldig machen. Wem übrigens daran gelegen ist, die sonstigen sechs Taufnamen unseres Gönners zu erfahren, der mag selber im Kirchenbuche

zu 0 > Oburg nachschlagen.

Es ist immer unser Bestreben, so furz als möglich zu sein, und das Längere und Breitere über uns kommen zu lassen, aber nicht es saul an uns heranzuziehen. Wir könnten nun ganz wohl eben aufgeführte sieben Punkte durch AA, aa, BB, bbu. s. w. ins Unendliche zerlegen, thun's aber nicht, sondern wenden uns zum Freunde unseres Freundes und Gönners und sagen Einiges über den Herrn Kommerzienrath Florens Nürrenberg, den Nachbar des Herrn Legagtionstaths.

Einiges? Das Wort reicht doch nicht aus einem Manne gegenüber, den der lette Doge von Benedig, nein, der lette reichsunmittelbare Bürgermeister der weiland freien Reichsstadt Rottweil am Neckar aus der Tause gehoben hatte. Das war im Jahr 1800 geschen, und der Bater des Täusslings war Präsident des kaiserlichen Hosperrichtes und aus Sachsenhausen gebürtig. Nach Sachsenhausen verzoge er denn auch wieder mit seiner Familie, nachdem der dicke erste württembergische König Friedrich auch Nottweil verschluckt hatte, und das kaiserliche Hospericht daselbst ebenso überstüffig geworden war, wie der Legationsrath von Rebelung einige vierzig Jahre später zu Franksurt am Main.

Ob der faiferliche Rath Herr Clardus Nürrenberg als ein vernöglicher Mann von Nottweil nach Cachjenhausen ging, können wir

nicht fagen; allein fehr Bieles beutet barauf bin, daß er feine Schäflein am Sofgericht nicht ohne Berftandnift geschoren habe. Sein Sohn Florens faß jedenfalls gegen Ende der funfziger Jahre in der Sanauerftrake in der Wolle, als ein Mann in den besten Nahren, Darmstädtischer Kommerzienrath, gleichfalls Bittmer und als der Bater eines Cohnes, ber wiederum Glard hieß und fich in ben noch befferen Nahren des menichlichen Lebens befand. Bis zum Nahre 1850 hatte es fich Berr Florens zu Sochft als ein berühmter Tabatsfabrifant fauer merben laffe; aber nachher - fonnte er's, und beim Beainn unferer Beschichte fonnte er's immer noch. Er bewohnte mit feinem Cohn (NB. wenn berfelbe in ben Ferien babeim mar) und feiner Saushälterin, der Frau Drifter, fein eigenes Saus mit Garten in ber Sanguer Landstrafe: ber Rath Rebelung gegenüber mohnte gur Miethe, jedoch als eine ftille Familie bereits feit fünfzehn Sahren in bemfelben Saufe und Stockwert; ja, er mar fogar mahrend Diefer Beit zweimal mit dem Grundftud verfauft worden, und ber neue Befiter hatte ihn wie das Rathchen ftets gern mit in den Sandel genommen.

Der jüngere Elard hatte auf verschiedenen Universitäten Philologie studirt und hatte Italien und Griechenland mit Augen gesehen. Er war Prosessor der Aestheilf zu Heidelberg und augenblicklich in den Pfingstferien zu Hause Sachverständige behaupteten, daß er zu den schönsten gelehrten Hoffnungen des deutschen Baterlandes gehöre, und — wir dürsen es gleich sagen — Fräulein Käthchen Nebelung theilte diese Hoffnungen des Vaterlandes; — schnöde Kritiker werden

das wohl den gang gewöhnlichen Roman-Apparat nennen.

Außer seinem Prosessor besaß der Kommerzienrath Nürrenberg eine der größten Sammlungen gläserner Pokale zu Frankfurt am Main. Seine Kakteenzucht war weit berühmt, und es eristirt natürlich auch ein ganz neuer Cactus Florens Nürrenberg. Mit seinem diplomatischen Nachbar war der vergnügliche Patrizius politisch einig. Beide betrauerten eine untergegangene schönere Welt, der Kommerzienrath jedoch mit einem höchst vollkommenen Behagen an der Gegenwart. Um einen Hausfrauenausdruck zu gebrauchent waren ihm drei Fingerspitzen Reize der Bergangenheit vollständig genügend, um dem augenblicklich vorhandenen Tage den nöthigen Haut-gout zu verleihen. Der Legationsrath brauchte mehr; und damit wersen wir uns wieder in die volle Gegenwart und kehren zurück zum Main-Weser-Bahnhof,

wo wir die Tante Lina und das aufgeregte Käthchen, wenn auch nothgedrungen, so doch sehr ungern nach der ersten slüchtigen Begrüßung verlaffen haben. Es ist die höchste Zeit.

## Zweites Kapitel.

"Das ift mir eine schöne Geschichte!" rief die Tante Nebelung. "Man kann ein Jahrhundert von der Heimath abwesend sein, und man findet sich nach der Rückkelt sofort wieder in dem alten Spuk. Ich hätte es mir gleich denken können. Na, ein Gutes hat es doch: da behält man eben seinen mühsam errungenen Gleichmuth und verschiebt seine Rührung auf eine unbestimmte passendere Gelegenheit. Go ahead, also sie haben sich in den Haaren gelegen?"

"D ganz grimmig! Ganz schrecklich müssen sie sich gezankt haben! Clard — ich meine der Herr Professor Nürrenberg, kam athemlos, und dann war ich so ärgerlich — Deinetwegen, beste Tante; und da sagte ich ihm meine Meinung über seinen Papa; und dann stürzte er wieder fort, meinem Papa nach, und die Droschke kan, und ich muste außer mir einsteigen und hierher sahren. Und hier bin ich und was sür eine Angst ich ausgestanden habe, Dich nicht zu erkennen und Dich zu versehlen, Tante Lina, das kann ich gar nicht mit Worten ausdrücken. Was wirst Du von uns denken? und wir hatten doch Alles gethan, um Deinen Empfang so sesslich als möglich zu machen!"

"Hn," sagte die Tante, "beruhige Dich, mein Kind; ich kenne meine Familie, und so lange ich denken kann, sind unsere Familienfeste immer in dieser Art ausgefallen Guten Willen haben wir stets gehabt, leider genügt derselbe nur nicht, um sich das Leben angenehm zu machen in dieser schlechten Welt, und so bin ich denn nicht ohne meine Gründe in die Fremde und nach Amerika gegangen. Und jett komm, mein Kind; jett wollen wir nach Hause jahren und uns eure Vorbereitungen in der Nähe ansehen"

Dannit bestiegen beide Dainen das Fuhrwerk, das sie nach der Hanauer Landstraße führen sollte, und sie fuhren ab vom Main-Weser-Bahnhof durch das Gallusthor, den Fluß entlang und dann über die Promenade nordwärts zum Allerheiligenthor; aber am Mehgerthor rief Kathchen:

"D Gott, da rennt ja der Papa! Lieber himmel, er rennt, — er rennt nach Sachsenhausen hinüber!"

"Bo?" fragte die Tante, fich aus dem Fenfter biegend.

"Dort, — bort über die Brude! Salt, Rutscher — o Tante, lag uns halten, wir holen ihn noch ein und nehmen ihn wieder mit uns um!"

"Nein!" sprach die Tante Lina Nebelung mit Nachdruck. "Da er es einmal so gewollt hat, so nehmen wir ihn nicht mit uns, sondern lassen ihn lausen. Es liegt so in unserer Familie; sahr' zu, Kutscher; — er wird wohl seinerzeit von selber umkehren. D Kathy, Du kennst unsere Familie doch noch nicht so lange als ich."

Sie saß bei diesen Worten sehr aufrecht, während das Käthchen nunmehr in vollständiger Verzweislung sich zurückwarf und das Gesicht mit dem Taschentuch bedeckte. Letteres ahmte die Tante auf der schönen Aussicht mit beiden Händen mennonsbildartig nach und ließ erst am Obermainthor die Decke wieder sinken. Da kam dann ein verzwickt-komisch Gesicht zum Vorschein, und Fräulein Karoline Nebelung sprach:

"Du, jeht gud nur auch vergnügt auf. Will der Aler Eulenpfingsten feiern, so tanzen wir Beide doch um die Maje. Also von eurem Hern Nachbar brachte mein guter Bruder diese liebliche

Stimmung mit herüber?"

"Ja mohl! Gie pflegen immer an folden ichonen Tagen wie Diefer im Garten des Berrn Rommergienraths in der Laube eine Pfeife jum Raffee zu rauchen, b. h. der Bapa schnupft nur; und feit ich mich besinnen tann, ift bas fo gemesen! Da fagt ber Bapa: Ich gebe noch ein Stundchen hinüber, aber gur rechten Reit bin ich wieder da und dann holen wir das Tantchen; nimm Dich nur gufammen, Rathchen, daß wir es ihr recht behaglich bei uns machen, es ift unfere Pflicht und Schuldigfeit! - Run hatte ber Nachbar Nürrenberg ichon am Morgen gange Korbe voll Blumen geschickt; alle Bafen find gefüllt, und es ift gang ein Barten bei uns. hatte mir eben die letten Schleifen gurecht gezogen und fag vor dem Rlavier, um mein Bergflopfen zu verklimpern - ba geschah bas Plöglich fturgt der Bapa in die Thur wie ein Unthier, ichlägt fich vor die Stirn, trampelt mit den Rugen und lacht baamischen wie ein Bosewicht auf dem Theater. 3ch site bleich und erftarrt und mage es nicht, ihn anzureden, und als ich ihn doch anrede, schreit er: Alles hat ein Ende, selbst meine Geduld: - o bies fich fagen, fich bieten laffen ju muffen, - von folch' einem Schneebergerichnupftabatsgroßhandler: - fieh' aus bem Renfter, Rathchen - fiehft Du mas? - 3th mar gitternd aufgesprungen und fah aus bem Kenfter. Siehft Du mas? ruft der Bapa außer fich. - Rein, o nein; mas foll ich benn feben? ftottere ich. - Ginen Abgrund, - ben Abgrund, der fich da aufgethan hat; es ift gu Ende mit der Freundschaft, der Befanntichaft, - für emige Beiten zu Ende! -Einen Abgrund fah ich nicht in der Sanauer Landstrake, aber jett ftand Clard - ber Berr Professor Murrenberg, in ber Gitterthur und fah auch verftort nach unferm Balton hinüber, und als er mich erblicte, erhob er die Schultern und Arme und liek dann die ausgebreiten Sande finten. Er fieht fonft fo geiftreich aus, und nun murbe feines Aussehens wegen mein Schreden noch um Bieles größer, und ich fakte den Bapa am Arm und rief: Bapa, o Bapa, mas ift porgefallen? - Richts! fcnarrt Der - Alles! fugte er hingu als einzige Erläuterung. Und ba fprinat er berum und fchreit: Luft! Luft! - Die Bfingstweide! und er ichien bas heftiafte Fieber ju haben. Er fand feinen Sut und feinen Stock und wollte aus ber Thur; ich aber faßte ihn jest weinend fester und hielt ihn und schluchzte: Aber, Bava, wir muffen ja nach ber Gifenbahn, - Du willft boch jest nicht nach ber Bfingftweide?! fieh mich nicht fo an, liebster bester Bapa; fage mir ruhig, mas geschehen ift! - Da fah er mich aber doch fo an, aber gottlob fannte er mich wenigstens noch, und da murmelte er: Ja richtig, die Tante! . . auch dus noch! in einer Stunde und zwanzig Minuten wird fie nach zwanzigjähriger Abmefenheit anlangen, - nein, es geht nicht, es ift nicht möglich, ich muß mir Faffung, Ruhe laufen! Rind, fahre voraus nach dem Bahnhof, ich tomme Dir nach! - Damit mar er aus ber Thur, und ich hörte ihn die Treppe hinabsturgen, o Gott, und unfer Sausarzt wohnt in der Großen Bodenheimergaffe! -Tante, Tante, Du haft eben felber gefehen, wie er uns nachgefommen ift: - über die Brude ift er, nach Sachsenhaufen ift er hinüber, und hier fahren wir am Rechenengraben! Wir hatten uns fo fehr auf Dich gefreut; aber gewiß, gewiß hat er ein Behirnfieber, und ber Nachbar, der Herr Kommerzienrath, ist schuld daran; - ich habe das Glard auch icharf genug gesagt, als ber nun auch noch fam und mir feine Unschuld darthun wollte. D. ich habe ihn nicht gum Worte fommen laffen. So voll Angst und Jorn und Berzweiflung bin ich in meinem ganzen Leben noch nicht gewesen, und wie ich zu der Neberlegung kam, daß ich die beiden Photographien mit nach dem Bahnhof nahm, das weiß ich nicht, das war ein Erbarmen des Himmels, und der hat sie mir in die Haud gedrückt und mitgegeben."

In Nordbeutschland hat man für ein derartiges Erzählen oder Berichten das wenn nicht hübsche, so doch ziemlich bezeichnende Klangwort rawweln; und heiter ließ die Tante Lina das Käthchen sich austanweln. Daß die Frankfurter Droschke nicht auf Gummirädern lief, war sicher; aber es war nicht einzig das Stoßen des Wagens, welches den Oberkörper der Tante so häufig in eine zusende Bewegung brachte; beim Umbiegen in die Handuer Straße sedoch setzt eine sich plötlich sest hin und erkundigte sich erschreckend sach; wer denn dieser oft genannte Herr Elard eigentlich sei. Und Käthchen Nebelung, ihrerseits plötlich angestrengt aus dem Wagensenster sehend, gab die erwünschte Auskunst, wenngleich in etwas unbestimmter und stockender Weise:

"D, nur der Sohn des Herrn Kommerzienraths, der Hersfesson Rirrenberg. Beißt Du, sonst auch ein guter Freund meines Papa. Er wohnt uns auch gegenüber, das heißt, jest wohnt er in Heidelberg und halt Vorlesungen, und wir kennen uns ganz gut seit langen, laugen Jahren."

"Go?! . Nur — und: feit langen, langen Jahren," jagte die Tante lächelnd, und dann hielt die Droichte.

"Sier wohnen wir denn, und dort drüben wohnt der Serr Kommerzienrath," jeufzte Käthchen. "D lieber Himmel, wie ist mir diese schöne Stunde verdorben worden."

"Recht nett," sagte die Tante, und es war zweifelhaft, ob sich das Wort auf den ersten Sat der Nichte — die Benachrichtigung; oder auf den zweiten – den Stoßseufzer bezog. Sie stieg elastisch aus, und ihr Handgepäck wurde ins Haus geschafft (das Uebrige kam nach). Auf der Schwelle blickte die Deutsch-Amerikanerin noch einmal durch die Lorgnette nach dem gegenüberliegenden seindlichen Lager, und dann küßte sie Nichte und sprach tröstend:

"Run trodne Dir die Thränen ab, Kind; ich heule auch nicht."

"Ja, Dir auch! Du fannft wohl lachen!"

"Das ist richtig," fagte die Tante,. "als ich so jung war wie Du, wurde ich mir auch häufig genug selber interessanter burch die hydrodynamischen Erscheinungen meiner Natur; aber jest bin ich Lehrerin der Physist und der Physiologie am Bassor College im Staate New-York gewesen und habe mir manchen Wind zu Wasser und zu Lande um die Nase wehen lassen. Was ist die Thräne? Eine serössischleimige Feuchtigkeit, wenig specifisch schwerer als Wasser, und enthält viel Soda in reinem kochsalzsaurem, kohlensaurem und phosphorsaurem Zustande."

"Gütiger Gott, Tantchen?!" stammelte Käthechen Nebelung, den Mund zierlich offen behaltend; doch ruhig schloß Fräulein Karoline

Rebelung:

"Aurz, ich kenne die Welt, habe das Meinige dein erlebt und kenne Deinen Papa, meinen lieben Bruder, gleichfalls. Sonst aber ist es mir seit meiner Abreise vom Baterhause dann und wann gegeben worden, hier und da Ordnung zu stiften, und ich werde auch hier Ordnung zu stiften wissen. Laß ihn nur nach Hause kommen!"

Sie stiegen nunmehr in die fuhle, angenehme Wohnung des Herrn Rathes hinauf, und sofort trat Tante Lina, auf deren Stirn jeht das Abendroth wirklich in sehr ernstem Sinne glühte, auf den Balkon, warf einen prüsenden Blick nach rechts und links in die Hanauer Landstraße und auf das zierliche haus hinter dem niedrigen eisernen

Bitter gegenüber. Es intereffirte fie doch febr.

lleber das Gitter wuchs und hing dichtes maigrunes Gebusch, und hinter dem Busch stand der Nachbar Nürrenberg im langen grünen Schlafrod und hatte die erloschene Pfeise an den Strauch gelehnt. Gespannt vigilirte er seit dem Borsahren der Oroschse auf die Fenster des Nachbars Nebelung. Jeho erblickte er die Tante auf dem Balkon und sah, wie sie sich grazios über die Balustrade beugte.

"Da ist fie alfo!" murmelte er, und hastig tief in die Tasche feines Schlafrocks greifend, rif er ein Opernglas hervor und ftarrte

auch da hindurch.

"Hm," sagte er, "eine gediegene, eine würdige Persönlichkeit. Gut gearbeitetes Deckblatt. Ei, ei, hm, hm, es ist mir doch unangenehm, daß diese Meinungsverschiedenheit gerade heute zu Tage treten mußte. Und was konnte ich dafür? Run, zum Teusel, hätte der leidige Satan nicht bereits die ganze Dynastie geholt, so würde ich sie ihm in diesem Moment zu schleuniger Berücksichtigung ansempsehlen."

In eben diesem Moment wendete sich die Tante Nebelung und

trat durch die Balfonthur in ben Salon gurud.

"Hi" wiederholte Herr Florens Nürrenberg hinter seinem Opernguder. Die Tante gesiel ihm auch von der Rückseite, und sie machte also in jeder hinsicht einen sehr vortheilhaften Eindruck auf ihn.

#### Drittes Kapitel.

Daß wir diesmal, wie es sich gehört, dem Strich nach erzählen, kann Niemand verlangen. Ganz und gar Ephemeron fährt die Geschichte auf dem Wasserspiegel unter den überhängenden Weiden hin und wider und kreuzt sechs Mal, ehe Du sechs zählst, die eben hingezuckte Bahn.

Sie — der Legationsrath und der Kommerzienrath — hatten den füßesten Frühlingstag oder Frühsommertag, und zwar nachdem sie Beide, der Eine mit dem guten Sohn, der Andere mit der lieben Tochter, behaglich zu Wittage gespeist und friedlich ihre Siesta gehalten hatten, dazu benutzt, sich in der That gründlich zu überwerfen.

Seien wir nun auch grundlich und berichten wir: warum!

Wir wissen bereits durch das Töchterlein, daß der Rath Nebelung nicht rauchte, sondern nur schnupste, und letzteres harmlose Vergnügen hatten die Götter gleich benutt (wie nachher deutlich wurde), um darzuthun, daß sie Tücke im Sinne sührten. Beim Eintritt in den Garten hatte der Legationsrath dem Nachdar und Freunde die goldene Dose, ein Geschenk siehenes höchstseligen Landesherrn, dargeboten, und Jerer Florens Nürrenderg hatte behaglich den Daumen und Zeigefinger eingetaucht und — seinen Lehrzihren dei Bolongaro in Höchst sowie seinem gesammten eigenen Geschäftsbetried zum Trot — sosot nach dem Gerküß dreimal geniest.

"I, was ift benn das?" fragte er benn auch einigermaßen erftaunt, und er hatte Recht, zu fragen: was sonst nur ein günstiges Zeichen der Götter sein soll, bleibt einem Tabatssabrifanten gegenüber jedensalls zweifelhaft und erwies sich diesmal als ein sinsteres, unheil-

pordeutendes Omen.

Nach der gewohnten Begrüßung hatten die beiden murdigen herren in gewohnter Beise ihren Inspektionsgang durch das Gärtchen

angetreten, und der Kommerzienrath hatte mit der Pfeisenspiße wie der Hand sielbst auf die kleineren Einzelheiten der in der Nacht vorgefallenen Beränderungen in der Begetation aufmerksam gemacht. Der Legationsrath hatte als ein theilnehmender Dilettant über Alles seine Meinung freundschaftlich abgegeben, und nach einem Einblick in das Kakteendepartement hatten die beiden Nachbarn ihre festbestimmten Pläte in der Laube eingenommen. Es gab gar nichts Behaglicheres als ihre Stimmung in diesen Augenblicken.

Bon drüben herüber jubelte Käthchens Stimme und Piano in den blauen Maienhimmel hinein; und der Professor der Aesthetik, Herr Elard Nürrenberg, am offenen Fenster seines auf den Garten sehnen Schüler- und Junggesellen-Stübchens liegend, hatte nimmer in seinen Ferien himmelblauere Minuten genossen. Auf seinem Tische hinter ihm lag in des Franksurter Poeten Wolfgang Goethes Liederbuche Alexis und Dora aufgeschlagen, und nach vorn hinaus durch das Weinlaub vor seinem Fenster blinzelte der Professor durch das

halbgeschloffene Auge und fagte: "Es ift zu bergig!"

Das war es; und die Tante Lina wurde noch obendrein erwartet, und auch Herr Florens und der junge Doktor freuten sich auf die Tante. Die beiden Räthe in der grünen Laube waren eben bei der Tante angelangt und bei den Blumen, die der Kommerzienrath geschickt hatte, und bei dem Monstre-Papierbogen mit dem Worte Wilkommen, den der Legationsrath über die Thür genagelt hatte. Kein Wölkchen am Himmel, und morgen — Pfingsten! — morgen, Pfingsten, das Fest der Freude! — Ja, Eulenpfingsten! — — Hätte Satan, der Fürst der Finsterniß, ein Herz gehabt, er würde es troh aller seiner Vosheit nicht darüber gebracht haben, jeht seine Krallen durch den Jasmin zu strecken, die beiden guten Papas bei dem ergrauten Haarmuchs zu fassen und sie mit den Stirnen gegen einander zu stohen.

Die Holle hat fein Herz! Das ist es ja eben, was wir ihren Fehler nennen, was sie selber aber schnöderweise ihren Borzug zu nennen beliebt. Und wenn wir eben dem Teusel seine alte Bezeichnung wiedergegeben haben, wenn wir ihn den Fürsten der Finsterniß nannten, so widerrusen wir das Wort seierlichst. Es ist nicht wahr, daß die Nacht, die Finsterniß, vorzugsweise das Neich des Bösen ist; im Gegentheil, es macht ihm gerade ein Hauptvergnügen, den schönen, hellen, lichten, sonnigen Tag zu seinen schlimmen Werken zu benutzen.

Wenn die Sonne schoof zu öffnen willens ist, wenn die Lerche über Dir singt, wenn Du die Flasche Asmannshäuser der Kühlung wegen im dunkelsten Schatten des Buchengebüsches verbirgst. — wenn Du, holde Braut, den Schein des prächtigsten aller Fixsterne in dem seligen Tropfen, der sich an der Wimper des Geliebten sammelt (die Tante Nebelung würde sich freilich anders ausdrücken), sich wiederspiegeln siehst: dann — dann gerade ist die richtige Zeit für old iniquity: dann ist die Zeit, wo der seltene gewißigte Wensch der Schönseit und Lieblichseit der Welt um ihn ber am wenigsten traut.

"Ich traue dem Dinge nicht so recht," sagt der gewißigte Mensch, und diese Redensart, die er wahrlich nicht aus sich selber hat, stammt nicht aus der dunksen Racht, sondern von dem hellen Tag her. Der alte Feind weiß es nur allzu gut, wann er sich am nachdrücklichsten ein Bergnügen mit den Erdbewohnern machen und seine Späße am boshaftesten in Seene seine kann.

Bas war es denn gewesen, was den beiden guten alten Herren

die Laune in diefer gemuthlichen Stunde verdorben hatte?

Nichts! Ein Nichts! Ein Garnichts! der Schatten eines Gespenstes — Seine höchstesige Soheit Alexius der Dreizehnte. Aber wenn derselbe sich als der dreizehnte Gast höchstrübseligst an einer sestlicht geschmuckten Sochzeitstafel niedergelassen haben wurde, so hätte sein Erscheinen da keine verstimmendere Wirkung haben können als hier in der Zasminlaube, wo man zu Drei sich befand.

Er war in die Laube eingetreten und zwar in his nightgowne, d. h. nicht in der Unisorm seines Leibbataillons, sondern im schwarzen Frack, den Cylinderhut in der Hand und den Großfordon seines Hausdordens sammt dem Stern über der Brust: der Kommerzienrath Kürrenberg aber hatte unter dem Einblasen des bösen Genius der Stunde, und wahrscheinlich ohne es selber zu wissen, einen schlechten Wit über ihn gemacht, und die Hölle hatte gelacht über diesen Witz. So war es! Das war es gewesen; und wir sind sest überzeugt, daß dem gutmüthigen verstorbenen Fürsten die Sache selber sehr leid gethan haben würde, wenn er in der Grust seiner Ahnen eine Ahnung davon gehabt hätte.

Eine von Feldwachtdienstübung heimkehrende und durch die Hanauer Landstraße dem Allerheiligenthor zu marschirende Abtheilung preußischen Jugvolkes hatte Anlaß gegeben, daß sich die Unterhaltung

ber beiden Nachbarn in rem militarem wendete. Die Querpfeifen und Trommeln der blauen Fufiliere hatten mit friegerifchem Schall den Beginn des Rrafehls begleitet

Bon den Bicfelhauben mar man auf die Golbatesta der guten alten Beit mit dem Bopf und den Alebelocken gerathen; vom Sahre 1858 und der Schlacht bei Bronzell auf bas Sahr 1757 und die Schlacht bei Rogbach; von ber freien Stadt Frantfurt auf die olim freie Stadt Rottweil, und von dem Genat und Bolf von Rottweil auf feine Sobeit den Fürften Aler den Dreizehnten. Daß aber der Legationsrath herr Aler von Rebelung es im Grunde gewesen mar, ber den abgeschiedenen Couveran beraufbeschwor, machte ihn nachher

um fo jähgorniger und grimmiger.

Bom Abt zu Gengenbach, der den Leutnant zum zweiten fchmabischen Rreisregiment zu ftellen hatte, und der Aebtiffin von Rottmunfter, die den Gahnrich lieferte, mar es naturlich nur ein Schritt gur freien Stadt Nottweil, die den Oberleutnant anschaffte, gemefen. Der Legationsrath aber hatte einen guten Wit gu machen geglaubt, als er mit seinem diplomatisch feinsten Lächeln den Freund Rommerzienrath in der Berson jenes Oberleutnants für Alles verantwortlich machte, was dem niedergehenden heiligen römischen Reiche bis jum Jahre 1803 Romisches und Tragisches begegnet mar. himmlische Pfingften! die augenblicklich Station Bonames paffirende Sante Lina konnte keine Ahnung davon haben, was für ein Empfangsvergnügen ihr der Abt von Gengenbach, die Aebtissin von Rottmünster, die Stadt Rottweil und der Fürst Alexius der Dreizehnte in der Sanauer Landftraße zusammenguirlten!

Rach dem guten Bib des Legationsrathes mar der fchlechte des Kommerzienrathes wie der Schwefelgeftant nach dem Berpuffen des Schwärmers gefommen, und Fraulein Rathchen Rebelung hatte auch, wie wir wiffen, feine Ahnung von dem, was unter dem Jasmin vorging, obgleich fie eine Sammlung der fconften deutschen Bolfslieder auf ihrem Rähtischen liegen hatte und vor ihrem Biano fang:

> "Was foll ich Dir flagen, Bergtaufender Chan? Bir Beide muffen icheiden Und finden feinen Blat."

Mber:

"Alle Teufel, was haben denn die beiden Alten?" fragte jest

mit einem Male der Professor der Aesthetit, in seinem weiland Schülerstübchen über Alexis und Dora aufhorchend.

"Geh, hol' meinen Mantel, Geh, hol' meinen Stock, Jest muß ich von dannen, Muß nehmen b'hüt Gott,"

sang Käthchen; doch wenn der Vers auch paßte, so war die süße Stimme doch zu fern, den ausgebrochenen Hader zu übertönen; sie begleitete nur leise, leise die kurz und kreischend hervorgestoßenen Meinungsäußerungen ihres Papas, sowie das dumpfer gehaltene Dreinreden des Nachbars Nürrenberg.

Näher rief es: Mexis! Das heißt, der Professor Glard klappte sein Buch aufgeschlagen mit dem Drud auf den Tisch und rief auf-

fpringend und jum Fenfter eilend:

"Bei der Erinngen Factel, dem Bellen der höllischen Sunde, -

mahrhaftig, fie ganfen fich im Ernft!"

Das Beintaub vor feinem Fenster und das Gezweig der Laube verbarg ihm die beiden Streithähne; aber er vernahm sie freilich beutlich genug, und — eine Cigarre anzündend, citirte er:

"Salte die Blite zurud! Sende die schwankenden Wolken mir nach! Im nächtlichen Dunkel Tresse dein leuchtender Blit diesen unglücklichen Mast!"

Dann stieg er die Treppe hinunter in den Garten. Drüben beendigte Rathchen Rebelung ihr Bolkslied:

"Mein allerseinit' Liebchen, Rimm mich in Deinen Schut! Jett woll'n wir erst lieben Den Leuten zum Trut!

Den Leuten jum Poffen, Den Leuten jum Trut: Ich will meinen Schat lieben, Wenn mich's gleich nichts nutt."

Sie ganften sich wahrlich im vollen, im bitterften Ernste! Der entsette Clard fand die beiden Freunde in heller Wuth gegen einander aufgerichtet wie Alt-Limburg und Haus Frauenstein im Kampfe um das Recht der Berwaltung und den Stadtsäckel von Franksurt am Main. Mit den entbrannten oder erbleichten Nasenspien auf ein-

ander einbohrend, standen sie sich gegenüber am grünen Tisch und funkelten sich an mit dem uralten Gistlächeln, für welches Haus Bollern und Haus Habsburg am grünen Tisch in der Eschenheimer Gasse damals noch ebenfalls ihre Leute hatten.

"Aber lieber Bater — aber Herr Rath — bester Herr Nachbar?!" stammelte der junge Prosessor. "Um Gotteswillen, was hat es denn

gegeben? um was handelt es fich hier?"

"Er hat meinen hochseligen Herrn einen Baring genaunt!"

feuchte der Legationsrath.

"Er hat das kaiferliche Hofgericht und die Stadt Deiner Bater, Elard, die freie Stadt Rottweil am Nedar einen Efelstall betitulirt!" rief der Kommerzienrath, um einen Grad ruhiger als sein Gegner.

"All' ihr unfterblichen Götter!" achgte Glard.

"Ja, und ich verachte ihn mit seinen Insipiditäten, ich werfe ihn zu dem Abgethanen mit seinen abgestandenen bonmots!" schrie

der Legationsrath.

"Ja, und ich," grollte der Kommerzienrath, "ich — da er es denn nicht anders haben will — ich finde ihn selber lächerlich, ich finde ihn lächerlich abgeschmackt! Dummes Zeug: Ahnengruft — Orden Härings des Großen — Alexus! Da kam schon, als ich ein Bub in meines Baters Hause war, ein ruinirter Magister aus Tuttlingen häusig zu uns, und der schon wußte es, daß sich der Pastor Corydon einen schönen Häring briet. Ist es etwa nicht so, Elard?"

Der Heidlberger Prosession der Philologie und Aesthetit hob die

Der Heidelberger Professor ver Philologie und Aesthetik hob die Sande über den Kopf, doch er schlug sie auch in heller Berzweiflung über den entseslichen, vorsintfluthlichen, den jammerlichsten aller ge-

lehrten Kalauer zusammen, als sein Erzeuger fortfuhr:

"Und das find mir Alles faule Baringe. Alleis, — heißt etwa nicht der Baring auf Griechisch oder Lateinisch Alleris; ich bitte Dich,

Du mußt es doch wiffen, Glard?"

"Wein Name und der Name meines durchlauchtigsten Herrn ist Alexius und auf Deutsch: der Heilbringer, der Helfer," sprach der Legationsrath von Nebelung, sich plößlich den Bundespräsibialgesandten in seinem größesten Womente zum Muster nehmend; doch die erfünstelte Ruhe hielt nicht über das Wort hinaus. "Gut also!" freischte er, auss Neue explodirend, und stürzte aus der Laube und dem Garten, seiner eigenen Wohnung zu, und war verschwunden, ehe Elard sich sassen und ihn am Rockschooß begütigend zurückhalten konnte.

B. Raabe. Ergablungen. III.

Der Kommerzienrath Florens Nurrenberg sette fich auf einen feiner Gartenftühle, legte die Hände auf die Anie und sagte gebrochen:

"Ich will selber auf der Stelle zu einem sauern häring werden, wenn ich sagen kann, was eben hier vorgegangen ist! Elard, ich bitte Dich —"

"Ja wohl," rief der gute Sohn ärgerlich und angsthaft zu gleicher Zeit, "Du hast jest gut bitten. D Papa, Papa, kann man euch denn keinen Augenblick allein lassen?"

Da ichlug der biedere, ermattete Tabafsfabrifant und Patricius von Rottweil mit der flachen Sand auf feinen Gartentisch und achzte:

"Mein Junge, mein brav' Büble, ich gebe mein Ehrenwort barauf: ich habe nicht angesangen. Zum Henker, es konnte eigentlich Keiner was dafür Da war der Abt von Gengenbach und die Aebtissin von Nottmünster —"

"Der leidige Satan hole euch verruchte zwei alte Zinshähne, die Achtissin, den Abt von Gengenbach, den Herzog Alexius und die Stadt Rottweil obendrein!" schrie Elard wüthend. "Das wird nun ein-Pfingsten werden!" schloß er hier schluchzend und führte sich damit alle Folgen der gegenwärtigen Borgänge eindringlichst zu Gemüthe.

Drüben hatte Käthchen Nebelung das füße Lied: "So viel Stern' am Himmel" begonnen, brach aber mitten im Sat ab; der ins Zimmer hereinfallende Papa in seinem Wuthsturm würde aber auch den taktsesten Heldenstänger aus dem musikalischen Sattel gehoben haben; — sein melodisches Töchterlein saß sofort stumm und erbleichte.

#### Diertes Kapitel.

Ja: Willsommen! stand rosenumfränzt über der Borsaalthur der Bohnung der Familie Nebelung, und unter dem freundlichen Begrüßungswort durch war der Nath in seinen kühlen Salon gehopst, sein Kind vom Flüges aufscheuchend. Wir wissen schon, was Fräulein Käthchen der Tante Lina auf der schönen Aussicht davon erzählte; aber es macht uns Vergnügen, selber noch einmal den diplomatischen Biedermann außer sich im Kreise herum rennen zu sehen.

Er lief im Rreife in dem Gemache umber und zwar mit einem gemiffen girpenden Entruftungsgeficher:

"He, he, hi — Alexis — ein Häring — mein Herr und sein hochseliger Herr Bater, mein durchlauchtigster Pathe — Alexius der Zwölfte — ein Häring! — Beide Häringe, und ich auch ein Häring — ein wahnsinniger Häring! der elende Spiehburger, der nichtswürdige, unverschämte Stinkfrautkrämer!" u. s. Wun war die Tochter auf den Abgrund in der Gasse ausmerssam gemacht worden, und alles Nebrige hatte sich in athemsosen Ausseuchen dran geschlossen.

"Geh', hol' meinen Mantel, Geh', hol' mir meinen Stod,"

hatte das liebe Mädchen furz vorher in sußer Unbefangenheit gefungen, und nach seinem Sut und nach seinem Stock hatte der Papa jett wirklich geschrien; Käthichen konnte es der Tante recht aut schildern.

Luft! Luft! Der Mann, dessen Gang und Wandel in den Gassen von Franksurt sich der regierende Bürgermeister zum Muster genommen hatte, stürzte auf die Pfingstweide hinaus mit den Sprüngen wahrlich nicht eines wahnsinnigen Härings, sondern eines toll gewordenen Helgereds. Er lief auch auf der Pfingstweide im Kreise unher, doch desser wurde ihm nicht in der frischen Luft, die der Plat dietet. Die Aufregung trieb ihn weiter, trieb ihn zurück, trieb ihn in das Allerheiligenthor, jagte ihn die Fahrgasse hinunter, sigte ihn über die Maindrücke und durch Sachsenhausen — allen Sachsenhäusern zum Erstaunen — und durchs Ussenthor auf die Landstraße, auf den Weg nach Darmstadt. Die Tante und Käthschen sahn ihn auf der Brücke; und wir — wir lassen ihn jest rennen in der fröhlichen Hoffnung, späterhin doch noch ein Stück Weges ruhiger mit ihm zu gehen

"Bo will er nun hin? was hat er vor? was hat er meinem Kinde — ich meine feinem gesagt?" fragte drüben hinterm Gartenund Laubengitter der Professor Nürrenberg, dem aus der Hausthür springenden Nachbar nachstarrend Der Kommerzienrath Nürrenberg saß noch immer auf seinem Stuble; aber er erschien schlaffer zusammengesunken und jeht, auf das lebhafte Wort des Sohnes, stöhnte er:

"Beißt Du, was ich wollte, Glard?"

"Nun?"

"Ich wollte, ich hätte heute Nachmittag Leibweh oder sonst ber-

9798494

Dh zed by Google

gleichen gehabt und mare dies Mal nicht in den Garten hinunter

gegangen. Nachher mare uns diefes nicht paffirt."

"Und ich wollte, das ganze Weltall bekäme das Bauchgrimmen, da es für solch ein paar hirnwüthige alte — na, einerlei — Platz in sich hat!" rief der gute, aber augenblicklich etwas bewegte Sohn. Er sah dabei noch immer dem Legationsrath nach, obgleich dieser schon längst verschwunden war im Staube der Hander Landstraße. Plöplich überkam es ihn wie eine Eingebung von Oben. Seinen Bater seinen Gewissensbissen überlassend, sprang er ins Haus, schon im Laufe die Joppe vom Leibe reißend. In sein Gemach fallend, suhr er in einen anständigeren Vock und in die Stieseln Er warf sich in Beides so zu sagen hinein, er hatte die volle Absicht, sich selber nicht die geringste Zeit zur Besinnung und Ueberlegung zu lassen Blaue, gelbe und rothe, doch zumeist lichtblaue Funken und Flammen tanzten vor seinen Augen.

"Na, Junge, — aber wohin benn?" rief der Alte aus der Laube ihm nach; doch der Junge hörte nicht, er stürzte über die Gasse, er sprang in das Haus, er stürmte die Treppe empor, er —

ging jum Nachbar, oder vielmehr gur schönen Nachbarin.

"Nun fehe Einer an, mußte ich ihn nun nicht auf der Stelle enterben?" fprach der Kommerzienrath Florens Nürrenberg grinfend.

"Mein Fraulein - Fraulein Rathchen! - "

"D Herr Dottor — Herr Professor — Sie? Jest? D, das ist gut — nein, das wollte ich nicht sagen — Herr Prosessor, ist das nicht entsetslich?"

"Freilich, — gewiß, gang gewiß ift es entschlich! Gin Damon, — ber nichtswürdigste aller Damonen hat uns dies heute, gerade in dieser Stunde eingerührt. Ich bitte Sie, Fraulein Käthchen, fest überzeugt zu sein —"

"Daß Gie nichts dafür fonnen. D, liebster himmel, ich auch

nicht -"

Wir saßen mit in der Droschke, wissen, was Fräulein Katharina Nebelung der Tante Lina über diesen Besuch mittheilte und werden wieder einmal in unserer lleberzeugung bestärkt, daß den Worten der jungen Damen nicht unter allen Umständen zu trauen sei. Unter gewissen Umständen lügen sie nur zu gern; — ob sie etwas dafür können, wissen wir freilich nicht.

"Käthchen," rief der junge Aesthetiker (er nannte das Fräulein in diesem Momente zum ersten Mal auch im Wachen kurzweg beim Tausnamen), "Käthchen, wenn es ganz einsach nur zwei alte Narren wären, so könnte uns die Geschichte ganz gleichgültig sein; es sind aber zwei wirklich gute Freunde, und da bin ich Psychologe genug, um unter diesen Umständen einen ewigen Has vorauszusehen. Der eine Bösewicht bedeutet uns sicherlich einen wochenlangen — mondenlangen Jammer; der ist im Staude, uns von dieser Stunde an aus dem guten Frankfurt das richtige Verona zu machen und uns nichts übrig zu lassen, als —

Er brach ab; aber Fraulein Rathchen Rebelung fragte flaglich:

"D Gott, Sie meinen meinen Rapa?" sette die Gedanken- und Bilberreihe des Professors der Aestheit stumm fort, fand leider sehr viel logischen Zusammenhang darin, nahm sich jedoch fest vor, keinessalls ihre Rettung bei dem Schlaftrunk des Paters Lorenzo zu suchen,

sondern im Gegentheil so wach als möglich zu bleiben.

"Und ich muß noch dazu in einer halben Stunde nach dem Main-Weser-Bahnhof, um die Taute abzuholen. Er ist nach der Pfingstweide, und mich schieft er allein hin — und ich habe die Tante in meinem Leben nicht gesehen — und sie kommt, und die Oroschse hat Er schon heute Morgen bestellt, — Alles ist bereit; wir haben wochenlang darauf hin gearbeitet, und Alles ist über den Haufen geworfen — da sollte man doch an Gott und der Welt verzweiseln!"

"Liebes Rathchen," flufterte ber Cohn Montagues.

"D Clard!" hauchte die Tochter Capulets, und so — hatten sie es denn, wie sie es lange gern gewollt hatten, und — so ist das Schickfal! manchmal ist es recht nett und arrangirt dergleichen Angelegenheiten auf das Zuvorkommendste, wenngleich immer auf seine Beise. Die beiden jungen Leute hätten noch gut ein Jährchen bis in einen neuen Frühling hinein schämig und verlegen, bis über die Ohren verliebt, sinnig und so dumm wie denkbar um einander herum gehen können, wäre nicht der Wit und der Jorn der Erzeuger dazu getreten. Aber nicht nur der Wit und die Buth der Väter, sondern ganz speziell der deutsche Fürst und Held höchstseligen Angedenken, Allezius der Oreizehnte, der Vater eines ganzen, mit seinem Absterden vom Erdboden verschwundenen Bolkes. Dieser herrliche Selige trat herzu, segte segnend den beiden Kindern die Hände auf

Die Saupter, fügte ihre Sande in einander, drudte ihre Lippen gegeneinander und machte fowohl den Legationsrath von Nebelung, fowie den Kommerzienrath Murrenberg - ju Grofvatern - Letteres felbftverständlich nach der gehörigen Zeit und unter den althergebrachten und theilweise jogar noch aus dem blinden Beidenthum überlieferten

geiftlichen und weltlichen Ceremonien und Formalitäten.

"Collte ich ben Jungen nun nicht auf der Stelle enterben?" hatte der fröhliche Rottweiler Erpatrizier mahrlich nicht ohne seine Brunde gefagt, als er ben Cohn über die Sanguer Landstraße ichlüpfen fah. Glücklicherweise aber ficherte er dabei, und zwar auf eine viel gemuthlichere Urt, als der giftigere diplomatische Nachbar in seinem Calon. Bahrend ber brave Berr Florens feine Blumentöpfe gum gweiten Mal die Nevue paffiren ließ, ficherte er, und gwar wie Jemand, der fich zwar auch an einem Andern geargert, aber doch die beste Sand in diesem Mergernif behalten hat. Er gog dabei auch ben Ropf zwischen die Schultern und ging budnadig mit feiner Bieffanne und feiner Pfeife, als ob er fich als den schlauesten unter den augenblicklich den Erdball bewohnenden Menschen wohl zu tariren verftehe. Nachher verfant er in feiner Laube hinter ber Dberpoftamtszeitung und that, als nahme er weiter feine Rotig von der Belt, - dem war jedoch nicht alfo. Drüben fiel noch ein Ruft und dann fagte Rathchen fchamig:

"Das ift nun gut und ware alfo in Ordnung; aber die Knie gittern und das Berg bebt mir, daß ich fast umfomme. Bas wird der Papa fagen, und was werde ich zu ihm fagen, wenn er nach Saufe tommt?"

"Sa - ja - oh!" feufate Glardus.

"Und dann die Tante! Ich habe eine entsetliche Ungft, wie Diefe unbefannte Sante ausfällt. Dente Dich nur in unfere Lage, wenn fie alle Eigenschaften unferer Familie in fich vereinigt und bei und mobnt!"

"Ich dente gar nichts, Rind," rief der Profeffor der Mefthetit. Bie fonnte ich in Diesem Moment Denken? 3m Rothfall gieben mir Beide aus und überlaffen diefes alte Befindel fich felber und feiner eigenften Liebensmurdigfeit. Du gehft mit mir nach Beibelberg, ba miethen wir ein Sauschen mit einem Garten unter bem Seiligenberg und leben in den Blumen und im Grun -"

"Bis es Winter wird; o ja, bas ift gang reigend, gang entguctend," rief Rathchen, "aber jest tommt erft die Tante Lina, und ich muß nach dem Befer-Bahnhof, ehe wir mit der Rectar-Bahn abfahren fonnen!"

"Ich werde Dich jedenfalls begleiten."

"Nein, nein, unter feinen Umftanden, um Gottes willen nicht! Das mare mas Schones! Dag Du Dich nicht unterftehft, mir gar nachzulaufen."

"Aber Liebchen?" ftammelte ber Alefthetiter ein wenig verblüfft.

"Ich bitte Dich, befter Glard, fei nicht bofe, fei nicht gleich boje, - es geht ja nicht. Deute nur, was ich antworten follte, wenn mich unter den jegigen Umftanden die Tante fragte, wer Du eigentlich mareft? Ich Simmel, und fag' nur, hat Dich benn Dein Serr Bater gefehen, als Du eben hierher fameft?"

Berr Claid Rurrenberg fah über die Schulter; bann ichlich er au der Balfonthur und blickte nach dem väterlichen Befitthum bin-Die Landstraße ift ziemlich breit, und der Professor führte fein Dvernglas in feiner Tafche wie der Kommerzienrath Dafür aber fühlte er den fußen Uthem der Geliebten an feiner Bange, als fie, auf ben Beben ftebend, ihm über die Schulter gudte, und er wendete fich, jog fie von Neuem in feine Urme und rief:

"Gi, laß ihn treiben, mas er will! mahrscheinlich wird er ruhig feine Blatt- oder Raffeeläuse von feinen Rafteen rauchen."

"Ach, lieber Glard, ich will ihm eine fo gute Tochter fein!"

"D, und ich, mein Rathchen, ich will Deinen Bapa - " er brach ab und gog eine ziemliche Quantität Luft in fich, ftief fie wieder heraus und mit ihr unwillfürlich seine wirklichen augenblidlichen Gefühle fur ben Legationsrath: "Berrgott, es mag nun fein, wie es will, der Butherich tragt doch die Schuld an aller Bermirrung. 3ch will mich gern als Guhnopfer auf den Altar feines Ingrimms legen, Rathchen; aber wenn Du ihn vorhin druben in der Laube gesehen und gehört hatteft, jo murdeft Du ihn ficherlich fpater unfern Buben und Madeln nicht als Mufter der Canftmuth aufftellen."

Der Geliebte mußte mahrscheinlich nicht, wie weit er sich vormagte: aber die Geliebte machte es ihm flarer, indem fie fich aus feinen Armen loswand und, an den Tifch tretend und in einem Bilderwert die Blätter umichlagend, fagte:

"Dein Papa muß doch wohl eben so heftig gewesen sein, wie ber meinige."

"Liebes Dlabden, ich verfichere Dich -"

Doch das liebe Mädchen brückte plöhlich das Taschentuch auf die Augen, brach in das bitterlichste Schluchzen aus und stotterte und stammelte:

"Ja, und es ist recht bose von Dir, — und gerade in diesem Augenblick! Du solltest doch mehr Mitleiden haben — mit mir und mit ihm. Er ist auf die Pfingstweide gesausen; — wenn ihn sein Asthma befällt, psiegt er immer auf die Pfingstweide zu sausen. O Gott, was soll ich thun. Wein armer Papa, was habe ich gethan? O Gott, Gott, und eben saß ich noch so ruhig am Klavier, und jetzt hat sich die ganze Welt verändert; Du bist gekommen, und ich din wie im Traume, und jetzt hat sich die ganze Welt wieder verändert. Und ich muß nach dem Bahnsof, die Tante Lina kommt, und ich wollte, ich wäre gestorben und bei meiner Mutter!"

Der Beidelberger Profeffor faßte fich in die Saare und fing an, im Zimmer herumzurasen wie vorhin der Bava Legationsrath. versuchte vergeblich, bas Tuch von den Augen der holden Beinenden wegguziehen; er füßte die Sande, die das Tuch hielten, aber es half Alles nichts: der Krampf mußte heraus. Glard beschwor den gangen Dinmp gum Beugen, daß er nicht miffe, mas er eigentlich verbrochen habe. Er rief alle Connen und Sterne ber, um fich beftätigen gu laffen, daß ihm die Belt fich nur ins Simmlifche in der letten Biertelftunde verändert habe, und daß er gern und willig und herglich die beiden alten Gunder gur Rechten und gur Linken der Sanguer Landftrafe für Alles, mas fie gefagt und gethan haben möchten, abfuffen werde. Er erhob die Schwurfinger gur Decte und fchwor, daß es nimmer einen Schwiegersohn beffer als er gegeben habe und geben werde; es half ihm Alles nichts. Das Einzige, wozu er feine in Thranen untergehende Berlobte brachte, war das Bort: "Bergieb mir nur; - vielleicht ift es nur forperlich."

Und jest gerade fuhr die bereits am Morgen von dem Legationsrath bestellte Droschse an der Hausthür vor, und jest gerade fingen die Bigilienglocken des Pfingstfestes an zu läuten in Franksurt am Maine.

Das war eben Gulenpfingsten, und Käthchen Nebelung suchte, wie der Papa, ihren hut und nahm ihr Connenschirmchen; und als

der Geliebte sie die Treppe hinunter führte, stützte sie sich mehr auf das Geländer als auf ihn. Er durste sie zwar in den Wagen heben, aber statt alles Weitern bekam er nur eine matte, kalte Hand und das zitternde Wort: "Lebe wohl, lieber Elard. Ich will es versuchen, wieder ruhiger — wieder glücklich zu werden!"

Da stand er und sah bem Wagen nach. Er hätte nun wieder nach Hause geben können; der Papa wurde ihm gern ein Blatt der

Dberpoftamtszeitung zur Abendlefture überlaffen haben.

"Lache nicht diesmal, Zeus!" achzte ber Unglückselige, gang als

Alleris; und dann rannte er dem Allerheiligenthor gu.

Derweilen stiefelte der Legationsrath Herr Alex von Nebelung allgemach im immer ruhigeren Tempo der Jenburger Warte entgegen, und hinter ihm erklangen außergewöhnlich friedlich und melodisch die Gloden von Sachsenhausen.

# fünftes Kapitel.

Wir haben es schon gesagt: wir lassen uns auf nichts ein, was die Ausprüche des Lesers an die Geschichte betrifft. Was wir zu thun haben, wissen wir, und was wir zu sagen haben, gleichfalls, und dies genügt uns vollkommen.

Bon dem Balton in den Salon tretend, fprach die Tante:

"3hr wohnt recht augenehm, Rind, und wenn ihr nach hanau wollt, so habt ihr den Bahnhof bequem genug jur hand. Für's Erste aber wollen wir ruhig hier in der hanauerstraße bleiben, und

nun lag Dich einmal genauer ansehen, Schätchen."

Sie setzte sich nieder bei diesen Worten, und es war, als ob jämmtliche Staaten der großen nordamerikanischen Republik (Utah nicht ausgeschlossen) sich mit ihr setzten. Sie nahm das Käthchen zwischen ihre Knie, ungefähr wie Uncke Sam die schöne Jusel Ruda, wenn er es irgend möglich machen könnte, zwischen die seinigen nehmen würde. Wirklich, es war bei allem Tantlichen etwas ausgesprochen Onkelhastes in der Art und Weise, wie sie das junge ängstliche Mädchen an den Handselenken ergriss, die Wilkenlose daran festhielt und sie von der Nechten und von der Linken mit auf die Seite gelegtem Kopse besah. Es sehlte nicht viel, so hätte sie das

Nichtshen auch umgedreht, um es auch von der Rückseite zu betrachten, — wie sie selber vorhin von Nachbar Nürrenberg betrachtet worden war. Da aber doch die Unterhaltung dabei gelitten haben würde, so verzichtete sie auf diese Wendung und begnügte sich mit

ber reizenden Borderansicht.

"Hn," sprach die Tante Lina Nebelung, "wenn man solch' ein Geschöpschen ansieht, dann merkt man, wie die Zeit hingeht. Es ist mir wie gestern, als ich so alt oder vielnicht so jung war wie Du, und doch ist das nun schon eine schöne, lange Neihe von Jahren her. Ganz und gar eine Nebelung! Hier dies Fältchen von dem Nasenwinkel nach dem Lippenwinkel stammt sast komisch verdrießlich von und her; ich kenne es ganz genau, und ich kenne es an mehr als einem Familienportrait in Del, Kreide und Bleistist. Aber hier um das Auge hat sich jedoch auch ein anderer Zug in unserem Familiengesicht eingesunden. Den wird Deine selige Mutter hineingebracht haben; er gefällt mir jedensalls viel besser als dieses Fältchen, und es thut mir um so mehr leid, daß ich Dein Mütterchen nicht persönlich kennen gesernt habe."

"Dh!" feufzte Rathchen wehmuthig.

"Nein, nein! nicht weinen, Kind! Das habe ich nicht gewollt. Wir Alle mussen fterben – all must die — 't is an inevitable chance — the first statute in Magna Charta, sagt Mr. Shandy; boch was rede ich englisch zu Dir, wir werden genug zu thun haben, um uns auf Deutsch in einander zurecht zu finden, und den Tristram Shandy wirst Du wohl hoffentlich auch nicht gelesen haben."

"Nein, bis jeht noch nicht; das ist gewiß vor meiner Zeit geschrieben, und wir lesen nur die neuen Bucher aus der Leihbibliothek Ist es noch alter als die Ritter vom Geist, Anerbachs Dorfgeschichten

und Freitags Goll und Saben?"

"Ein wenig," sprach die amerikanische Tante, wendete aber kurz um auf dem Bege in die Beltlitteratur und that wohl daran, denn es lagen allerlei Abgrunde an diesem Pfade. Sie begab sich wieder

auf das Feld der Familiengeschichte und bemertte:

"Ich fann mir das Leben, welches Dein guter Bater hier als Junggesell, verheiratheter Mann und Wittwer gelebt hat, recht wohl ausmalen. Er war und ist ganz ein Nebelung, ohne jeglichen fremdartigen Zug um das Ange. Er wurde als Nebelung geboren und hat sich mir gegenüber stets als solcher bewiesen, und wird — muß

ein Nebelung geblieben sein. Für das Lettere spricht unter Anderem auch das, was ich jetzt an ihm erlebe, und ich — freue mich um so mehr, ihn nach mehr als zwanzigjähriger Trennung wiederzusehen. Ich weiß nicht, ob Du mich verstehst; aber das ist, wie wenn man in seine Geburtsstadt nach langer Abwesenheit zurücksehrt; — da wünscht man auch Alles unverändert und auf dem alten Flecke wiederzusinden. Was Deinen Papa anbetrifft, so wird er sicherlich nicht in dieser Sinsicht gerade meinen Wünschen sein Leben entgegengelebt haben."

Urm Rathchen verftand die Tante mahrlich nicht recht, und um

fo weniger, als dieselbe jest herzlich lachend fortfuhr:

"Und nun sieh' mich an, Töchterchen. Ich führe alle Familienzüge im Wappen — Kahenkrallen, Eulenklauen et une langue mechante, Alles im gelben Felde; aber dahinter sitse Ich, eben ich und sehe aus meinen Augen. Und jeht sieh' mir noch einmal in diese Augen, mein Mädchen; ich will doch nicht ganz umsonst unter meinen Iehten Berwandten aus der Fremde wieder angekommen sein. Willst Du mir trauen, Käthchen Nebelung?"

"Ja, ja, o ja, ich wünsche ja gar nichts Bessers!" rief das Kind. "Gut! bei guter Gelegenheit wirst Du dann nichr von mir erfahren. Zeht bitte ich Dich, mir mein Wohn- und Schlasgemach zu zeigen; mein Gepäck ist angelangt, und ich wünsche Toilette zu machen. Es ist mir lieb, daß ich wenigstens Dich zu Hause vorgefunden habe, und — so schlimm, wie ich aussehe, bin ich nicht."

"Das bijt Du gewiß nicht!" rief Käthchen, im überströmenden Gesühl der Tante die Arme um den Hals werfend, doch Fräulein Karoline Nebelung machte sich frei von diesen hübschen Armen, wie sich furz vorhin Fräulein Katharina aus denen des Seidelberger

Profeffors Glard Rurrenberg gelöft hatte.

"Na, nun nur nicht lachen, Kind! Du wirst Dich doch wohl dann und wann in mir täuschen; meine ganze Familie hat das dann und wann gethan und mir zulest sogar mit gesträubten Haaren ins Blaue nachgeguckt. Uebrigens wiederhole ich Dir: dieser Empfang seitens meines Bruders, Deines armen Papas, amusirt mich königlich oder vielmehr ganz republikanisch. Alles dieses versetzt mich vollständig in meine Jugendzeit und in das Haus meines Vaters, Deines Großpapas, zurück Ich seine, ich kenne das, und ich wollte nur, ich könnte meine Mama, Deine Großmutter, Käthchen, in diese Stunde

hineinbeschwören, und dazu die Bernburger Tante und den Nordhäuser Onkel und die Betternschaft dis nach Hamburg und Bremen hinunter! Bon Rebelung! O dear me, Dein Papa hat mit dem Alexius Orden den persönlichen Abel erhalten; aber ich habe den allexpersönlichsten Abel beseischen, so lange ich mich erinnern kann. Was Du, mein Herz, in der Beziehung für Dokumente aufzuweisen haft, kann ich der kurzen Bekanntschaft wegen nicht sagen; aber was mich betrifft, so bin ich als gedorene Aristokratin aus dem Deutschland meiner Jugend durchgebrannt und erst als Gesellschafterin nach Sankt Petersburg und dann als Governeß nach Amerika gegangen."

"Und ich — ich weiß nicht, was ich sagen soll!" rief Käthchen. "Daß solch' ein Tag kommen könnte, habe ich nie, nie geahnt!" rief sie, in das lauteste Weinen ausbrechend. "Und eben habe ich mich mit Elard verlobt, und er ist so gut, und dann bin ich so grob gegen ihn gewesen, und dann habe ich Dich auf dem Bahnhose angelogen, und doch habe ich für Alles, Alles nichts gekonnt, und ich weiß gar nicht, was sich die Weltgeschichte mit mir vorgenommen hat. D Tante, Tante Lina, ich bin das unglückseligste Geschöpf auf

Gottes weitem Erdboden!"

Sie hatte sich damit der Tante von Neuem um den Hals geworsen, und diesmal ließ die Wackere das schluchzende Kind da hängen, ja zog es nur noch sester an sich und fragte begütigend und beruhigend:

"Clard? ift das der Cohn bes Nachbars, mit dem fich Dein

Bapa geganft hat?"

"Ja, ja, wie ich es Dir schon in der Droschte sagte. D. ich bin zu schlecht gegen ihn gewesen, nachdem er zu gut gegen mich war, und dann ist er in Groll weggegangen, und ich mußte nach

dem Bahnhofe, um Dich abzuholen."

Die Tante Lina lächelte. "Wenn der junge Mann respektabel und wohlmeinend ist, und wenn Du ihn liebst, sollst Du ihn haben. . Euch scheint es übrigens auch früh in eure junge Seligkeit hineingeregnet zu haben! Nun, sei nur still; ich habe meine eigene, meine allerpersönlichste Ersahrung in dergleichen Angelegenheiten."

Die Tante seufzte bei den letten Worten, aber durch Käthchen Rebelungs Thränenregen schien ploplich wieder die Sonne, und der Bogen des Friedens wölbte fich auch mit über die deutsch-ameri-

fanische Mädchenerzieherin von Vassor College.

"D Gott, Gott, o himmelstante, so habe ich Dich mir wahrlich nicht vorgestellt!" rief Käthchen durch das funleinde Gestiebe lachend. "D Herzenstante, was wird Elard zu Dir sagen! wie gut wirst Du Elard gefallen!"

"Ja, ja, es ist möglich; wir wollen das aber gelassen abwarten; jeht führe mich nur erst nach meinen Gemächern, Kathy. Ich wiederhole es, ich empfinde nach der langen Fahrt das dringendste Bedürfniß, mich zu waschen."

# Sechstes Kapitel.

Unter den Redensarten, die den Wandel der Menschen über die Erde begleiten und nach dem Weltende wohl noch unter dem Throne des höchsten Richters der Jury des jüngsten Gerichts in die Ohren klingen werden, besinden sich einige von außergewöhnlich einschmeichelndem Wohlklang. Da ist zum Exempel das schöne Wort: Sich für Andere ausopfern, — welches bei Lichte besehen und gar beim sahlen Schein des Weltbrandes — nichts Anderes gewöhnlich bedeutet, als Anderen ihr Dasein mit aller Gewalt und der unermeßlichsten Rückschildslosigseit nach dem eigenen Geschmack und Neigungen einrichten wollen.

Diese Redensart stammt wahrscheinlich von Eva her; aber auch Abam, wie er heute noch ist, weiß recht gut mit ihr umzugehen. Die Herren sind immer so flug, nie ihren Weg quer durch das Behagen des Gegenparts zu nehmen, ohne sich innerlich oder auch mündlich vor sich selber und der Nachbarschaft durch das drollige heillose Wort zu rechtsertigen In vorliegender Geschichte wirst die Tante Lina am wenigsten und ihr guter Bruder am meisten damit.

Sich an das Ganze hingeben, ist ein ähnliches schönes Diftum, wird jedoch mehr von Leuten angewandt, die durch ihre Anlagen sich gedrungen fühlen, den Betrug über das Privatleben hinaus zu spielen.

Am schönsten freilich ist die Nedensart: Sich für das Ganze hingeben, und damit wollen wir es diesmal hier bewenden lassen. Wir machen uns keineswegs besser, als wir sind, aber auch nicht schlechter, als die Anderen sind: wir geben uns auch für das Ganze hin, wenn auch diesmal nur für das Ganze dieser Geschichte.

Während die Tante Lina Toilette macht, d. h sich gründlich von dem Staub und Schweiß des Reisetages reinigt, spazieren wir vergnüglich im holden Abendschein dem Papa Nebelung, der sich sein ganzes Leben durch für Andere aufgeopsert zu haben behauptet, nach durchs Affenthor. Die Unterhaltungen, die er mit sich selber und währt noch mit einem Andern führt, sind uns sehr wichtig.

Sachsenhausen lag längst hinter bem zur Ruhe gesetzen Diplomaten, und wenn er auch, wie wir sagten, allgemach im gemächlicheren Tempo schritt, so hatte er seine Aufregung doch bei weitem noch nicht genug verlausen. Die Rachegeister begleiteten ihn immer noch dicht au seinen Rockschößen auf der Darmstädter Chausse, und so deutlich wie in dieser Stunde war es ihm sehr selten geworden, daß er sich sein ganzes Leben sort und fort, bei Tage und bei Nacht sür die Anderen geopsert und hingegeden habe. Hin und her wendete er das verruchte Wort in seinem Gemüthe; -- das war ganz die richtige Stimmung, in welcher der Mensch seiner bodenlosen, unglaublichen Gutmüthigkeit und Herzlichseit wegen vor Gift und Galle ersticken möchte! Das war die Laune, in der der gekränkte, erboste Mensch sich nur zu gern in ein Brett verwandelt sähe, unter der Bedingung, daß die ganze nichtsnutzige Welt kommen müßte, um sich den Sirnschädel dran einzurennen!

Alle Kräntungen, Zurücksehungen, Beleidigungen, die ihm, Alexius Nebelung, während seines mehr denn sechzigjährigen Lebenslauses zu Theil geworden waren, traten ihm auf diesem Abendspaziergange frisch und unverblaßt vor die Seele; und, das goldbeknopste spanische Rohr gen Himmel schwingend, schwur er unter dem Läuten der Pfingstgloden wieder einmal, sich von heute an aber wirklich zu bessern, an nichts Anderes mehr zu denken als sich selbst und sein Leben für keinen Andern mehr zu verbrauchen als für sich selber.

"Nach dem Bahnhofe komm' ich doch zu spät, selbst wenn ich jett noch umkehren würde," hing er sodann epilogisch an den Schluß seiner guten Vorsätze; und die Rachegeister — wendeten sich mit verächtlicher Entrüstung von ihm; sie hatten ihr Möglichstes gethan und ihn doch nicht zum Sprung über seinen eigenen Schatten gebracht. Der Legationsrath von Nebelung begann eine neue Reihe von Gedanken, Gefühlen und Empsindungen. Plötlich griff er sich über der linken Hüfte in die Seiner sühlte den ersten Gewissensbig, und

aus der Erbojung über den Nachbarn Nürrenberg fiel er in den Aerger über fich selber.

"3ch hätte doch nach dem Bahnhof geben follen!" murrte er

und ftief heftig mit bem Stock auf.

Man fann mancherlei auf der Darmstädter Landstraße sehen und empfinden. Da ist 3. B ein Buch auf Erden, genannt: Wahrheit und Dichtung aus meinem Leben, — das handelt unter vielem Andern auch mehrmals von diesem Wege. Wir rusen es auf, indem wir den Beweis der Wahrheit des eben Gesagten antreten.

Da ift ein junger Mensch, dem die Lage von Franksurt zu statten fam, weil es "zwischen Darmstadt und homburg mitten inne" lag.

"Oft ging ich allein oder in Gefellschaft durch meine Baterstadt, als wenn sie mich nichts anginge — mehr als jemals war ich gegen offene Welt und freie Natur gerichtet. Unterwegs sang ich mir seltsame Hymnen und Dithyramben, wovon noch eine, unter dem Titel Wanderers Sturmlied, übrig ist:

"Wen du nicht verlässes, Genius, Nicht der Regen, nicht der Sturm Gaucht ihm Schauer übers Gerz. Wen du nicht verlässes, Gerz. Wen du nicht verlässes, Gerz. Wen du nicht verlässes, Genius, Wird dem Schlossensendt, Wird dem Schlossensendt, Wird dem Schlossensendt, Weiden wird er Wie mit Blumenfüßen Ueber Deukalions Fluthschlamm, Python tödtend, leicht, groß, Pythius Apoll."

Mit Blumensüßen über Deufalions Fluthschlamm mandelte der Legationsrath gerade nicht. Er ging jest mit vorgeneigtem Kopse, frumm, mit den Angen im Staube des Weges, und hätte um ein Haar einen ihm von der Sachsenhäuser Warte her entgegenkommenden Wanderer angerannt, welches Nißgeschick mahrscheinlicherweise von den schlimmeren Folgen für ihn selber begleitet gewesen wäre. Dieser die Straße herabschreitende Spaziergänger war ein alter, frischer Hert mit weißem Backenbart, weißer Halsbinde, im Fract und begleitet von einem braumen Kudel. Er trug gleichfalls ein spanisch Rohr mit einem Goldkopf und wich den Zusammenstoß mit einem verdrießlichen Grunzlaut aus und zwar nach rechts hin Da nun aber der

Nath sofort nach links fuhr, so standen Beide wieder vor einander, und der Alte mit dem Pudel grunzte um ein Bedeutendes grimmiger und sprach dazu leise ein englisches Wort. Mit einer deutschen Entschuldigung zog der Legationsrath den Hut, und der Alte seinem Grundsahe: Give the world its due in bows, nach, hob mit wüthendster Höflichkeit den seinigen gleichfalls von der breiten Stirn, schritt furz und schnell weiter dem zornwüthigen Sachsenhausen zu und schnurrte das Wort: "Bipes!" indem er wie zu seiner Selbstberuhigung und Besänstigung hinzusügte:

"Die Alöhe werden es nicht lernen, nach rechts auszuweichen!" Der Legationsrath Alexius von Nebelung vernahm im Beiterzgehen diese Bemerkung ganz wohl; allein er wendete sich nicht, um sich eine Erläuterung auszubitten. Nicht, daß er sein Gift schon völlig verspuckt gehabt hätte, aber angenblicklich fühlte er die Zähne etwas stumpf und hatte das Biederzusammenlausen der Galle abzuwarten. Den Ilarängigen Alten im Frack kannte er aber auch zu gut vom Lesezimmer des Kasinos und der Table d'hote im Englischen Hofe, um sich mit ihm auf dem nämlichen Fuße einzurichten wie mit dem guten Nachbar und braven großherzoglich darmstädtischen Kom-

merzienrath Florens Hürrenberg.

"Der hatte meine Schwefter Lina heirathen muffen!" fagte ber Legationsrath im langfamen Beiter- und Sugelan-Schleifen. wird fie angelangt fein und fich fehr darüber wundern, mich nicht am Main-Befer-Bahnhofe zu finden. Und mit Recht! es war meine Schuldigfeit, dort zu fein; zumal unter den obwaltenden Berhältniffen. Wie wird fie mich nun ihrerseits empfangen, wenn ich nach Saufe tomme? Berde ich fie überhaupt zu Saufe finden? Benn fie ihren Charafter über das Beltmeer wieder gebracht hat - wenn Kathchen fie vielleicht - was der himmel verhüten moge! - gleichfalls verfehlt hat - wenn das Rind, das die Tante gar nicht fennt, fie im Menschengewühl nicht herausgefunden hat, ift fie im Stande, in gerader Richtung vom Bahnhof nach irgend einem Sotel zu fahren, mir eine Bisitenfarte zu schicken und mit dem nächsten Buge wieder abzureifen. Und das Alles nach zwanzigiähriger Trennung! das Alles, nachdem sich so Manches verändert, - nachdem wir Beide milber, bedächtiger, gelaffener - ja, milber geworden find! Zwanzig Sahre - und ihre freundlichen Briefe aus der Fremde! - amangia Jahre, seit wir uns nicht sahen; seit die ganze Welt eine andere geworden ift! Ei, so wollte ich doch -"

Er ftand ftill und blidte auf den Beg nach Cachfenhausen

zurud und - fah nach der Uhr.

"Es ist zu spät!" murmelte er mit einem Seufzer. "Zett ist es gleichgültig, ob ich bei eingebrochener Dämmerung oder erst bei vollständiger Nacht heimkehre. Ich werde noch bis zur Warte hinaufsteigen, mir überlegen, was ich daheim sagen werde, und dann ruhig heimgehen. Zit es denn meine Schuld, daß uns dieser schöne Albend so schalbe, werdorben worden ist?"

Nun schlich er unter dem Gesange der Feldgrillen um ihn her und sah, fühlte und empfand das Seinige auf dieser Landstraße, die von Franksurt nach Darmstadt führte. Bon nun an blieb er dann und wann stehen, entweder mit dem Kopse schüttelnd oder mit ihm nickend. Er gerieth immer tieser in die Bergangenheit, in jene Zeit, als er noch mit der Schwester Lina im Elternhause zu Oxoburg lebte, und für einen Mann ohne jegliche Phantasse malte er sich die Bilder dunt und sardig genug aus; da fand sich freilich nicht die Stimmung und Anlage, Wanderers Sturmslieder zu singen oder über die Belt als Wille und Borstellung nachzugrübeln. Wie eine Claurensche Novelle wuchs das empor in seiner Seele, und es sehlte nichts von allen Zubehörigkeiten dabei. Nur die Schwester Lina paßte ganz und gar nicht hinein, und das war auch der Grund, weshalb sie vor zwanzig Jahren daraus wegging.

Da war die fleine Mesidenz mit dem Fürsten Alexius dem Dreizehnten, der auf Alexius dem Zwölften gesolgt war; — die kleine Residenz mit dem hochscurftlichen Ministerio, dem Hospmarschallsamte, dem Leibgarde-Jägerbataillon, dem Landeskonsistorio, dem Landeszuchthause, dem Sostheater, dem hohen Adel und verehrungswürdigen Publiko, wie es in den achtzig oder hundert Bänden der gesammelten

Berte bes berühmten Autors genau verzeichnet fteht.

Da war das Hans des Papas, welcher der Grofpapa unseres Käthchen Nebelung in der Hanauerstraße da drunten in Franksurt am Main war. Wilhelm Hauss fat es ganz genau kennen gelernt, und die Tante Lina las als ein ganz, ganz junges Backsischen den Mann im Monde nebst der darangehängten Kontroverspredigt und Bermahnung an die deutsche Nation. Sie hätte beinahe für die lettere ein Danksagungsschreiben, einen Belodungsbrief an den jungen

<sup>23.</sup> Raabe, Ergablungen. III.

Stuttgarter Sauslehrer geschrieben, und zwar gang verftohlen, benn ihre fammtlichen älteren und jungeren Befanntinnen waren entruftet über den schwäbischen Dottor und sein heimtückisches, frivoles, läfterliches Borgeben gegen den herrlichen, liebenswürdigen Sofrath im Beneralpoftamt zu Berlin, Rarl Gottlieb Samuel Beun. Gie fchrieben nach bem Eklinger Prozeg gang offen ein Gratulationsschreiben an den Sofrath und gaben das duftende Briefchen am hellen Tage auf die Post, und ihre Mamas hatten nicht bas Mindeste dagegen einzuwenden.

Auch der Studiosus der Jurisprudenz Aler Nebelung las damals feinen Clauren und las ihn in den Ferien den Schweftern feiner Studiengenoffen vor.

"Sm, ha!" fagte der Legationsrath Allerius von Rebelung auf

der Darmftädter Chauffee.

Er bachte immer inniger baran, wie ichon es boch fei, jung gu fein und fich begeiftern zu konnen. Er dachte an den erften Sofball, auf dem er als jugendlicher Ausfultator, feiner Tangfuße megen, wenn auch nicht feiner fozialen Stellung nach hoffahig war, und bann bann bachte er an bas, mas mahrend biefes Balles ju Saufe vorging, und wie damals das Bohlbehagen in 0×0burg durch Schuld der Schwester Raroline in eine Ratastrophe auslief.

Die Schwester Lina war nicht hoffabig. Tangerinnen gab es nur allauviel in den höchsten gesellschaftlichen Sphären der Refidena Seiner Durchlaucht Aller bes Dreizehnten. Es war wirklich nicht nothwendig, ihre lebergahl burch Bufuhr aus den Reihen der Bourgeoifie zu vermehren, und wenn die guten Rinder mit noch fo autem Rechte in diesem wingigen Staatswesen gur noblesse de robe zu rechnen maren.

Bahrend also der Bruder im fürstlichen Balais fich mit dem weiblichen Theile des hohen Adels des Landes, im Glang der Girandolen und unter der Mufit des fürstlichen Leibgarde-Jägerbataillons im Rreife brehte, hatte Schwesterchen Lina ftill zu Saufe bei ihrem Strickstrumpf und hinter einem Bande von Bornes gesammelten Schriften (wiederum verstohlen) geseffen und - an ihren Frit gedacht.

Un ihren Frit! Es war zu Boden schmetternd, und es war um fo gerschmetternder, da Riemand im Saufe eine Ahnung davon gehabt hatte, daß das Rind, mahrend Undere tangten, fich auf ihr eigen Fäuftchen einen Tanger, und zwar für ben Ball des Lebens ausgesucht haben tonne! Ginen Tanzer nach ihrem Geschmad! Den braven Frit heffenberg, den anrüchigsten aller Bewohner der Stadt!

Und Frize hatte auch die Nechtskunde studirt, oder sich doch unterm Borgeben, sie zu studiren, von verschiedenen Universitäten relegiren sassen. Und Frize war politisch anrüchig und die Entrüstung über ihn war um so größer in der Residenz, als er ihre Berachtung mit volksommenster Gemüthlichseit auf seinem breiten Rücken trug. Seine Lasterhaftigkeit hatte lange zum Himmel — einen üblen Geruch gesendet, — der gutmütige Fürst hatte ihn persönlich gewarnt, und es hatte Alles, Alles nichts geholfen.

Nachher ist es herausgekommen; der Unhold hatte sogar während der Audienz, mährend sein langmüthigster Landesvater ihn so väterlich ermahnte, sich zu bessern — auf der bloßen Brust, nur vom Hende verdeckt, ein schwarzrothgoldenes Band getragen. Der Legationsrath von Nebelung unter der Jsenburger Warte erinnerte sich des Entsetens der Residenz bis in die leisesten Schwingungen. Wegen demagogischer Umtriebe wurde der biedere Frihe in jener Ballnacht verhaftet; und mit der Welt, die selten etwas Anderes sagt, als was schon vordem gesagt worden ist, meinte der Auskultator Aler Rebelung:

"Der Krug geht fo lange zu Waffer, bis er bricht."

Der in den höheren Kreisen so gut angeschriebene junge Rechtsgelehrte sollte aber auch noch über verschiedenes Undere seine Meinung abgeben. Bom Schlosse heimkehrend, sand er auch die Schwester eingesperrt, den Papa in sich zusammengelniffen und die Mama auseinandergegangen. Friges Papiere hatte man von Amtöwegen versiegelt, aber mit Linas Papieren war ganz das Gegentheil vorgenommen worden. Linas Papieren war ganz das Gegentheil vorgenommen worden. Linas Papiere lagen auf dem Tische, offen und theilweise von einer scharf zugreisenden Hand arg geknittert: die Mama hatte die geheimsten Berstecke im Schreibtische des Töchterleins sosot aufgesunden; und für den soliden Gang ihres Hauswesens war es ein Glück, daß der deutsche Bund ihre Talente in dieser Hinsicht nicht gekannt hatte.

Großer Gott, die Schriftstüde, die das Gericht in der Wohnung des Berbrechers gefunden und eingesiegelt hatte, waren nichts, gar nichts gegen die Dokumente von seiner Hand, die Papa und Mama Nebelung im Besike ihrer Tochter fanden. Der hatte Frihe sein Herz aufgeschlossen, — der hatte er gesagt, wie er dachte, — der hatte er nichts verhehlt, gegen die war er gerade herausgegangen!

D, und was für einen Stil er schrieb! einen braven Stil, einen biederen Stil; der Landesvater selbst schrieb keinen braveren. Und er schrieb, wie er war; und bei allen Mächten im Himmel und auf Erden, er war ein alter guter Junge, und Linchen hatte ihn mit dem eingeborensten Instilnkt für altdeutsche Treue und Redlichkeit für sich aus der Blüthe des Baterlandes herausgefunden und herausgepslückt: was konnte sie dassür, daß er der Residenz und dem durchlauchtigen deutschen Bunde so schlecht gesiel?

Das war nun dreißig Jahre her, aber für einen Mann ohne Phantasie, wie der Rath Nebelung, war's um so merkwürdiger, wie scharf und klar jegliche Einzelheit jener denkwürdigen Nacht aus dem Dunkel emportauchte. Nicht nur die Menschen, sondern auch die Sachen standen ganz deutlich an diesem Abend vor Pfingsten 1858 vor dem inneren Auge des Legationsrathes. Nicht nur der Papa und die Mama, sondern auch ihre Portraits über dem Sopha, die Uhr in dem antisen Tempel an der Wand gegenüber, umd vor Allem der Tisch mit der rothen wollenen Deck und den konfiszirten Papieren des Schwesterchens, — der Tisch, an dem das Schwesterchen selbst lehnte, die Hand sie Platte gestüht und trop ihrer verweinten Augen mit einem lachenden Jug um diese Angen und einem trohigen um die Lippen.

Der Banderer hörte die theilweise so lange verklungenen Stimmen, und vor allem Undern hörte er die Rede des bildhübsichen, schlanken,

naseweisen neunzehnjährigen Dinges, ber Schwester Lina.

"Nun, was wollt ihr denn eigentlich! Ja, es ift so, wie es jest herausgespionirt ist; ich habe ihn gern und er mich, und das sind seine Briese an mich! Mit mir könnt ihr machen, was ihr wollt; aber was ihr ihm anhaben könnt, das will ich doch erst einmal sehen. Festung? Er auf die Festung? Ach, Du lieber Gott, da daut euch doch erst eine! . . . Und ich — Wasser und Brot? Gütiger Himmel, Papa, ganz so ties im hohen Mittelalter, und im Gütiger Himmel, Papa, ganz so ties im hohen Mittelalter, und im anzenden Schäbel am Nabenstein, im Konrad von Strahsenburg und dem wandelnden Geist auf der Kutsburg stecken wir doch nicht mehr. Eine schlechte Kreatur din ich? Ach, Mama, liebe Mama, das din ich auch; denn ich habe ihn versührt, und ich will es auch vor Gericht aussagen, ich will Alles gestehen, und ich will auch Seiner Durchlaucht selber mein Geständniß ablegen. Ja, ja, es ist so, wir Beide — ich und Fris, wir haben ebenfalls die deutsche

Republif gründen und Seine Durchlaucht als deutschen Kaiser an die Spike stellen wollen, — wir haben uns unser Wort darauf gegeben, und Frit hat einen Ning mit einer Haarlocke von mir."

Der Legationsrath hatte sich auf bem Wege nach ber Jenburger ober Sachsenhäuser Warte überlegen wollen, was er nach seiner Nachhausekunft ber Tante sagen könne, aber nicht, was vor breißig

Jahren in jener schredlichen Nacht die Tante fagte.

"Ich versuche vergeblich, es von mir zu weisen," murmelte er jest. "Es ist stärker als ich, und mir ist schlecht zu Muthe! Ich hätte doch nach dem Bahnhof gehen sollen. Es war meine Pflicht. Den Berdruß über den Nachdar Nürrenberg hätte ich mir auf eine andere Art von der Scele schütteln können als durch dieses tolle Gerenne ins Blinde Da ist die Warte, und es ist mir, als ob mir eine Gerichtspedellenhand die Kehle zusammendrücke. Sesten nuß ich mich einen Augenblick; ich komme sonst gar nicht wieder nach Hause wenigstens nicht lebendig."

Er arbeitete fich fchwer und muhfam dem alten Thurme gu, und scharf und hell vernahm er mahrend dieser letten hundertfünfzig

Schritte Die Stimme feiner feligen Mutter:

"Ich will Dir etwas sagen, Karoline. Morgen Mittag, sobald Dein Koffer gepackt ist, schafse ich Dich aus der Stadt; hörst Du?! Ich werde Dich selbst der Tante Nebelbohrer in Bernburg bringen. Du bleibst mir keinen Augenblick länger, als nöthig ist, im Hause. Bilbe Dir ja nicht ein, vielleicht den Papa allmählich durch Trok oder Krokodilsthränen herumzubringen. Dafür bin ich auch noch da; — nach Bernburg gehst Du morgen Mittag, und jeht gehst Du auf der Stelle zu Bett, und ich gehe mit Dir, um die Thür hinter Dir zu verriegeln — in die sein Leben traue ich Dir nicht wieder. D

Das war doch möglich gewesen.

Am folgenden Morgen hatte Aler Nebelung das Protokoll beim ersten Verhör seines Schul- und Universitätsgenossen Friß Hesseng u führen und war seiner Aufgabe in einer Weise nachgekommen, die ihm die Achtung aller seiner Vorgesehren erwarb. Am Nachmittage besand sich Linchen Nebelung verstockt und leider gänzlich reulos auf dem Wege in die Verbannung.

Selten von jener Nacht an hatten fich die Geschwister wiedergesehen und seit zwanzig Jahren gar nicht. Im Verlaufe bieser zwanzig Jahre waren die Eltern gestorben; Alex Nebelung war als Legationssekretär nach Frankfurt geschieft worden und Lina nach Amerika gegangen. Frihe Hessenschaft worden und Lina nach Amerika gegangen. Frihe Hessenschaft worden einige Jahre still auf der Festung eines benachbarten größeren Staates (es sohnte sich doch nicht, seinetwegen eine im Heimathkande zu bauen!) zugedracht und war dann auch in der Fremde verschwunden. Einmal kam das Gerücht, er habe geheirathet. Daß er seine erste Liebe nicht geheirathet habe, stand jedoch fest. — Alexius der Dreizehnte war auch gestorben, und heute schrieb man den 22. Mai 1858. Wie doch die Jahre und die Leben hingehen!

Der Legationsrath hatte die Jenburger Warte erreicht, und der Athem zum Rückwege mangelte ihm in der That. Dazu wühlte es immer seltsamer in ihm. Was er widerwillig Rührung nannte, hätten Andere wahrscheinlich Verdrießlichkeit benamset. Sentimental angehaucht war er augenblicklich, allein nur zu einem Drittel, was die anderen beiden Drittel andetraf, so krittelte er sich, und zwar nicht allein über sich. Wie ein von Entozoen und Epizoen geplagter diplomatischer Lachs suchte er sich durch einen Schwung und Sprung Luft zu verschaffen und in seine gewöhnliche Seelenstimmung zurückzuschwas der satunische Nachdar und Kommerzienrath am Nachmittag in der Jasminlaube verbrochen hatte. Nur um einen Augenblick die Tante Lina aus dem Gewissen los zu werden, malte er es sich noch mal recht grell aus, und in das Wirthschaftslokal guckend, rief er:

"Einen halben Schoppen Aepfelwein!"

Der wurde schnell gebracht, und ein Glas des edlen Trankes in die Abenddämmerung emporhebend, brachte der Legationsrath einen Trinkspruch aus und fagte laut und seierlich-grimmig:

"Es lebe Alerius der Dreizehnte!" - - als worauf fich etwas

gang Ruriofes ereignete. -

An einem Nebentisch im Grün unter dem alten Wachtthurm horchte ein anderer Gast — ein breitschulteriger, jovialer Herr mit einem dicken Eichenstock zwischen den Anieen und in einem langen blauen Nock — hoch auf, erhob dann gleichsalls sein Glas Eppelwei', erhob sich selbst, trat an den erstaunten Diplomaten heran und sagte:

"Soren Sie, Herr, wenn wir benfelben Landesvater im Sinn haben, fo ftohe ich mit Ihnen an auf ben fibelen alten Sahnen.

Bivat Allerins der Dreigehnte!"

"Mein herr?" - ftammelte ber Legationsrath.

"Na, na," sagte der Andere gutmütig, "tommen Sie, sehen Sie sich hierher, hier zicht es am wenigsten. Wissen Sie, ich din ein Schweizerdürger und habe längst keinen Konner mehr mit Ihren respektiven Landesvätern. Aber auf Den stoße ich doch an, und noch gar in diesem angenehmen Getränke. Sie sind wohl auch ein Oxoburger? Wissen sie, vor dreißig Jahren war ich auch mal einer. Damals war ich ein forscher Studente, eben frisch von Göttingen her, und hatte das Jus student. Heute aber bin ich Lohgerber in Romanshorn am Bodense und habe daselbst ein sorsch, sperben gederzeschäft. Mein Nanne ist hessensen; — wenn Sie mir den Jhrigen sagen wollen, so kommen wir als Landsleute einander vielleicht ganz nahe, — freuen sollt's mich schon. Herrgott, was ist Ihnen aber denn?"

Er mochte wohl fragen. Der Legationsrath Alex Nebelung saß auf dem nächsten Schemel mit geschlossenen Augen und schnappte wie jener vorhin erwähnte brave Fisch, wenn er, statt sich in sein gewohntes Element zurückzuschnellen, sich aufs Trockene geschleubert

fühlt und findet.

#### Siebentes Kapitel.

Bir wenden uns jest dem zweiten in unmenschlicher oder vielmehr allermenschlichster Aufregung aus der Hanauer Landstraße Beggelaufenen, nämlich dem Heidelberger Professor der Aesthetik,

Berrn Glard Murrenberg, nach.

Sub specie aeternitatis sah er zuerst Das, was ihm eben begegnet war, nicht an. Dazu steelte er viel zu tief mit Haut und Haar drin. Wonne und Verblüffung mischten sich auf eine Weise in ihm, daß in diesem Augenblicke die Natur wahrlich nicht seinetwegen ausgestanden wäre, um der Welt zu verfünden: dies ist ein Wann!

Nur ein männlicher Mensch war er und zwar ein durch den

weiblichen Menschen aus Hand und Band gebrachter. Und:

"Bas ift der Menfch? Und felbst der philosophisch gebildete Mensch?" fragte er geistig taumelnd im förperlichen Rennen. "Bas

war das nun? Belch eine entjegliche Ragenmufit entfeffelter Befühle? Welch ein rober borifcher Baan von Leidenschaft und Bemuth! D Rathchen, Rathchen! . . . Und fie mußte nach dem Bahnhofe - nicht fünf Minuten batte man, um fich nur nothdürftig wieder zu verständigen. Bin ich jett verlobt oder nicht? Ich, ber Traum war fo fuß - fo fuß; weshalb mußte ich Ungeschickter im vollen Schlurfen ben gierlichen Becher fallen laffen ?! Gie hatte Recht, ich war ein Ungeheuer. Aber es kommt heute Alles zusammen; - dies und die Tante Lina, die gerade in der Krifis von Bremen fommt und vom Main-Befer-Bahnhof abgeholt werden muß, und der abgefchmactte Bant ber beiden Alten. D Ares und Aphrodite, ich wollte - mas wollte ich? Ich wollte - es ware Pfingften übers Jahr! Ja, das ift's, mas ich wollte, das ift das Gingige, worüber ich mir momentan flar bin "

Aber er hatte doch nicht umfonst fein Auditorium, seine drei gahlenden Buhörer und feine feche Sospitanten, in Seidelberg. Wie der Baron von Munchhaufen faßte er, jedoch ohne es felber gu wiffen, nach feinem eigenen Bopfe, um fich baran aus bem Sumpfe ju giehen; und die auch hinter ihm dreinläutenden Gloden bes Pfinaftabends halfen ihm freundlich dabei.

"Ach," feufzte er, in der Fahrgaffe aufathmend, "Pfingften Achtzehnhundertneunundfünfzig. Der -" er blieb einen Augenblick horchend ftehen - "oder vielleicht noch beffer - Pfingften Fünfgehnhundert! Die Bergangenheit ift hier doch noch angenehmer als die Bufunft, und, bei den unfterblichen Göttern, ich wollte, das, mas mir heute begegnet ift, ware mir im Sahre Funfgehnhundert paffirt."

Sie redeten Alle in Bungen; der Pfarrthurm, Canft Baul und Beter und Cantt Nifolaus; und gang entgegen dem biblifchen Wort mulier taceat in ecclesia gaben auch unfere liebe Frau und Sankta Katharina hell ihr Wort darein. Da der Wind aus der Richtung vom Paradeplat fam, hatte Ratheben fogar dann und wann bas große Wort.

"Co ift es," fagte der Professor, "der Mann, welcher nicht die Macht und Rraft hat, fich ftellenweise gang und gar von der Beit, von dem Tage loszulofen, der ift von Grund aus verloren. Leben wir benn wirklich in ber Zeit, da das Berganglichste, ber Rlang, uns überlebt? Ich habe das fo nie gehört; - ich habe fo nie empfunden, mas das da in den Luften will: - Diefer Aller der Dreizehnte hat uns Alle wirbelig gemacht. Wahrhaftig, da lügt wieder einmal ein Sprichwort. Wo die Gloden hängen, wissen die Leute wohl, sie hören sie nur nicht läuten. Ich selber höre sie in dieser Stunde zum ersten Wal in meinem Leben."

Er nahm sich wieder auf unter diesem Eindruck, daß er zum ersten Mal in seinem Leben wirklich die Glocken läuten höre, und rannte hastiger zn, die Fahrgasse hinab, und vor und hinter ihm und zur Seite das Bolt von Franksurt am Main im Kostüm von Anno MD Sie hätten selbst sich über sich verwundert, die guten Franksurter, wenn sie sich so gesehen hätten, wie herr Elard Nürrenberg sie sah: die Herren in Schauben und Goldhanben. Was der die österreichische Deerleutnant über sich gedacht haben würde, wenn er sich plöglich von dem Kopfe die zu den Füßen schwarz und gelb gestreift und mit einem Zweihänder über der Schulter erblickt haben würde, wollen wir weiter nicht ausmalen. "No, aber der Troddel!" würde er sicherlich ausgerusen haben.

Daß der Heidelberger Professor auch sein Kathchen plöglich in der Tracht von Fünfzehnhundert erblickte, war selbstverständlich, und sie war reizend — nur zu reizend, sie war zum Kuffen drin, und

der Alefthetifer lief schneller und achzte:

"Benn wir damals gelebt hätten, durch welches lächerliche Aergerniß würden wir uns dann wohl die Berlobungs., Festtags-

und Lebens. Festtags. Stimmung haben verderben laffen?"

Er schlug im Laufen seine Kollestaneen nach und sand allerlei Gründe, die in jenem Jahrhundert wurzelten und ihn noch untauglicher machten, die Fahrgasse im Jahre 1858 als ein verständiger Mensch zu durchschreiten. Da er nunmehr aber auch den Legationsrath von Nebelung und seinen eigenen Papa, den großherzoglich darmstädtischen Kommerzienrath, in jene Zeit, jene Hosen und Nöcke hineindachte, so suchte er nach weiteren Gründen nicht weiter.

Er wurde angerannt, und er rannte an. Man sagte ihm mehr-

mals, mas man über ihn dachte; er aber fagte zu fich felber:

"Das Wahre in der Welt ist doch, halb betrunken gemacht zu sein — zuerst natürlich durch Entzücken, nachher aber auch durch Lerger — und die Welt verschleiert zu sehn. Der richtige Mensch und vor Allem der deutsche Mensch gehört nur in den Rebel hinein, in solchen Rebel! Da wird ihm wohl. Wer nicht zwei Leben hat,

ist ein armseliger Hund; der Genius aber hat deren neun und klettert an den Hausmauern herauf und geht auf den Dachsirsten wie die Kape. D Käthchen, mein Mädchen, mein zweites Leben. Momentan sühle ich mein Leben dreifach; in Dir, in mir, und —"

In diesem Moment wurde er in drei Teufelsnamen von einem erbosten, in die Nippen gepufften Pfahlbürger des zweiundzwanzigsten Mai Achtzehnhundertachtundfünfzig gefragt: welchem Menageriebesitzer er eigentlich von der Kette losgebrochen sei? Und er lachte und antwortete:

"Dem Gott Amor!"

Er zog auch alle seine Litteraturkenntnisse herbei, dachte an Lilis Schönemann und an Lilis Park. Die Liebe und die Bosheit, die alle neun Musen repräsentiren, jagten ihn in die Poesie, und das alte Franksurt wurde immer mehr zu jenem Eiland, das Miranda trug, und Prospero, den rechtmäßigen Herzog von Mailand, Ariel, Kaliban und die Anderen.

"Er — Bolfgang — hörte auch dieselben Gloden, — und die Frau Rath hörte sie, und Gretchen und Lili hörten sie, und hier gehe ich, und es ist doch der höchste Genuß auf Erden, Deutsch zu versteben!"

Da hatte er Recht. Es ist in der That sehr tröstlich, Deutsch zu verstehen; zumal wenn man unter dem Psingstgeläut das große Buch von Wahrheit und Dichtung, das große deutsche Buch menschlicher Ersahrung und Weisheit in Herz und Hirn trägt.

Wir wiffen, daß Käthchen und die Tante von ihrer Oroschke aus den Papa Nebelung laufen sahen, und wir muffen jetzt sagen, daß es uns viel lieber wäre, wenn sie ftatt des Legationsrathes unseres Freundes Elard ansichtig geworden wären.

Db das liebe Rathchen den Quasi-Berlobten wohl in seiner gegenwärtigen Stimmung verstanden hatte, wenn sie Kenntnif von ihr gehabt hatte?

Bir bezweifeln das.

Ein junger beutscher Prosessor aller möglichen Munftanschauungen, ber zugleich natürlich ein Kenner und Wisser aller möglichen Philosophien ist, ist nicht so leicht in seinen Seelenregungen zu begreisen; zumal wenn er sich selber keineswegs vollkommen klar ist und seine Berwirrung im Galopp in die freie Natur hinausträgt. Seine Kollegienheste tragen freilich nachher die fruchtbringendsten Spuren

der Exaltation. Es ist eben nichts fruchtbringender als die Verblüffung der Gelehrten und Poeten. Mares Nachdenken und ruhiges Behagen leisten lange nicht so viel für den Fortschritt sowohl der

Biffenschaft wie auch ber Boefie.

Unter dem Eindruck, dem Duasischwiegervater nachzurennen, freuzte auch Elard den Main, durchstürmte Sachsenhausen und das Affenthor, lief aber dann nicht gerade aus, wie der Rath, sondern bog, von seinem Dämon dirigirt, links ab auf den Weg nach Oberrad. Er lief die nach Oberrad, immer in der nebeligen Idee, daß das Glück und die Ruhe seiner Leben davon abhänge, daß er sich dem durchgegangenen Ex-Diplomaten an die Rockstöße klammere, die zurück in die Handerraße und die allgemeine Versöhnung. In der Iben der rannte er eigentlich nur sich selber nach; wie schwen zu haben wir schon mehrsach Gelegenheit gesunden zu bemerken; an den ersten Gärten des Dorfes sand Elard es auch von Reuem und trocknete den Schweiß, der zu einem guten Theil leider der Angstschweiß war, von der Stren.

"Ift benn die Welt nicht übrig?" fragte ber Professor mit Jenem, ber ben Weg nach Oberrab und dann weiter nach Offenbach seiner-

zeit ebenfalls fo gut fannte und fo oft ging:

————————— "Felsenwände Sind fie nicht mehr gekrönt von heitigen Schatten? Die Ernte reift fie nicht? Ein grün Gelände Zieht sicht hin am Fluß durch Busch und Matten? Und wist sich ich nicht das überweltlich Große Gestaltenreiche, bald gestaltenlose?"

Das war ganz richtig! die Welt war in der That noch vorhanden, und der Professor sah sich um am himmel und auf der Erde. Der himmel war flar und röthlich angehaucht von der sich neigenden Sonne. Die Erde war grün, und vorzüglich grün erschienen die Gärten von Oberrad. Vernunft sing wieder an zu sprechen, und ein verständig Gelüste überkan plöplich den Aesthetiker. Es gelüstete ihn nach einer Bank im fröhlichen Schatten und nach einem Tisch davor. Es gelüstete ihn, die Welt durch ein Glas guten Weines anzusichauen, und was eben auch nur eine Jdee war, machte er zu einer Nealität. Er trat in eins der lustigen Vergnügungslokale— ganz gegen seine sonstitigen Gewohnheiten selbstverständlich — und

sein Damon klopfte ihm, wahrscheinlich diesmal sehr zufrieden mit ihm, auf die Schulter.

"Die fürchterlichsten Esel laufen doch unter der Maske eines Doktors der Philosophie herum; mein Beispiel redet davon," murmelte er. "Was war ich nur eben? Eine Mücke, plattgequetscht zwischen den Bogen eines uralfen Buches, des Buches von der Narrheit der Menschen. Ein schweinsleder oder auch in Eselshaut! Sollte ich es zu einem berühmten Namen bringen, so würde man mich und den heutigen Tag vielleicht noch nach hundert Jahren darin aufgetrocknet sinden."

Er citirte von Reuem:

"Mit dem Philister stirbt auch sein Auhm —" doch hier schon brach er ab und meinte:

"Das ist auch ein Jrrthum von Schiller. Gewöhnlich ist ber Mann Mitglied einer Kammer, einer Landtagsversammlung oder wenigstens Mitglied einer politischen Partei oder des Ausschusses einer Aftiengesellschaft, und dann trägt ihn wie uns die Muse in Mnemosynens Schooß. Es sindet sich immer ein Vorsigender, der die Mitheilung vom Abscheiden des verdienstvollen Mitbürgers und Kollegen macht und aufsordert, sich zu seinen Ehren von den Sipen zu erheben. Die Versammlung thut's, und der Verstorbene hat seine Unsterblichkeit weg."

Die Gedankenfolge hatte kaum etwas mit Rathchen Rebelung zu schaffen. Der erschöpfte Verlobte saß bereits unter einer Akazie und winkte einen Naturkellner heran.

"Ginen Schoppen Eppelwei'?" fragte Diefer.

"Nein!" ichrie Serr Clard Nürrenberg fast zornig. "Eine Flasche Sochheimer - und rasch! - Aeppelwei?!!"

"D Käthchen, Käthchen?" slüsterte er, und dann fam der edlere Trank, der allein der Minute gerecht werden konnte. "Man sollte doch toll werden," ächzie der Prosessor, und dann wurde er statt dessen elegisch; gerade um die Zeit, als die Taute Lina sein süßes verweintes Liebchen zwischen die Kniee zog, um es einer genaueren Ttularinspektion zu unterwersen. Da er, Elard Nürrenberg, eben die Welt durch das flüssige Gold in seinem Glase betrachtete, so that er ganz genau das Nämliche, was die Tante Lina Nebelung that; er besah sich noch einmal genau — ganz genau Käthchen Nebelung, und er fand — — — bei Eros und Aphrodite, es wäre zu

lächerlich, wenn wir uns lange dabei aufhalten und Punkt für Punkt auseinandersetzen wollten, wie er das Universum, Alles in Allem genommen, fand.

Wenn Fräulein Katharine Nebelung, die Tochter des Legationsraths, Ritters ic. Allezius von Nebelung, nur die geringste Ahnung davon gehabt hätte, wie sie dem Jüngling, dem Gelehrten, dem Jdealisten in diesem Augenblick erschien und was alles sie ihm war und gab, so würde sie sich sehr über sich verwundert und wahrscheinlich gerusen haben:

"Nein, aber ift es denn die Möglichkeit?!"

Es war die Möglichkeit; und daß Das eben immer wieder die Möglichkeit ift, das erhält die Erde, die Sonne und alle Gestirne im alten Glanz und Licht und wird sie in alle Ewigkeit so erhalten.

Was will das Individuum mit seiner Logik, wenn das Universum verlangt, daß es nach der seinigen lebe und sich halte und richte? — Erst mit Sonnenuntergang kam der wackere Prosessor von Heidelberg zum vollständigen Wiederbewußtsein seines großherzogl. badenschen Anstellungspatentes und der Vorfälle, die ihn aus der Hanauer Landstraße nach diesem verzauberten Oberrad getrieben hatten.

Da machte er sich auf ben Heinweg, und zwar wie Jemand, der einen guten Ruf und zwar um seiner selbst willen aufrecht zu erhalten hat. Er ging als ein wenn auch sehr gelehrter und verliebter, so doch nicht unverständiger junger Mann nach Hause.

### Uchtes Kapitel.

Bir gehen mit ihm. Das heißt, nachdem wir dem Legationsrath das Geleit nach der Jsenburger Warte gaben, eilen wir dem Professor Nürrenberg voraus auf dem Wege von Oberrad nach Frantsur und suchen zu erkunden, wie sich Herr Florenz Nürrenberg, der Kommerzienrath, mit der Krisis des Nachmittags absand. Selbstwerftändlich auf die allein sachgemäße Weise: er hatte kurzweg die sämuntliche Gesellschaft und Freundschaft für eine ausbündige Narrenbande erklätt und sich sür das allein vernünstige Wesen unter der ganzen Het Er gebrauchte ein wunderliches Durcheinander ganz vortressschaft Gleichnisse, die er aus seiner früheren Fabriktätigkeit

zu Höchst entnahm, um sich ein schmeichelhaftes Anerkennungsbiplom über seinen Charakter und seine Lebensführung auszustellen.

"Bas follte aus diefer gerfahrenen Belt merden," fagte er. "wenn die ewige Borfehung nicht Unfereinen als Dechblatt für Diefe Bfalzer Savannas, für diese schone deutsche Ration auf Lager hielte! Bir find es, die das narrifche Gefindel, die Gefellichaft, gufammenhalten. Wir geben dem Cigarro den Duft! Auf uns allein verläßt fich der Kabrifherr, der liebe Berrgott. D, der fennt feine Riften und seine Fabrifation! Der weiß uns zu tagiren. Da ift nun die alte Rippe, diefer Rebelung - manch liebes langes Sahr rauche ich nun ichon an dem Tabat, und immer bleibt mir ein Philifter für den anderen Morgen übrig. Und bann bas feltsame Produtt, mein afthetischer Berr Cohn, - auch ein feines Rraut! Dag ich es an ber rechten Brube bafur hatte fehlen laffen, fann mir fein Menich vorwerfen. Und nun diefes Rathchen - gang das Blatt, welches in eine Damencigarre gehört; - ju Rnafter verschnitten etwas leicht, aber angenehm; - na, das ift bem meines Profeffors Cache, wie fich das Ding raucht. Auf das Dectblatt fommt es allein an: fürs Gange bin ich's hier in der Sanauer Landftrafe; aber im Gingelnen. - Donnerwetter, da bin ich mit meinen Komparationen doch am Rande, und wenn mir jeto mein Philosophifus gur Sand ware und ich ersuchte ihn, fortzufahren, fo murde er in die Stulptur, Muthologie, Malerei, Boefie oder bergleichen auf der Stelle hineinfallen und mich noch konfuser machen, als ich schon bin. Sm. jest foll mich nur mundern, welch ein Arom die überfeeische Sante mit fich bringt. Sm, ich habe gar nichts gegen eine gute Birginia einzuwenden, ben Strobhalm möchte ich nur nicht gern für andere Leute drin ipielen. Run, wir wollen's abwarten, gang ruhig abwarten."

Das war Alles hinter der Oberpostamtszeitung hergesprochen; aber weber der politische Inhalt des Blattes noch die Koursberichte wurden dem Biedermann in der Jasminlaube heute so deutlich wie an anderen Tagen. Er schob das auf die Muse der Geschichtssichung und brummte: "Daß gestern draußen rund um den Erdball gar nichts passiert sein sollte, kann ich mir nicht vorstellen; der

Blättlesschreiber hat's nur eben nicht erfahren."

Er gähnte und warf das Blatt auf den Tisch -

"Sin, hm, hm!" murmelte er, auf feinem Stuhle fich hin und her wiegend und ichiebend. Aber ploglich verzog fich fein Mund in

ein schlaues Lächeln; er fagte noch einmal Sm! aber in einem gang anderen Tone; griff rafch in die rechte Sofentasche und brachte einen Schlüffel mit einem lebernen Riemchen gum Borfchein. Diefen Schlüffel beaugelte er einen Augenblid gartlichft, madelte bann ins Saus, um nach gehn Minuten wieder gum Borfchein gu fommen, eine verftaubte Rlafche in der einen Sand und einen grunen Romer in der andern.

"Nur der Aufregung wegen und in der Ginfamfeit!" fprach er, wie zu feiner Entschuldigung. "Beargert hab' ich mich doch, wenn auch nur im Stillen, und ein Glasle Rudesheimer wird mir vielleicht nicht schaden. Auf die Untunft der Tante muß ich doch auch marten -

da hat man beffer die Baffen gur Sand."

Liebevoll ftellte er die Rlasche nieder auf dem Tische, in der linten Sosentasche nach dem Pfropfenzieher fahndend. "Bas mein Bub jest da bruben thut und mas er ber Kleinen vorträgt - geht mich nichts an; aber mas ich auf den Standal jeto thue, bas weiß ich, und mas ich mir mitzutheilen habe, desgleichen."

Er hatte bereits die Rlasche zwischen den Anicen, und fich felbit von Neuem Beifall nidend, feste er bas Inftrument an. Schwer fam der Rort, doch er fam; ftohnend fette fich der Rommerzienrath und Patrigius von Rottweil, schenfte bas Glas voll, toftete, nicte

dem Beinchen feinen Beifall und rief:

"Soch fammtliche Alexiuffe und Baringe in der Belt und im Beltmeer! Bivat Alerius der Dreizehnte! Bivat Alerius von Rebelung, mein herr Bruder und meiner Schwiegertochter Papa!"

Schon dieses Bortes bei dieser Belegenheit megen haben wir den Mann hochzuachten; - nein, das ift ungenügend: wir haben ihn zu lieben, und wir lieben ihn auch und ftellen ihn allen übrigen Rommerzieurathen, Tabaksfabrifanten, Blumenguchtern, Beinkennern,

Nachbarn, Batern und Schwiegervätern als Mufter bin.

Der alte Mufterfnabe fah ben Legationerath fortrennen und fah ihm nach. Er fah feinen Glard fpringen und laufen und fah Rathchen Nebelung nach dem Dlain-Befer-Bahnhof abfahren. Mit feiner Oberpostamtszeitung, seinen Raffeeläusen, feiner Pfeife und feiner Flasche hob er fich nur etwas mehr in die Sohe, ftieg empor in den wonnigen Albendhimmel und ftellte fich als feine eigene Jury das Berdift aus:

"Unschuldig an der Rarrheit der Anderen." -

Auf die Rückfehr der kleinen Nachbarin nebst der überseeischen Tante mit dem unbekannten Arom paste er aber in größerer Unruhe, als sonst in seiner Konstitution und Gemüthsversassung lag. Er sah sie vorsahren, er sah die Tante Lina auf dem Balkon des Hauses gegenüber; er besah sie genau durch sein Opernglas, und dann — machte er es wie sein Herr Sohn in Oberrad, er beäugelte den Hind und die Erde durch ein ander Glas, und die Welt schien sich darüber zu freuen, daß er — er wenigstens noch in ihr vorkommen siene. Sie lachte ihn an und nickte ihm mütterlich zu, und er nickte vertraulich ihr wieder zu. Litterar-historische, ästhetische oder sonst in die Kunstsächer einschlagende Bemerkungen machte er nicht, aber er meinte:

"Benn fich alle Menschen hier unten fo gut amufirten wie ich, dann meldete ich mich heute Abend noch als Bratendente für den ersten vafanten Berricherthron und wollte regieren, daß es eine Art hatte. Ra, das follte einen Bater des Baterlandes geben, nicht mahr, mein Cohn Florens? Co aber, wie's ift, mag fich meinetwegen bas Bolf fonftituiren, wie's will; ich für mein Theil dante für Scepter und Krone oder ben Brafidentenftuhl. Da trete ich doch lieber dem Nachbar Nebelung alle Unsprüche auf eine welthiftorifche Stellung Der hat fich ja boch ichon hereingearbeitet und meiß mit dem Ras umzugehen und fertig zu werden. Sier fige ich und muß fagen, Das Beinle ift ein gutes Beinle, und der Glard, wenn er gleich ein Blitnarr ift, ift doch nicht jo übel, und das Rindle drüben, das Ratherle - na eigentlich follt' ich's nicht laut werden laffen, aber es gefällt mir im Bangen ebenjo gut wie dem Buben, dem Professor. Ma, da verstehe ich mich am Ende ebenjo gut wie der Seidelberger Brageptor auf die Hefthetit und habe doch nicht in der Beziehung meinem Bater fo ein horrendes Beld gefostet, wie mein gelehrter Sprogling mir. Do, dazu braucht man nicht nach Rom und Griechenland zu gehen. um die Runft gu lernen, es herausgufinden, wenn feine fleine Radybarin hübsch ift. Mit gutem Billen und einer Dofis Mutterwit hab' ich die Biffenschaft auch in Sochst gelernt, und ba er, Diefer Glard, die Frucht meiner Studien ift, fo - hat er bis jest auch noch nicht gewagt, von feinem Briechen- und Romerthum aus auf meine natürliche schwäbische Begabung herabzusehen. Ich wollte es ihm übrigens auch nicht gerathen haben! Sm, hm, ich habe, bei Gott, muftere Tanten in meinem Dafein gesehen, als da eben auf dem Balfon

stand. Was thue ich nun? Lasse ich den alten Kater, den Legationsrath, nach Hause kommen und die erste Wiedersehensrührung vorbeigehen, ohne dabei gewesen zu sein, so garantire ich mir einen dreiwochenlangen Muff und obligates Regenwetter. Auch den beiden Kindern werden sicherlich diese drei Wochen ihrer kurzen Jugend durch das gelbgraue diplomatische Reideissen verraspelt, und die Tante — der Tante werde ich, ohne mich vertheidigen zu können, in das allerschauderöseste Licht gestellt. Sie kriegt einen unmotivirten Etel undekauderöseste Vicht gestellt. Sie kriegt einen unmotivirten Etel undekaunter Weise von mir. — Holla, holla, Florens Nürrenberg, jeht gilt es liebenswürdig zu sein und diesem diplomatischen Närzhasen eins auf den Pelz zu brennen, das heißt ihm bei seiner Nachhausekunst, wie er es nenut, ein sait accompli vorzusühren oder, wie ich es neune, ihm hösslich eine lange Nase zu drehen "

Ein ganzes Gelegenheitsarfenal trug diefer Anwohner der Sanauer Landstraße bei sich. Schon hatte er wiederum in die Tasche gegriffen und diesmal ein frumm Heilbronner Gartenmesser hervorgeholt.

"Gestern, heute Worgen hätte mir einer zehn Gulben bieten können, und ich hätte die Sträuche nicht angerührt," murmelte er, zwischen seinen Beeten auf- und abwandelnd. "Den bunten Aussichuß haben sie schon drüben zu Kränzen und Guirlanden; aber jett schicke ich ihr persönlich ein Musterbukett; ha, ha, einen Selam schicke ich ihr als abgeseimter alter Araber, und wenn sie den nicht versteht und beantwortet, wie ich's erwarte, so thun nir freilich meine Lieblinge leid und der Nest mag meinethalben gleichsalls verregnen."

Er ftellte einen Strauß zusammen, der sich in der That sehen

laffen fonnte, und summte dazu, in fich hinein lachend:

"An Alegis fend' ich bich, Er wird, Rose, bich nun pflegen -"

dann verfügte er fich mit den "Kindern Florens" in das haus, um sich von seiner Frau Driftler ein blaues oder rothes seidenes Band aur Schleife zu erbitten.

"Einen wahren Greuel der Berwüstung hab' ich angerichtet,"
jeufzte er, mit einem etwas kläglichen Blicke von der Treppe der Thür
auf den Garten zurücksehend. "Wenn nun die Alte als eine alte Schachtel ausfällt, und gar noch mit Yankee-Verschluß und Lackaustrich, dann erklär' ich mich gleichfalls für lackiet, denn was bleibt mir noch übrig als die Kakuszucht, an der allein auch kein Mensch sein alleiniges Genügen haben kann." Madame Drifler hatte ihm außer dem seidenen Band auch die Botin in der Person des jungen schmuden Hausmädchens zur Berfügung zu stellen, und der Kommerzienrath versäumte es nicht, der Kleinen unter das Kinn zu greifen, während sie sich schnell ein weißes Schürzchen vorband und er ihr die Bestellung ausdeutete und auf das Genaueste eintrichterte

"Du weißt also jest, mas Du zu sagen haft, Liesle?"

"Ei freilich! Der Herr Rath freuten sich arg, daß bas gnädige Fräulein glücklich angelangt seien. Und was das übrige Vorgefallene anbetresse, so lasse er sich keine grauen Haare drum wachsen. Der Herr Kommerzienrath wollten sich nur was anziehen und dann kämen Sie aleich."

"Beinahe ganz richtig, Liesle, aber doch nicht ganz! Sie — das gnädige Fräulein — folle sich keine grauen Haare um das Borgefallene wachsen lassen und sich's nicht zu Gemüthe ziehen, es känne schon Alles in Gleiche. — Hm, Madame Driftler, kann ich der Dame Das, ich meine das von den grauen Haaren, hinüber sagen

laffen ?"

"Geh' nur, Mäble, mach' nur fort und schwätz, wie Dir der Schnabel gewachsen ist; aber das rath ich Dir, daß Du Dich nicht selfschwätzest da drüben, sondern mir auf der Stell' wieder rimwer bist!" sprach die gestrenge Frau Aja; und der Herr des Hauses strick mit der Hand über sein stahlgraues haupt und schlick ein wenig geduckter, als er gesommen war, zurück in seine Gartenlaube zu seinem Rüdesheimer und blinzelte dem Liesle und seinem Blumenstrauße durch das Gitter und Gezweig nach.

### Neuntes Kapitel.

Es war die Zeit nicht fern, wo der ruhige Bürger sittsam zu Frau und Kindern nach Hause geht, der unruhige in seine Stammtneipe; aber der ganz wilde von Kneipe zu Kneipe. Die Tante Lina hat sich nicht nur gewaschen, sondern auch gekännnt, und trat erfrischt, in grauer Seide, aus der ihr angewiesenen Kemenate.

Bor einer Biertelftunde hatte ihr Käthchen des Nachbars Mufter-

ftrauß in die Thur gereicht mit den Worten:

"Bir sollten uns keine grauen haare barum machfen laffen. Wahrscheinlich meint er bes Papas Beglaufen. Er ift boch sehr freundlich, ber herr Kommerzienrath; mein armer Papa ist meistens auch sehr gut —"

"Aber viel zu sehr ein Nebelung, um so rasch das Schmollen aufzugeben und sich herzlich und gutmüthig zu sassen. Bitte, Kind, laß dem Herrn Nachbar vorerst meinen besten Dank und Gruß zurücksagen. Was wir weiter zu thun haben, werden wir uns überlegen."

Und die Tante ging der Welt von Neuem auf mit dem Straufe

bes Nachbars Nürrenberg in der Sand.

Die letzten Strahlen der finkenden Sonne trafen sie; im Salon wartete der Theetisch auf sie; sie aber — die Tante, stand zum zweiten Male auf dem Balkon und sah sich um nach dem Kavalier jenseits der Hanauer Landstraße, und der Kavalier konnte nicht umhin, sich zu zeigen.

Er trat heraus und nahm das hauskäppchen ab, verbeugte fich und legte sogar die hand auf das herz. Die Tante verneigte fich

gleichfalls und drudte die Blumen an die Rafe.

Obgleich der Kommerzienrath nun Söflichkeits halber seinen Opernguder nicht benugen durfte, erkannte er doch trop der Entsernung die Lage der Dinge.

"Bei Allah, fie versteht meinen Selam! sie macht sich nicht so leicht lächerlich als ihr Herr Bruber! es ist eine Dame, die Bernunft annimmt. Na, recht lieb ist das mir, Alles in Allem genommen." —

"Benn es Dir nun gefällig ift, Tantchen?!" flötete Käthchen im Gemache, und es war der Tante Lina gefällig. Sie verneigte sich nochmals gegen den zartgefühligen Nachbar und trat zurück durch die Balkonthür.

"Da siten wir denn allein, — o es ist eine Schande, und der Braten wird auch verbrennen — die Köchin hat schon gefragt, was sich der Papa eigentlich dächte!" rief Käthchen weinerlich. "Am Ende thut er sich gar noch ein Leid an, und sie bringen ihn uns naß aus dem Main ins Haus. Jeht, wo wir hier uns so ruhig hinsehen wollen, fällt mir das auch noch centnerschwer aufs Herz."

Lächelnd erwiederte die Tante:

"Naß aus dem Main? Meinen Bruder? Meinen Bruder Aler mit einem Stein hinten in jeder Rocktasche aus dem Wasser? Na, Kind, da kennst Du die Nebelungen nicht, obgleich Du ihren Ramen gleichfalls trägst. In das Wasser geht kein Nebelung aus Zorn — ben läßt er ruhig und giftig an seiner nächsten Umgebung aus. Ja, ganz ruhig trot allen äußerlichen Geberden, Sprüngen und Verrenkungen. Ein Nebelung, der in seiner Wuth sich umbrächte, würde dadurch nur zugestehen, daß er Unrecht habe, und das thut kein Nebelung."

"Aber Tante - liebe Tante -"

"Es ift so, mein Mädchen, — verlaß Dich drauf, ich habe zwanzig Jahre in der Fremde darüber nachgedacht. Und jett — nochmals — ich freue mich unendlich, hier in Frankfurt bei euch zu sein Du gefällst mir, und der Empfang, den mir das Schickfal bereitet hat, bringt sicherlich meinen guten Humor nicht um. Und weißt Du, jett mache ich den ersten Gebrauch von meinem Nechte als Erbtante und lade mir meinen Freund, diesen guten Nachbar Nürrenberg, zu diesem Thee ein. Ziehe doch einmal die Glock und laß die Jungfer hereinkommen."

"Aber Tante —?"

"Run ja, und wenn der Mr. Elard wieder nach Hause kommt, kann er ja nachkommen."

"D Tante Lina! Dente doch -"

In diesem Augenblick erschien die Jungfer in der Pforte, ohne herbeigeläutet worden zu fein, und meldete:

"Da ist das Liesle von drüben zum zweiten Mal und fragt an: ob der Herr Kommerzienrath so spatt noch die Ehre haben könne, den Damen aufzuwarten. Er hat dem Liesle die Bestellung diesmal auf

ein Papier geschrieben und fie lieft's ab."

"Benn der Mann Präsident der Bereinigten Staaten von Amerika werden will, so gebe ich ihm nicht nur meine Stimme, sondern ich verschaffe ihm überhaupt die Wajorität!" rief die Tante, auf ihrem Sessel bestellen, der Henre wendend. "Augenblicklich soll das Liesle bestellen, der Herr wäre uns recht herzlich willkommen, und Miß Lina Nebelung ließe ihm im Besonderen sagen, er möge sich nur beeilen, der Thee werde kalt."

Die Jungfer verschwand, und die amerikanische Tante, sich zu

ber beutschen Richte wendend, fprach:

"Du, dieser Nachbar hat sich das Wort darauf gegeben, sich und das deutsche Vaterland mir sofort bei meiner Ankunft von der liebenswürdigsten Seite zu zeigen!" —

Das war in der That, wie wir miffen, die Absicht Diefes Nachbars gewesen, und wir wenden uns nunmehr noch einmal gu ihm, um die Borgange in feiner biedern Geele bis gu diefem Augenblide in ihrer Entwidelung uns deutlich zu machen. gottlob eine ganglich unfaustische und unmerhistophelische Natur war, fo fostet das mahrlich feine Mube; und hatten wir ihn nicht fo gern, fo wurde es uns sicherlich schon genugen, bei feinem Eintritt in ben Salon des Saufes Nebelung gegenwärtig zu fein.

Nachdem er feinen Monftre- und Mufterftraug bis in die Sausthur druben verfolgt hatte, mar ihm der Rudesheimer bis gur Ruckfehr feines Liesle nicht zuwider. Im Gegentheil, da ihn fein Gemiffen lobte, erschien ihm das Beinle fogar noch füffiger. vollen Zugen zog der alte muntere Renner feine Belohnung in fich

hinein.

Mun fam Liegle mit bem Gruße und Danf der Tante Lina und

gab ihre Motigen bagu gum Beften:

"Su, fieht das da druben aus! Die fremde Dame hab' ich nicht gesehen, aber Fraulein hat mich angesehen aus Augen wie gefochte Rrebje; und fie hielt fich taum noch auf den Beinen! Uch, Berr Rath, Berr Rommerzienrath, und die Ranny fagt, ein Unglud gab's doch noch, und unfer Berr Professor fei auch nicht ohne feine Brunde fo fchnell meggelaufen. Erft haben die beiden jungen Berrschaften fehr schon mit einander gethan, aber dann haben fie fich auch verungurnt, und unfer Berr Professor hat auf der Treppe vom Fluch der Bater oder vom Mutterfluch gesprochen - gang wie im Theater! Und das Fraulein ift in der Drofchte ohnmächtig geworden und hat dem Rutscher zugerufen, er folle fie in den Dain fahren. Bon der Tante weiß Nannn noch nichts Schlimmes: aber Augen hat fie auch gemacht, und das Sauptungluck, meint Rannn, kommt erft, wenn der Serr Legationsrath nach Saufe tomint."

"Donnerwetter, jest wird's mir aber gu bunt!" rief ber alte Batrizier, auf den Tifch schlagend. "Scher' Dich ins Saus, Mädle, aber halt' Dich parat, vielleicht verschief ich Dich nochmal. -Sapperment, fo verberben fie mir boch bas gange Teft! Es fann der Befte nicht im Frieden bleiben, wenn es dem bofen Rachbar nicht gefällt, fchreibt mein Landsmann Schiller, und Recht hat er. Bas thue ich nun, um die Dinge noch ins rechte Geleise zu bringen?

Thue ich bas Aeugerste? Bebe ich felber 'nüber?"

Er war beim letten Glase — und jett war die Flasche Rübesheimer auch gewesen. Herr Florens stand auf, stemmte die Arme in die Seiten

und faate:

"Benn's mir so gelänge, wär's ein Triumph, an dem ich ein Jahrhundert zu zehren hätte. Zum Abendessen hat er mich ja eingeladen und zurück hat er die Invitation nicht genommen. He, he, wenn ich ihn so unter kriegte mit Hülfe der Tante, sollte er mir nur noch mal kommen mit seinem — seligen Landesvater. Bei den Franksurter Pfingstglocken, ich stelle mich der Tante persönlich vor, erobere ihr Hess im Sturme, dringe die beiden Kinder endlich sesst zumannen und fresse mich so sest da drüben, daß zehn Legationskäthe außer Dienst mich nicht vom Tische dringen sollen. Herngott von Blaudeuren, soll es sein, und jeht wünsche ich nur, daß der verrückte Herr Rachbar nicht vor zehn Uhr heimkommt; — nachher mag er verzehnsacht anrücken."

Ohne sich noch die geringste Zeit zu besserem Besinnen zu gönnen, sprang er mit schier eben so großer Behendigkeit ins Haus wie vorhin sein Sohn. Zappelnd vor Eilfertigkeit. suhr er in sein stattlichstes Gesellschaftskoftsm und brachte seine Haushälterin, die Frau Drigter, sast ums Leben durch die Fieberhaftigkeit, mit der er nach allen möglichen nothwendigen Toilettegegenständen schrie und suchte. Dazwischen wurde Liesle zum zweiten Male über die Gasse mit der bekannten Anfrage in das Haus Nebelung gesendet und kam mit der ums gleichfalls bekannten Antwort der Tante zurück. Frisch war die Tante aus ihrer Kammer getreten: als der Kommerzienrath Herr Florens Rürrenberg aus der seinigen hervorging, glänzete er.

Mit einer Rosenknospe im Knopfloch über dem weiß emaillirten, roth eingesaßten Walteserkreuz des großherzoglich hessischen Berdienstordens, dicht über der Inschrift: Gott, Ehre und Vaterland, dicht über dem schwarzrothen Bande, durchschritt er den Garten, kehrte an

der Bforte aber noch einmal um und - irrte fich.

Er glaubte in ber Flasche einen Rest gurudgelaffen zu haben, und als er nun die letten Tropfen in den Römer träuselte und die

Flasche wieder hinsette, murmelte er:

"Der Clard wird sich auch wieder einmal über seinen Papa verwundern. Er läßt das immer noch nicht, obgleich er doch nun schon seit einer geraumen Reihe von Jahren das Bergnügen hat, ihn zu kennen." Nun schritt er gravitätisch, an der Kravatte zupsend, über den knirschenden Sand und überhüpfte dann in einem munteren Kurzetritt die staubige Straße. Madame Drifter aber erschien in der in den Garten führenden weinlaubumsponnenen Hauspforte, stemmte

ihrerseits beide Sande in die Suften und fprach:

"Seit er sich vor einem Jahr als wohl konservirter Wittwer in die Zeitung setzte mit achttausend Gulden jährlichen Einkommens und einem versorgten Kinde — was unser Prosessor war — und wegen Schüchternheit und Mangel an Damenbekanntschaft sich aus Spaß eine Photographiesammlung anlegte und oben in seiner Stube sechs dick Albums voll hat, sah er mir nicht so verdächtig aus. Die Alte da drüben, die sie heute den ganzen Tag erwartet haben, mag sich nur in Acht nehmen; — ich sage nichts!" —

### Zehntes Kapitel.

Jeht war es aber wirklich Dämmerung geworden und die bleibt es nunmehr, und späterhin wird's sogar Nacht. Im sansten Grau lagen die Gesilde, und vom Lerchesberg, von der Jsenburger Warte herab, schritt Frihe Hessenberg Arm in Arm mit dem noch immer wie im Traume trippelnden Legationsrath Alex von Nebelung auf Sachsenhausen zu. Theilweise hatten sie sich natürlich bereits gegen einander ausgesprochen; allein lange noch nicht genug.

"Du haft Dich also wirklich verheirathet und bift jest Bater von

mehreren erwachsenen Rindern?!" ftohnte der Rath.

"Und wie!" ächzte Friß. "Eigentlich solltest Du drauf nicht zurücksommen; — Sapperlot, hätte mich dies turiose Wiedersinden nicht so barbarisch sanft und weich gestimmt, so könnte ich da grob werden. Freilich hab' ich mich verheirathet, und erwachsene Kinder hab' ich auch. Hu, das waren Jahre! Wenn je Giner den braven Laokoon und seine Söhne in Fleisch und Blut vorgestellt hat, so bin ich das mit meinen beiden Jungen zwischen meiner Frau und meiner Schwiegermutter gewesen, und Du und Deine Estern und eure hochselige Hohet, ihr waret einzig und allein Schuld daran! D, ich wäre der Mann gewesen, den Kunstverständigen die Frage zu lösen, ob der bedrängte alte Trojaner in seiner Noth wirklich schreie oder nur den Mund aussperen."

"Und Deine Gattin ift leider geftorben?"

"Jawohl, die Bute hat mich allein gelaffen in der Belt."

"Deine Rinder -"

"D. die hab' ich alle untergebracht, alter Rerl!" rief der wackere Brit, aus dem Ion murrifcher Berftimmung in den der hochften Bufriedenheit übergebend. "Bas die beiden Jungen anbetrifft, fo haben mir die niemals die geringfte Corge gemacht. Gie fielen von einem Stamme, ber feine Solgapfel tragt, und es thut mir nur leid, daß ihr Grofvater vaterlicher Geite, mein Alter nämlich, fie nicht fennen gelernt hat. Der wurde fich die Sande gerieben haben, wenn er gesehen hatte, wie feine Erziehungspringipien auch noch in ber zweiten Beneration Früchte trugen. Gelbstverftandlich habe ich die zwei Schlingel nach feinen Marimen erzogen. Wenn folch ein Bengel nur nicht ftiehlt, lugt ober gar ein feiger Sund ift, fo ift's gang gleichgultig, was aus ihm wird. Auch mit bem Krepieren auf dem Stroh ift's nicht fo schlimm, wie die Frau Mütter sich gewöhnlich einbilden. Jeber, ber fich als einen rechten Mann fchatt, hat bas wohl fcon in feiner eigenen Seele erfahren, daß es ihm ungeheuer einerlei scheint, auf mas fur ein Material ihn fein Schickfal beim letten Schnappen bettet. Aber bie Madchen - ja mit ben Madchen ift's eine andere Sache! Run, das meinige hab' ich, sowie es neunzehn Sahre alt war, und das war im vorigen Winter, glücklich einem braven Rerl in Strafburg aufgehängt, und der mag nun feben, wie er mit der wilden hummel fertig wird. Ich hab's ja auch mit ihrer Mama ausaehalten."

"Heffenberg, wenn ich Dich reden höre, so möchte ich fast zweiseln, ob wir hier wirklich auf dem Gebiet der freien Stadt

Frankfurt geben, - ob wir nicht Beide traumen -"

"Bas Dich angeht, so hattest Du zum Träumen in Deiner Jugend keine Anlage. Alls ihr mich damals dingfest nuchtet, hab' ich mein wahres Bunder über Deine Aufgewecktheit gehabt. — Du verstandest es mit offenen Augen und Ohren ein Protokoll zu führen."

Der Legationerath von Rebelung ließ auf Diefes gutmuthig

munter gesprochene Wort die Ohren ein wenig fehr finten.

"Lieber Friedrich," ftotterte er, "es ist eine lange Zeit seit jenen unaugenehmen, mir auch — Du kannst es mir glauben jenen auch sehr mir verdrießlichen Tagen hingegangen."

"Da haft Du Recht, Alter!" fagte der voreinftige Baterlands-

verräther. "Schlagen wir dieses Faß zu; mir liegt nicht das Geringste an dem Geruch, der Einem daraus in die Nase steigt. Uebrigens hat ja auch das Fatum meine Sache in die Hand genommen. O>0burg existir nicht mehr, und ich bin noch da und Lohgerber zu Nomanshorn in der freien Schweiz."

"Bohgerber? — Lohgerber?!" rief der Legationsrath. "Ja entschuldige, daß ich darauf noch einmal hindeute. Ist es denn wirklich wahr? ift es möglich? haft Du in der That die Jurisprudenz, die Wiffenschaft aufgegeben? Haft Du in Wahrheit die Loh — die Tannerie zu Deinem Studium und Lebensberuf gemacht? Es ist mir fast unmöglich, daran zu glauben, mein guter Friedrich!"

Der gute Friedrich blieb stehen, um seinen breiten Lungen einen noch bequemeren Spielraum für das jetzt aus ihnen vorbrechende Ge-

lächter bieten gu fonnen.

"Berlaß Dich auf Deine Nase!" brullte er. "Rieche mich an, — rieche mich dreist an und ziehe die schauderhafte Gewißheit durch Deine Geruchsorgane in Dich hinein! Riechst Du's mir nun ab?"

"Rieche ich es Dir nun ab?" ftammelte der verftorte Diplomat.

"Saft Du es mir abgerochen?"

"Abgerochen?!" hallte wie ein schwächliches Echo der Legations-

rath und Inhaber des Alleriusordens nach.

"Gut; dann beruhige Dich in der furchtbaren lleberzeugung, daß es sich so verhält, wie ich Dir schon da droben vor dem alten Thurm sagte. Sonst aber habe ich nicht die Jurisprudenz aufgegeben, sondern sie mich, und Du hast das Protofoll dabei gesührt. Lohgerber din ich geworden, Lohgerber bin ich, und die Lohgerberei war mein innerster Beruf. Mein Glück aber war's, daß mich euer wahrscheinlich eigens zu diesem Behuf in die Welt gesehter Untersuchungsrichter mit der Nase drauf stieß. Was sind ein paar Jahre Festung, wenn man dadurch auf das Handwerf hingewiesen wird, zu dem Einen Gott der Herr erschaffen hat? Ja, der Herrgott hat's gut mit mir gemeint. Er wußte, daß ich in dieser nichtswürdigen Welt nothwendig mit dem Rind- und anderem Vieh in Koussitt gerathen müsse, und so wies er mich in seiner Güte auf die Häute, und ich habe meinen Groll an manchem Ochsen ausgelassen und meine Wuth an manchem Schles vergerbt."

"Bang der alte Frit Seffenberg!" murmelte der Legationsrath,

und der breitschulterige Weggenoffe fing das Wort grinfend auf und iprach:

"Natürlich! Wem zu Liebe follt' ich benn anders werden? Um euch etwa? Um euer Ructuffnoft, eure Durchlaucht, euer Kriminalgericht und was fonft drum und dran hangt? Das glaubt ihr boch wohl felber nicht. Sieh' - Deiner Schwester mar ich recht, wie ich mar; auf ihren Bunfch hatte ich meine eigene Saut, wohin fie wollte ju Markte getragen. Ihr lebrigen aber - bah, lag uns bavon lieber abbrechen; es verftimmt mich felbft heute als Wittwer und Bater von drei ermachsenen Rindern noch, wenn ich baran bente, wie ihr mich und die arme Lina schikanirt habt."

Der Legationsrath hatte die Salfte des halben Schoppen Apfelweins auf dem Tifche der Genburger Barte fteben laffen. Das Betrant founte es also nicht fein, was ihm ploglich jo fcharf burch ben Leib und die Seele fchnitt. Lina? Lina! Und fie faß ja jest drunten in Frankfurt vor dem Allerheiligenthor, und er - Alegius Rebelung - wußte, daß er auch heute wieder eigentlich schändlich an der Schwester gehandelt habe, und daß auch er - in diefer Beziehung wenigftens - ber Allte geblieben fei.

Er griff fich an ben Bufen, und nur um fich auf das Roth. dürftigfte einen Salt zu geben, fragte er:

"Sonft aber geht es Dir hoffentlich wohl und nach Bunfche,

mein guter Friedrich?"

"Wie ich es verdiene. Umgefehrt wie dem bofen Friedrich im Strumwelpeter. Der arme Sund, den ihr aus dem Tempel jagtet, hat fich zu Tifche gefett, die Gerviette umgebunden und -

> - - ift die aute Lebermurit Und trinft den Wein für feinen Durft.

Bas eure große Peitsche anbetrifft, die ihr ihm so trefflich ju toften gabt, fo hat er fich auch da das famofe Bilderbuch eures Frankfurter Doftors zum Erempel genommen. Er hat

> - fie mitgebracht Und nimmt fie forglich febr in Acht."

"Se, he, he - hi!" kicherte der Divlomat und versuchte es nochmals, zu thun, als ob er fich feinerseits augenblicklich fehr wohl und behaglich fühle. Es gelang ihm aber nicht gang nach Bunfch. Der brave Lohgerber Frite Hessenberg aber lachte einige bereits zur Nachtruhe in die Bäume gefallene Bögel aus dem Gezweige auf und rief:

"Gin hübsches Bermogen hab' ich im Laufe ber Sahre gemacht, und wenn Du Dich haft penfioniren laffen, fo hab' ich mich nun felber penfionirt. Druben in Romanshorn hab' ich mein Geschäft mit der Aussicht auf den durchlauchtigften deutschen Bund jenseits des Mein Aeltefter führt da die Regierung zwischen den Wellen und Gruben; und ich habe mir nur die Reifen vorbehalten, von wegen des vergnüglichen Bummelns; und einer Beschäftsfahrt halben nächtige ich auch heute da unten in Sachsenhausen. Es ift das erfte Mal, daß ich hier in die Gegend gerathe. Am liebsten gehe ich nämlich ben Gichenwäldern nach, benn biefer Baum ftimmt immer noch mit mir; heute jedoch mehr meines Gemerbes als meiner patriotischen Jugendgefühle wegen; benn mas für Unfereinen eine richtige Borke bedeutet, davon haft Du auch feinen Begriff. Gur folch' eine Diplomatenhaut, folch' ein Bundesgesandtenfell gehört freilich eine gang besondere Lohe. Ra, es wird wohl mal auch in Deutschland ber Berber tommen, ber mit euch umzugehen verfteht; und, weißt Du, es schwant mir, als muffe das Giner aus eurer eigenen netten Befellschaft fein, fo Giner, ber ben Klungel aus dem Grunde verfteht. 3ch habe mich fur dies Geschäfte für intompetent erflart von der Beit an, wo ich mich auf mein jetiges Sandwert warf und die Fineffen und Schwierigfeiten bavon begreifen lernte."

"Aber lieber Friedrich -"

"Nur ganz stille, Alter. Du solltest Dich am ersten freuen, daß mit den Jahren auch der politische Berstand zunimmt. Ohne dieses hätte ich Dich doch von rechtswegen hier auf der Darmstädter Chausse, auf der offenen Landstraße, durchgerben mussen. Sacro sanctus, eine unverlehliche Person bist Du ja seit dem Abscheiden unseres gemeinschaftlichen Landesherrn wohl nicht mehr?"

"Seffenberg, ich bitte, ich beschwöre Dich -"

"Das hast Du gar nicht mehr nöthig, mein lieber Junge," sagte ber Romanshorner, bem schwankenden Legationsrath wieder einmal und zwar noch gemüthlicher auf die Schulter klopfend. "Der Kanton Thurgau schätt mich als einen seiner ruhigsten und stillvergnügtesten Bürger. In Sachsenhausen trinken wir noch einen Schoppen Echten mitsammen, und Du erzählst mir dann von Deinem Leben und

Deinen Zuständen und vor Allem von — von — Deiner — Schwester — Deiner guten Schwester Linchen. Nicht wahr, Du nimmst einmal tein Blatt vor den Mund, Du gehst einmal ganz frei mit der Sprache heraus. Ich sage Dir, wenn Du wüstest, wie weich mir augenblicklich zu Muthe ist, Du würdest mich nicht fortwährend so schwes von der Seite ansehen. Ich bin ein grautöpsiger Bursche geworden, ich bin Schwiegervater und werde dennächst auch wohl Großvater werden; aber seit ich unter dem alten Gemäuer da hinter uns an Dich anrannte, bin ich der Gegenwart so entrückt, daß man mich dreift deswegen unter Auratel stellen dürste!"

"Es ist auch eine Phantasmagorie," murmelte der Legationsrath. "Auch mir fehlt aller Boden unter den Füßen. Großer Gott, und ich war immer ein erakter Mensch, der sangsam, aber sicher ging, und nun ist Alles in Unordnung und Verwirrung! D die Schwester! die

Schwefter! die gute Raroline!"

"Bas ift mit der Karoline?" schrie Heffenberg, mit einem Ruck ben Begleiter anhaltend. "Du kommst mir nicht von der Stelle, ehe Du mir gesagt haft, was ihr wieder mit Lina angesangen habt!"

"Wir? Nichts! ich versichere Dich, Friedrich," schrillte der Nath. "Aber sie soll heute nach zwanzigjähriger Abwesenheit von Deutschland aus Amerika zurücktommen. Sie hatte sich längst angemeldet, und wir erwarteten sie in vollkommenster Harmonie und Herzlichkeit, — Käthchen und ich, und der Kommerzienrath, mein Nachbar Nürrenberg, und desschon Slard. Ich bin wochenlang unnhergegangen und habe darüber nachgedacht, wie man der Guten von jeht an das Leben bei uns behaglicher machen könne. Wir freuten uns Alle so sehr auf sie, und da — da ist im letzten Woment — eben als ich mit Käthchen zum Bahnhof fahren wollte, seine höchstselige Hobeit dazwischen getreten. Ein Zank, eine Veruneinigung ist ausgebrochen zwischen mir und dem Nachbar, und ich —"

"Und Du?"

"Ich bin vom Hause fortgerannt und nicht nach dem Bahnhof gesahren! — Man hatte mich in meinen tiefsten, heiligsten Gefühlen gefränkt — vielleicht nicht ganz mit Absicht — aber einerlei! es war wieder wie ein Verhängniß — kurz, aus diesem Grunde hast Du mich an der Sachsenhausener Warte getroffen, und während wir hier zusammen gehen, wird die Schwester längst mit meiner Tochter zu Hause sitzen, wenn sie nicht sogleich ein Villet für den nächsten Zug

nach Bremen zuruck genommen hat und in diesem Augenblick vielleicht schon wieder bei Friedberg fährt! — oh — oh — oh!"

"Oh!" brummte der brave Frit mit einem unbeschreiblichen Blick auf seinen Jugend- und Schulgenoffen. Dann sagte er dasselbe,

was die Tante Lina gesagt hatte:

"Und wenn man nach hundert Jahren nach Hause kommt, trifft man immer dieselbige Sorte Leute. Nebelung, Nebelung, wenn die Unbegreislichkeit der Schöpfung je an einer Areatur deutlich geworden ist, so bist Du das Machwerk! Du bist doch eigentlich ein ganz absonderliches Gewächs, Nebelung. Wenn der Schöpfer über Dich nicht selber dann und wann den Kopf schüttelt, so laß ich mich über meinen eigenen Gerbebaum ziehen und mit dem Schabeisen, ohne mich zu wehren, traktiren."

Er brach ab, völlig übermältigt von dem eben Bernommenen; der

Rath aber, in völliger Sulflosigfeit, faßte feine Sand:

"Frit, weißt Du mas? Komm mit mir wach Saufe!"

"Um Dir als Schangforb bei dem nunmehrigen Zusammentreffen mit ber armen Lina, mit Deiner Schwefter, zu bienen?!"

Daran war etwas; aber der Legationsrath fagte:

"Nein, fondern weil der himmel uns gerade heute dieses Wiederfinden vermittelt hat. Ich erkenne hier eine höhere Fügung —"

"Re schöne höhere Fügung! Mach' mir nichts weiß; — Deine jämmerliche Angst und Verfahrenheit ist's, die mich jest mit sich zu schleppen trachtet. Der ganze Jammer der Eschenheimer Gaffe sieht mich aus Deinen Brillengläsern an. D vivat, vivat Alexius der Dreizehnte!"

"Ich versichere Dich, Frit -"

"Bersichere mich nichts! Freilich — diesmal wenigstens würdest Du nicht das Protosoll bei den eintretenden Verhandlungen führen. Heute, endlich wären Lina und ich an der Neihe."

"Da kommst Du doch wieder darauf!" winselte der Rath. "Konnte ich denn dafür? war es nicht meine Amtspsilicht? hing nicht meine gange Karriere davon ab? Bersetze Dich doch nur in meine

bamalige Lage."

"Na, na, Du haft recht, es war gegen die Abrede; wir wollen den alten Stinktopf zugedeckt fein laffen; nimm es nicht übel, Alter. Siehst Du, ein guter Kerle bin ich, und Lohgerber bin ich auch. Es läuft schon ein tüchtiges Schauer an mir ab, ohne bis auf die Knochen

zu dringen, und da meine ich manchmal, das müsse bei den Anderen auch so sein. Also die Lina habt ihr heute aus der Fremde zurück erwartet? und habt sie nach eurer Art wieder einmal in den Berdruß hineingeritten? Alle Teusel, Alex, es sind jeht mehr als sechsundzwanzig Jahre, seit ich sie zum letzten Mal sah! Bigott, was willt Du mit Deiner Etendsvisage? Wenn Einem von uns das Gemüthe sich bewegen muß, so bin ich's! Und wenn ich heute Ober-Appellationsgerichts-Präsident wäre, anstatt Lohgerbermeister zu Romanshorn am Bodensee, so könnte ich doch nicht strenger und unparteiisscher zu Gerichte sitzen über Alles, was mir passirt ist seit sener Nacht, in der ihr uns aus einander brachtet. Ich gehe mit Dir, Nebelung, und wünsche ihr einen guten Abend in der Heimath! — Und jeht laß uns gehen und Alles, was wir uns sonst noch zu sagen haben, auf morgen verschieben, das heißt — bis nach diesem Wiedersehen."

"Ich danke Dir, Frit!" sagte der Legationsrath, und er sagte es mit einem Ton und Ausdruck, aus welchem man nicht heraushörte, daß er von einem Alexius dem Zwölsten aus der Taufe gehoben worden war und, nachher, im Laufe der Jahre, sich aus sich und seiner Umgebung weiter entwickelnd, eine recht gute "Karriere" ge-

macht hatte.

#### Elftes Kapitel.

Nachdem der Professor der Aesthetik, Herr Elard Nürrenberg, mit seiner Flasche und der guten aus dem übrigen Berlause des Tages sich so merkwürdig selbstständig soslösenden Stunde in Oberrad zu Ende gekommen war, hatte er sich als ein "wenn auch sehr gelehrter und verliedter, so doch nicht unverständiger junger Mann" auf den Heimweg begeben. Dieses wissen wir bereits.

Wahrheit und Dichtung begleiteten ihn, der Weg lag wieder vor ihm, und er spazierte gen Sachsenhausen – weit langsamer, als er

von dort hergelaufen mar. Diefes miffen mir ebenfalls.

"D Käthchen, mein Käthchen," flüsterte er, "wir haben uns nicht in einander geirrt; wir gehören zu einander, wir bleiben bei einander. Niemand, Niemand soll uns von einander trennen! weine nur nicht, mein Rindchen; wir haben uns doch fur das hochfte Lebensgluck einander verpflichtet, und morgen ift Pfingften, und die Sonne icheint. und Alles ift gut."

om, jener Jüngling mit den Feueraugen und den mallenden Loden ichritt nicht blog zwischen Darmftadt und Frankfurt bin und wider und erlebte und fah alle Bunder der Welt: er ging auch amifchen Offenbach und Frankfurt, und wiederum citiren wir ibn.

"Ich ging die Landstraße nach Frankfurt gu, mich meinen Bedanten und Soffnungen zu überlaffen - Sachfenhaufen lag por mir, leichte Nebel Deuteten ben Weg des Fluffes an: es mar frifch, mir willtommen. Da verharrte ich, bis die Sonne nach und nach hinter mir aufgehend bas Gegenüber erleuchtete. Es mar bie Gegend. wo ich die Geliebte wiedersehen follte, und ich fehrte langfam in bas Paradies gurud, bas fie, die noch Schlafende, umgab."

Der Brofessor wußte seinen Goethe so ziemlich auswendig; in ein Paradies tehrte er auch gurud, wenngleich die Geliebte - feine Lili - noch nicht darin ju Bett gegangen mar, und er nicht die Abficht hatte, auf einem Stein am Bege figend, ben Aufgang ber Sonne und das Wiederermachen des guten Rindes abzumarten. Die unfterblichen Borte tangten ihm doch gleich lieblich flammenden Meteoren voran auf dem Bege nach Sachsenhaufen und gundeten ihm beimmarts.

Es ift ein angeborenes Recht des Menschen, sich nach jedem gegenwärtigen Merger und Berdruß schnellftens in alle möglichen und unmöglichen Seligfeiten ber Bufunft felber hineinzulugen. Wenn auch nicht immer, gelingt bas doch recht häufig. Manchmal ift bie wiedergewonnene gute Laune von Dauer, manchmal aber fahrt fie auch vorüber wie ein Sonnenblick an einem Apriltage. In letterem Falle redet die Welt in allen Rungen von Gulenpfinaften - St. nimmerleinstage - verichiebt das Behagen am Erdenleben at latter Lammas, ad graecas Calendas, aux calendes grecques, auf die Bfinaften. wenn die Bans auf dem Gife geht; Recht aber behalt fur alle Beit die judifche Beisheit: Freue Dich, Jungling, in Deiner Jugend, ebe denn die bofen Tage tommen, von denen Du fagen wirft, fie gefallen mir gang und gar nicht.

Man mußte es dem Professor der Aesthetif Glardus Murrenberg laffen; er hatte bis jest, unbeschadet feines Sellenismus, das hebraifche fluge Wort nicht verachtet. Er hatte feine Jugend nach besten Rräften benutt und fich ihrer gefreut; und wie wir ihn kennen gelernt haben. ist Aussicht vorhanden, daß er aus dem kleinen Käthchen Nebelung eine vergnügliche vergnügte Frau macht. Wir freuen uns darüber und begleiten ihn in der Hoffnung um so lieber auf seinem Wege nach Hause.

Daß er auf diesem Oberrader Fußwege sich weiter noch tief-, unoder ganz einsach sinnigen Gedanken hingegeben habe, ist nicht darzuthun. Er schlenderte, ein Studentenlied pfeisend, durch den warmen Abend und überrechnete dabei den Gesammtbetrag seiner Kollegiengelder. Darüber ein wenig zu seufzen, war ihm gerade nicht zu verdenken; allein da er es von vornherein gewußt hatte, daß das ästhetische Bedürsniß seiner Nation gering sei, so seufzte er nur über das Vergnügen, in einem seeren Auditorio zu lesen, und ärgerte sich nicht darüber.

"Sab' ich doch von jest an eine Zuhörerin, die einen ganzen Kandektensaal voll Musensöhne auswiegt!" tröstete er sich. "Und nicht nur von Mund zu Ohr, sondern von Mund zu Mund werde ich zu ihr reden," fügte er hinzu, in die dereinstigen Wonnen aller möglichen Frühlingsmorgen, Sommernachmittage und Winterabende versinkend und zerschmelzend, und das Wort war denn doch sinnig, und mit diesem Worte erreichte er das Rondel vor dem Affenthore von Sachienhausen.

"Clard — Herr Professor — lieber Nachbar!" rief ihn eine etwas frächzende Stimme an, und er fuhr zusammen, denn er kannte biese Stimme.

Die Götter, welche lösen und binden, zertrennen und vereinigen, führten ihn im richtigen Moment an das Thor von Sachsenhausen zurück. Dicht vor sich erblickte er den Schwiegervater, den durchgegangenen Legationsrath Alexius von Nebelung — drüben von der Hanauer Landstraße — Urm in Arm mit einem breiten, kurzen, dicken, behaglichen, aber etwas pledezisch aussehenden Undekannten. Und hätte er nur eine Ahnung davon gehabt, daß er gerade diesem sibelen Undekannten den merkwürdigen freundlichen Annuf des Papas seiner Berlobten verdantte, so würde er ihm unter den obwaltenden Umständen auf der Stelle um den Hals gefallen sein, um ihn abzuküssen, wie er bald sein Käthchen abzuküssen verhosste, — zärtlich — zärtlichst nämlich und — vor den Augen ihres Baters. —

Der Tante Lina wegen hatte ber Legationsrath von Rebelung gulet mit beiben Sanden nach bem Jugendfameraden gegriffen; bes

Jugendkameraden halber griff er jest mit beiden Sanden nach dem Cohne bes verfeindeten Rachbars. Diefer Lohgerber hatte fich bem Diplomaten von der Sfenburger Barte herunter von Schritt zu Schritt schwerer auf die Schultern und auf die Seele gelegt. Der gute Frit hatte den Jugendfreund und Protofollführer in der That doch über den Gerbebaum gezogen und ihn mit dem Abfleischeifen bearbeitet, wie ein im Eschenheimer Balais in die Lehre und nachher auf die diplomatische Wanderschaft gegangener und dann vollkommen losgefprochener Deifter. Das waren ebenfalls "obwaltende Umftande", und unter benfelben fam der Aefthetiter dem murb' gemachten Rathe wie ber im Meer schwimmende Daft dem Schiffbruchigen; er flammerte fich dran und ftellte in gitternder Saft vor:

"Berr Seffenberg aus Romanshorn ("Lohgerbermeifter Seffenberg!" fügte der alte Demagoge bei), ein theurer Jugendfreund und Freund meines Saufes! Berr Professor Murrenberg aus Beidelberg! Nicht mahr, lieber Glard, wir haben mohl benfelben Beimmeg? Mein guter Friedrich, der Berr Professor ift nämlich der Cohn des Berrn Rommerzienrath Nürrenberg, meines Nachbars in der Sanauerstraße."

"Bie Dein Ratherle Deine Tochter ift. Es freut mich, Gie fennen zu lernen, Serr Murrenberg," fprach Frige, dem jungen Dlanne "Rurios ift's eigentlich. daß die Sand ichüttelnd. fratehlerischen Belt die Bege doch immer wieder gusammenlaufen und fich immer wieder Leute finden, die des nämlichen Weges geben. Dit Erlaubniß zu fragen, was dogiren Gie?"

"In diefem Semefter lefe ich publice über die Sturm- und Drangperiode in der deutschen Litteratur; privatissime über die Bildwerfe vom Tempel des Beus Banhellenios auf der Infel Megina und als Professor extraordinarius Rulturgeschichte ber Araber in Spanien," fagte der junge Belehrte fanft und bescheiden.

"Allmächtiger!" rief Frige Seffenberg. "Biffen Gie, ich habe allerhand Juriftifa blog gehört, und felbst das tonnte ich faum aushalten. Wie muß nun Ihnen erft zu Muthe fein? - Ra, aber Beben Gie mir nochmal die Sand; es ift mir eine Ehre und ein Bergnugen, Gie fennen gelernt gu haben."

Der Professor der Aefthetit fah sich hierauf den Mann, der da redete, genauer an, und die Dammerung erlaubte es dem Meifter Beffenberg noch, die Wirfung feiner Unfprache auf den Belehrten in ben Bugen beffelben zu erfennen. Butmuthig drollig fagte er:

28. Raabe, Ergablungen. III.

"Na, guden Sie nur zu Ich bin nicht allein der Lohgerbermeister Hessenberg aus Romanshorn, sondern auch sonst das Kind recht netter Eltern, und habe das Meinige meinerzeit gleichfalls auf Universitäten profitirt. Der Nebelung da kann Ihnen das Nähere darüber sagen."

"Dein verehrter Berr, ich glaube -"

"Mein verehrter Berr glauben nichts! Geben Gie, über Die Sturm- und Drangperiode konnte auch ich publice lefen; fragen Sie nur diefen Rebelung bier Das Chaos und das Blud laffen immer mieder von Neuem taufen Gie miffen doch: bes Chaos munderlicher Sohn, - Goethe. Des Gludes abenteuerlicher Cohn, - Schiller! Und ich bin auch ein Sprögling aus folder Che. Bathenftelle vertrat das Untersuchungsgericht zu 0×0burg, und diefer Menfch bier, diefer Rebelung trug mich in das Rirchenbuch ein; nämlich er führte bas Protofoll. Drei Sahre hielten fie mich in den Windeln; dann brach ich ihnen heraus, ging durch die Lappen und über die Grenze. Ihr Berr Bater hat heute mit meinem Freunde Aler hier einen Disput über unseren feligen Landesvater Alerius gehabt, - miffen Gie, und fcon beshalb allein haben wir die herzlichsten Bezüge auf und gu und mit einander; und jeto faffen Gie ben Legationsrath unter ben andern Arm. Er hat es ein wenig nöthig, daß wir ihm unter die Urme greifen, und die Gulfe der Jugend ift bei feiner Belegenheit ju verachten. Geine Schwefter ift gum Befuch gefommen, und wir bringen ihn nach Saufe. Gine niedliche Tochter hat er auch, wie er fagt, Berr Brofeffor."

Der Hrofessor hatte schon lange auf den Legationsrath geschen, und auch ihm hatte die Dämmerung noch erlaubt, die Züge des würdigen alten Herrn zu erkennen. Privatissime las er sich selber in angsthafter Spannung ein Rolleg über dieselben, und hätte ganz wohl Doktor, wenn auch nicht der Philosophie, durch eine Differtation über sie werden können; wenn er eben nicht schon Doktor

der Philosophie gewesen mare.

Ja, Philosophie?! Die ließ ihn in diesem Moment vollständig im Stich, der Physiognomie seines zukünftigen Schwiegervaters gegenüber. Medizin studiet zu haben und Borsteher eines Afyls für Nervenleidende zu sein, war das Einzige, was in diesem Augenblick helsen konnte.

Der Legationsrath von Rebelung fah am Ende gar nichts mehr. Dagegen fpurte er hundert gespenstische Sande um fich herum. Er

fühlte sie am Kragen, er fühlte, wie er von ihnen von den Füßen gehoben und sanst geschüttelt wurde. Das kam mit angesengten Körken, um ihm die Nasenspitz zu betupfen, das käkschleite ihm die alten ledernen Wangen, das sah er zu einer Faust geballt vor seinen Brillengläsern, und das kam freundlich mit einer Bürste, um ihm zierlich den Staub der Darmstädter Chausse vom Nocke zu bürsten. Er hatte nie an Geister geglaubt, das Zeugniß konnten ihm seine Borgesetzen, vom Ansang seiner Laufbahn au, geben; — er hatte aber auch nie an Gespenster geglaubt — dies Zeugniß stellen wir ihm aus — und setzt, in dieser lieblichen Dämmerung des Maiabends, des Abends vor Pfingsten, sputte es um ihn und in ihm auf jegliche Weise.

"D theurer Herr," sagte Elard schüchtern und besangen, "ich freue mich unendlich, Sie noch getroffen zu haben. Wir machten uns so große Sorge um Sie, und Käth— Fräulein Tochter, die ich sprach, — ja, die ich gesprochen habe, suhr in heftiger Angst zum

Dain-Befer-Bahnhof."

"Sie ist also zum Bahnhof gesahren?" ächzte der Legationsrath. "Ich sah sie in den Wagen steigen, und dann trieb mich die eigene Erregung Ihnen nach, theuerster Herr Legationsrath. D, Sie wissen nicht —"

"Und meine Schwefter ift angefommen?" fragte der Rath, immer

wieder auf den einen Bunft bohrend.

"Du hörst ja, daß der Herr Dir nachgelaufen ist, Aler," brummte Frit Hessenberg. "Mimm doch den Arm des Professors; je eher wir nach Deiner Wohnung kommen, desto eher ersahren wir, in was für häusliche Zustände Du Dich wieder einmal hinein vergaloppirt hast."

Der Legationsrath Alexius von Nebelung nahm wirklich ben Arm des Professors, und er hielt sich von jeht sogar sehr fest daran. Bom Hause weglaufen, ist leicht genug; aber wieder heimkommen

und Rechenschaft ablegen muffen, bas ift die Schwierigkeit!

Da die Geister der Vergangenheit ihn nunmehr zwischen den beiden wackeren handsesten Selsern sahen, warsen sie die letzte Rücksicht weg und hoben ihn vollständig von den Füßen. Er hing zwischen den zwei Herren. Ja, so war es; — zu Hause sah die Schwester Lina, und hier in der Elisabethgasse zu Sause sah die Schwester Lina, und hier in der Elisabethgasse zu Sachsenhausen hing er, Alexius Nebelung, zwischen dem Sohne des von ihm am Nachmittag allen Furien überantworteten Nachbars Nürrenberg und dem biedern

Lohgerbermeister und Erzbemagogen Friedrich Hessenberg aus Romanshorn, über dessen Staatsverbrechen und Hochverrath er vor dreißig Jahren kühl und gelassen das Protokoll gesührt hatte, ohne sich um die Gesühle der Schwester Lina im Gerinasten zu künnnern.

"Fassen Sie ihn sester, Professor," sagte der brave Fritz. "Es hat seine guten Gründe, daß ihm schwül und schwankend zu Muthe ift. Wär' ich kein Gerber, so hätte ich ihn Ihnen schon allein auf die Schulter gelegt, hätt' Rehrtum gemacht und Neihaus genommen

- einerlei wohin!"

Jett tanzte das Deutsch-Ordenshaus vor ihren Augen und stellte sich auf den Kopf; aber noch schlimmer war es mit ihnen auf der Mainbrücke. Alle drei zogen in em vollständig verzaubertes Frankfurt hinüber und hatten sich dazu durch ein Gewimmel Majen-tragenden Boltes durchzuwinden. Dicht zu den Füßen des Kaisers Karl stieß eine grüne lustige Birkenruthe dem Legationsrath den Hut vom Kopfe, und der Kerl, der den Busch trug, ließ es sich außerdem nicht zu viel sein, ihm zu seinem, ihm von seinem hochseligen Landesherrn verliehenen Titel noch einen andern beizulegen. Aber der Kaiser Karl der Große rächte weder mit seinem Schwerte den Frevel, noch warf er dem Freveler den Reichsapfel an den Kopf. Im Gegentheil, er schien sein Bergnügen an der Untsat zu haben; er grinste durch die hereinbrechende Dunkelheit, und der Messingbahn nebenan hob sich wahrhaftig auf den Füßen, schlug wit den Flügeln und frähte dem Trio nach, obgleich er diesmal doch keinen Juden vorübergehen sah.

Der Prosessor Elard setzte dem Schwiegervater seiner Hoffnung den hut wieder auf. Der brave Fritz brummte und grummelte immer wunderlicher in sich hinein, blöde und voll Unruhe zog er hin und fühlte sich nicht mehr im Stande, dem Jugendgenossen die Borfälle jener Zeit, da sie Beide, und die Tante Lina dazu, noch jung waren, vorzurücken. Wahrlich, er würde jeht viel darum gegeben haben, wenn er nicht mit dem Legationsrath an der Renburger Warre Jusammengetrossen wäre und ihn an die alte Bekanntschaft erinnert hätte. Er war Lohgerber, und das Schicksal hatte ihm freilich selber im Lause der Zeit das Fell weidlich gegerbt; aber unter der harten zähen Hauf doch noch das weiche, zärtliche Fleisch, und — die Lina Nebelung saß in der Hanauer Landstraße, und er — er sollte nach einem Menschenalter wieder vor sie treten und ihr die Hand bieten, und zwar als Wittwer und Vater von drei erwachsenen Kindern.

### 3wölftes Kapitel.

Der Patrizius von Nottweil, Tabaksfabrikant von Höchst und großherzoglich hessische Kommerzienrath Florens Nürrenberg und die Tante Lina hatten in einer Weise Freundschaft geschlossen, die etwas Ueberraschendes hatte. Der Nachbar war gekommen, geschen worden und hatte gesiegt. Die Tante mit seinem Strauß in der Hand war aus dem höchsten ecremoniellen Anstande einer schier dreißigsährigen Gouvernanten- und Gesellschaftsdameneristenz sünf Minuten nach dem Eintritt des Kommerzienraths in den allergemüthlichsten Plauderton bester Bekanntschaft gesallen, und jest sahen sie seit Stunden behaglichst beim Thee, und Käthehen Nebelung saß ihnen gegenüber und ängstete sich nicht mehr über die heisle Frage: wie wohl die Tante Lina ausfallen möge?

Fünf Minuten nach seinem Eintritt in den Salou hatte die Tante den behaglichen, lächelnden ältlichen Herrn mit der Devise: Gott, Ehre, Vaterland, und der Rosenknospe im Anopfloch auf der Bruft für einen Mann nach ihrem weltbürgerlichen Herzen in der Stille ihres Busens erklärt, und augenblicklich sagte sie es ihm laut.

"Sie find der Maun, den ich in Deutschland zu finden hoffte," sagte sie lachend. "Nach Ihnen hab' ich Heinweh gehabt! Ohne Schmeichelei, — ich versichere Sie, von Ihnen hab' ich häufig geträumt in Amerika. Lachen Sie nur nicht, Herr Nachbar; parole d'honneur. Sie gefallen mir ausnehmend wohl"

Der Ertabaksfabrikant lachte nicht; ber ließ die Welt nichts von feinem Behagen feben; dieses luftbicht verschloffene Gefäß kompri-

mirteften Lebensvergnugens erwiderte nur:

"Ja, ja, Tante Lina, wir Beide find eben zwei solcher Dasen in der Wüste. Rund um uns her heult der Schafal, winselt die Hydne, phant der wilde Esel und rollt der Starabäus seine heilige Kugel mit seiner Nachsommenschaft durch den Sand (Nota bene, das Alles weiß ich von meinem Herrn Sohn, den ich also hiemit exemplarisch und poetisch verwerthe und empsehle, Fräulein Käthchen!), aber in uns wachsen und blühen die Palmbäume und springt der Duell. Nota bene, Käthchen, der Schlingel hat mich auf seinen Neisen nach Italien, Griechenland und Negypten Geld genug gekostet — ich sage Ihnen ein Heibengeld, Käthchen — "

"D, herr Kommerzienrath!" hauchte Fräulein Käthchen Rebelung. "Ja wohl Kind: herr Kommerzienrath! wenn der Bub' einmal wirklicher geheimer Rath wird, so hat er das nur meinem Titel und der soliden Grundlage, aus welcher derselbige hervordlühte, zu verdanken. Run, wir waren ja wohl in der Wüste stehen geblieben? Also, Tante, die Palmen wachsen in uns und die Duellen rauschen in uns, da kommen die Kameele, aus uns zu trinken, und die Affen klettern in unsern Zweigen herum, und die Beduinen —"

"Berwickeln Sie sich nicht in Ihren Gleichniffen, Nachbar!" rief die Tante. "Wir find nur die Dafen, und die Palmen mit ihren Bweigen wachsen nur in uns. Was die Affen anbetrifft, so muffen

Die doch in den Zweigen der Balmen flettern."

"Co ift es! Mein Cohn halt fich ebenfalls darüber auf und verbeffert mir ftets das, mas er meine Barabeln und Allegorien nennt. aber das ift mir gang einerlei. Annähernd begreift mich meine Umgebung dann und mann; und ich felber verstehe mich immer recht aut, und das ist die Sauptsache. Aber bleiben wir in der Bufte, das heißt bleiben wir bei den Dafen, bleiben wir Dafen! 3ch versichere Sie, Tante, fo rund umgeben von Sand und Samums, wie vor einer Stunde, hab' ich mich felten in meinem Leben gefühlt Der Legationsrath hatte mich wie ein Tiger, wie der reine Buftenkönig angeheult; mein eigen Fleisch und Blut, mein Glard, hat mir den Ruden gugewendet und hatte fich im Sturmfchritt hierher verfügt. Allerius der Dreizehnte. Bivat mein befter Freund und Rachbar Alerius Rebelung! Stellen Gie es fich nur genau vor, wie Alles in diesem Moment fein wurde, wenn die gange Geschichte der Regel nach verlaufen ware. Wenn der Rath Gie mit Rührung vom Bahnhofe abgeholt hatte und ich fedate und gut altburgerlich-nachbarlich erichienen mare, um ju gratuliren. Malen Gie fich bas Gegabne, das jeto von Mund zu Munde gehen murde! Da, ich habe mich manch' liebes Mal in meinem Dasein mit allerlei Leuten überworfen, aber jo zu gelegener Beit wie heute noch nie!"

"Fahren Sie ja fort, Herr Nachbar!" rief die Tante, mit fröhlichster Miene sich über den Tisch ihm zuneigend. "Ich komme von New-York und Bremen und wiederhole es: nur Ihnen hat meine Sehnlucht gegolten! Ich habe an meinen Bruder mit schwesterlichem Verlangen gedacht, aber das Ideal eines deutschen gemuthlichen Nachbars

ber nicht zu weit abwohnt, ftand mir boch ftets dicht daneben vor der Seele. Go on — fprechen Sie munter weiter, Sir."

"Mit Vergnügen, mein verehrtes Fräulein," rief der alte Nottweiler. "D lassen Sie uns nur erst zu einem treuvertraulichen Whist oder L'hombre kommen; lassen Sie nur erst den Schnee drei Fuß hoch in der Hanauer Landstraße liegen und die Eiszapsen drei Ellen lang am Dache hängen, da werden Sie aufguden, da werden Sie Ihren Mann an mir sinden."

Das kleine Käthchen Nebelung hatte allmählich ganz ängsklich von der Tante auf den Nachbar und von dem Nachbar auf die Tante gesehen; nun aber sollte aus der verlegenen Berwunderung der jäheste Schrecken wie der Kobold aus der Berirdose hervorspringen.

Ganz wie beiläufig, ganz harmlos über die Schulter richtete ber Nachbar bas Wort an fie und fragte - ja, mas fragte er?

"Und nun, ehe der Rath heim und uns dazwischen kommt, und ehe ich es vergesse, Käthchen; — wie weit seid ihr denn zusammen? Willft Du meinen Aesthetikus, meinen Buben, meinen Professor? oder hast Du ihm heute Nachmittag kurzab einen Korb gegeben?"

Das war die Frage! Und es war in der That eine Frage, die

fich hören laffen fonnte.

Fräulein Natharina Nebelung fuhr zusammen, wie ihr Vater, wenn der öfterreichische Gesandte in der Eschenheimer Gasse Bort ergriff. Purpursarben, jungfräulich-wehrlos rückte sie ihren Stuhl so dicht als möglich an den der Tante heran, und die Tante that auch einen Ruck und seinen Ruck und jetzte sich gerader, als sie sonst zu sitzen pflegte, und murmelte:

"Aber herr Rommerzienrath?!"

Aber ber herr Kommerzienrath Florens Nürrenberg ficherte vergnüglicher benn je und rief, indem er die hand auf den Bufen und das offizielle Zeichen seines Berdienstes um heffen-Darmstadt legte:

"Tante Lina, wenn Sie diese letten Frühlinge und Sommer durch da drüben in der Jasminlaube die Oberpostamtszeitung gelesen und von Zeit zu Zeit drüber weggesehen hätten, so würden Sie mich sicher nicht ganz so undelikat sinden, wie ich aus ihrem Ausruf a conto truge. Weißt Du, Käthchen, mein Herz, wenn Du heute Nachmittag Deinen Sinn, etwa Seiner hochseligen Hoheit dem Fürsten Alexius dem Dreizehnten zu Liebe, nicht geändert hast; für meinen Elard will ich einstehen. Er will Dich von ganzer Seele und von ganzem

Herzen, und er gabe nicht nur die vordem freie Stadt Rottweil, sondern auch die freie Stadt Franksurt am Main und das sonstige Universum als Beilage für Dich. Sprich Dich also ruhig aus, klein Käthchen; - wir sind ganz unter uns, und der Papa ist nicht zu Hause."

"D Gott, der Papal." hauchte Käthchen Nebelung, das Gesicht an der Brust der amerikanischen Tante verbergend; und schwermüthiger ernster als in diesem Woment hatte die Tante, seit wir die Ehre haben, sie zu kennen, noch nicht ausgesehen. Sie legte sanst die Hand auf den Kopf des armen kleinen Mädchens und strich, leise tröstend und besänstigend über die duuklen Haden. Sie dachte wohl an jene seit, wo sie mit dem guten Fris Hessenster in Abwesenheit von Kapa, Mama, Bruder und sonstiger näherer und serneralerwandsschaft vollkommen einig war.

"Fasse Dich, Herzchen; wir scheinen wirklich ganz unter uns zu sein, und wenn sich das so verhält, wie der Herr Nachbar in solch' einer eigenthümlichen Weise andeutet —"

"D Tante, Tante, liebe Tante!"

"Es verhält sich wirklich so, Tante Lina!" rief der Kommerzienrath. "Benn es Ihnen recht ist, lasse ich auch meine Madam Drißler als Zeugin herbeiholen. Und dann ist da der Elard selber — "

"Hört einmal, Kinder," sprach die Tante Lina Nebelung, "ich bin in die weite Welt gegangen aus Neid über die Kaiser, Könige und Fürsten, die sich aus ihren Mitteln ihre Hosptheater halten können Nun bin ich wieder im Lande und habe mir richtig mein eigen Theater mitgebracht und lasse Europa und Amerika darauf agiren. Nur zu, Kinder! Ehe ich mir meine eigene Komödie halten konnte, hab' ich auch vor den Leuten getanzt. Käthchen, ich weiß Bescheid!"

"Und ich mußte das," schmunzelte der Nachbar Nürrenberg, sich die Hände reibend. "Das Kind will, Tante Lina; also kurz und gut, wir machen jest die Sache richtig In Herbst ist Hochzeit; und

ich bitte um ben erften Walzer, Tante Lina."

"Wiffen Gie, mas ich bente, Rachbar?"

"Zwar weiß ich viel, doch wer fann Alles wiffen? Ich ersuche

um freundliche Mittheilung."

"Nun, so will ich Ihnen sagen: Sie sind ein arglistiger, ein heimtücksischer, ein rachsüchtiger Mensch! Ja, leugnen Sie es nur; — rächen wollen Sie sich an meinem Bruder! Er hat Ihnen den Nach-

mittag verdorben, und Sie wollen nun Ihr Möglichstes thun, um ihm den Abend für ewige Beiten ins Gedächtniß zu prägen! Ift es nicht fo?"

Der alte Patrizier rieb sich immer schmunzelnder die Sande,

gudte aber nur die Achfeln.

"Ja, es ist sol" fuhr die Tante fort. "Da schicken Sie erst Ihre Blumensträuße, und dann kommen Sie selber im Frack, aber mit dem Stiletto in der Tasche. Und dann schleppen Sie, um Allem die Krone aufzuseßen, sogar Ihren unschuldigen Herrn Sohn herbei; — o, Sie wissen Ihre Mittel zu verwenden, Herr Nath, und schonen Ihr eigen Fleisch und Blut nicht, wenn es gilt, Ihre Nachgier zu befriedigen. Häte das Kiud mir nicht bereits gestanden, daß sie sich ihren Zank mit meinem Bruder, und wohl gar in Folge desselben, für Zeit und Ewigkeit mit dem Proscisor Clard versprochen habe; so — well, das Weitere mag folgen, wenn mein Bruder nach Hause gekommen sein wird."

"Hurrah! Hurrah! Es leben alle Leute, die einander auf der Stelle verstehen!" rief der Kommerzienrath, das Gesicht pfingstrosenhaft entsaltend. "Es lebe das Haus Nebelung und Nürrenberg! Es lebe Alexius der Dreizehnte, der selbst noch von seiner Ahnengruft aus hier in seiner fürstlichen Machtvollkommenheit so segensreich eingegriffen hat. Ohne den alten Burschen wäret ihr wahrscheinlich auch heute noch nicht euch völlig klar geworden, Käthchen?! Und Käthchen, mein Kind, jeht bekommt der brave, der liebe Schwiegerpapa doch

wohl auch den ersten Ruß von seinem Töchterchen?" Das hatte durchaus nicht den Anschein.

Von allen ihren Gefühlen bewältigt, brach Rathchen Nebelung in ein lautes Weinen aus und warf sich von Neuem an den Bufen der Tante

"D Gott, Gott, Dir hab' ich es ja schon gesagt — gestanden; — ja, Elard war so gut und so freundlich, und ich war so erschreckt, und Alles kam so überraschend und da — da — haben wir uns wirklich mit einander verlobt, — es war wie ein Traum, ihr könnt es mir glauben, und ich weiß auch noch nicht, ob ich das Glück nicht bloß geträumt habe! — Ach, aber dann war ich so böse! und daran waren beide Bäter schuld, und mich haben sie für mein ganzes Leben elend gemacht. Der arme Elard sprach mir so gut und traurig zu; ich aber wurde immer böser — und da — während ich die Tante

abholen mußte, ist er nun hinausgelausen, und ich habe ihn nicht wieder gesehen und weiß nicht, ob er noch was von mir wissen will; — ich war zu unartig! — D Gott, ich wollte ja gern; aber was fragt ihr mich um meine Weinung? Wein Glück ist für alle Zeiten verscherzt. Fragt ihn doch — fragt Clard, — o ich wollte, ich wäre todt, ich wäre mit meiner Mutter acstorben!"

"Das Alles haft Du mir freilich schon mitgetheilt, Käthchen, und ich habe es für ganz dummes Zeug erklärt," sprach die amerikanische Tante jeht in eben dem Grade gütig wie vorhin ernst und melancholisch, "Auch meiner Erwiderung wirst Du Dich erinnern. Wenn der junge Mann respektabel und wohlmeinend ist, und Du ihn wirklich lieb hast, so will ich das Meinige dazu thun, und Du sollst ihn haben, habe ich gesagt, und dasselbe wiederhole ich Dir jeht. Sihe still, denke an Deine Aussteuer und laß mich noch ein Wort unt Deinem guten Schwiegerpapa da reden. Den Kuß kannst Du ihm nachher geben."

Der Kommerzienrath hatte sich bei ben letzten Worten so weit als möglich ber Tante über ben Tisch zugeneigt. Die Lampe schien ihm hell ins Gesicht, und er lachte mit bem gangen Gesichte.

Auch die Tante Lina lachte jest herzlich und hell und rief:

"Gine gang himmlische Geschichte ift es. Nachbar. Un Bord ber Germania, auf der Nahrt über den Atlantischen Ocean hatte ich fast vier Bochen Beit, mir das Biedersehen mit meinem Bruder Aler auf die verschiedenfte Urt und Beije auszumalen. In allen Ruancen awischen Ernft und Beiterfeit hat mir diese Stnude vorgeschwebt; aber jo, wie sie jest vorhanden ift, doch nicht. Und, Rachbar, Ihre Schlechtigfeit bei Geite gelaffen, wenn ich unter allen Arten bes Wiederfindens die Bahl gehabt hatte, fo murde ich diefe durch Gie arrangirte gewählt haben. D, wird der Monfieur Aller ein Geficht machen! Bahrhaftig, ich habe dann und wann daran gezweifelt, aber nun habe ich den Glauben, und Niemand nimmt mir ihn wieder: es giebt gerechte Botter über und - es giebt eine Bergeltung - es giebt ein Etwas, das felbit nach einem Menschenalter bas Sausbuch auf den Tisch legt und mit dem Finger auf jedes Deficit zwischen Soll und Saben deutet. Diefer Abend macht Bieles wieder aut, mas mir vor dreißig Sahren zu Leid gethan wurde -"

Sie hatte wohl noch langer gesprochen, wenn es dem Kathchen möglich gewesen ware, an ihre Aussteuer zu denken und ruhig den Stoff und Schnitt ihres Hochzeitskleides in Erwägung zu ziehen. Es

war ihr aber doch nicht möglich, denn sie war nicht zwanzig Jahre lang Erzieherin in den Bereinigten Staaten von Nordamerika gewesen, und ihr spielte noch nicht die ganze Welt Komödie, sondern sie selber spielte noch sehr befangen in der Komödie der ganzen Welt mit, und

fie hatte Talent gur Liebhaberin.

Es brach los. Gie mußte fprechen, und Alles mußte heraus! Gleich einem Bach, der vom Berg herunter fommt, wenn ein Bewitter gewesen ift, mar das. Das Gewitter mar aber gewesen da oben im Bebirge, und der Strom fprang in die Sonne nach dem Sturm hinein. Das platicherte und raufchte und riefelte, und Alles, was drum her muchs an Buich und Baum, hatte feine Bluthen, Rafer und Raupen, fein trockenes Bezweig und feine grunen, vom großen Wind abgestreiften Blätter hinein geschüttelt. Und diesmal, im höchsten Affett, war Alles, mas Rathchen Rebelung fagte, echt gemachfen und nicht fünstlich angefertigt. Der Bapa und Legationsrath außer Dienst alitt wie ein alter etwas eigensinniger, aber fonft höchit wohlthätiger und nur von der Belt verfaunter Bauberer anf dem Strom der Rede daher. Die felige Mama ftieg aus dem Bilde über dem Divan und schwamm mit. Bie aber der Projeffor der Mefthetif Clardus Mirrenberg von den Bellen geschaufelt wurde, hatte schwachmuthigere Charaftere als - Die Tante Ling und den Rommerzienrath Florens Rurrenberg ficherlich feefrant gemacht.

Und zuletzt, thränenüberströmt — lachend und weinend, jauchzend und in heilloser Angst vor dem Papa warf die erregte Rednerin ihre Tasse und den Theetopf um, und sich schluchzend an den Hals des Extabaksfabrikanten und Baters ihres einzig Geliebten — ihres Clards — ihres einzigen Clards, der eben gerade ihren eigenen Vater hinter der Judenmauer her in die Allerheiligengasse schleifte und ihn, rechts um die Ecke, dem Allerheiligenthor zuschleppte und zwar in zugreisendster Weise dabei unterstützt vom göttlichen Gerber Friedrisos, wie Homeros sagen würde, — vom braven Frisc Hespienberg, wie

wir fagen.

Den Griffel eines Homers aber hätten wir jest nöthig, um das Gebahren des Nottweiler Patriziers unter dem ersten Kuß seines Quasi-Schwiegertöchterchens zu schildern. Wir haben ihn nicht, und deshalb theilen wir einsach mit, daß er es ebenfalls zu zwei dicken Thränen brachte, die ihm rund und voll über die runden Biedermannswangen rollten und sich in seiner Weste verloren. Alles Andere, wo-

durch der Mensch seine Empfindungen und Gefühle kundgiebt, war heute Abend an ihm dagewesen; dies war das Aeußerste, das Lette und war noch nicht dagewesen.

Nec plus ulten, durfte er dreist von nun an bis zur Heimfehr feines Freundes Nebelung zum Motto nehmen. Er that's, trocinete

fich die Augen und seufzte im jovialsten Trauertone:

"Der Hansnarr verdient Dich gar nicht, Kätherle. Kenne ihn nur erst so genau, wie ich ihn kenne, und Du wirst Dich dieses meines Wortes erinnern und sagen: der Alte hat es mir damals schon gesagt, Clard; o lieber himmel, hätte ich ihm doch geglaubt! — Ach, Fräulein Karoline, was ein guter Ehemann ist —"

"Krümmt sich bei Zeiten," fiel die Tante ein, doch der Nachbar

fprach:

"Nein, dieses nicht, sondern ich wollte nur bemerken, daß ich wissen müsse, was ein guter Ehemann sei; denn, Nachbarin, ich war meinerzeit ein wahrhaft guter Ehemann! Wenn's drei Meilen jenseits des Horizontes donnerte, stand ich vom vergnügtesten Tische auf und ging aus der sielsten Gesellschaft nach Hause, weil sich meine Selige vor dem Gewitter fürchtete. Ach, Kätherle, ich glaube, mein Professor wird sich nur sester hinpslanzen und ruhig Dich daheim in Deiner Augst siehen lassen."

"Ich fürchte mich aber auch nicht vor dem Donner, lieber —"
"Papa!" schloß der Patrizins und suhr sort: "D, mich hätten
Sie in meiner Blüthe kennen sollen, Tante Lina. Damals war ich
des Kennenlernens werth! Damals lohnte es sich noch, von Amerika
herüber zu sahren, um meine Bekanntschaft zu machen. Mein Bub'
hat viel zu viele Augenblick, in denen er das Erdenleben vollständig
begriffen zu haben glaubt, und das sind die Momente, auf welche ich
Dich hinweise, Käthchen Benn Du erst einige Wale mit ihm in
Der Stiummung zusammengesessen hast, dann theile mir Beine Ansicht
darüber mit. Ich sage Dir ganz offen, hätte ich nicht einen solchen
freudigen Sinn für jegliches Individuum als solches, so hätte ich
mich sichon sehr häusig die zum Aus-dem-Hause-werfen au meinem
— Deinem himmlischen Elard geärgert."

"Individuum als foldes?" murmelte die Tante. "Nachbar, über das Wort wären Sie ohne Monsieur Elard auch nicht im Tanze geftolpert. Ei, aber Sie haben Ihrem jungen Herrn doch wohl dann und wann über die Schulter ins Buch gesehen; — ich glaube fast,

Sie hätten eben so gut als ich Philosophie des Lebens den jungen Ladies im Baffor College vortragen können." — — —

Daß dieses alte Frankfurt am Main verzaubert war, stand fest; b. h. nichts schien darin mehr fest an seinem Orte zu stehen, nämlich ben drei aus der freien Natur in den geheiligten Bezirk der gethürmten Stadt sich einschleichenden tapferen deutschen Männern, von denen aber ein jeglicher seinen eigenen Wurm im Herzen trug.

Die sieben Schwaben, als sie sich dem Ungeheuer am See näherten, bedeuteten zusammen nicht mehr innerliches Unbehagen als diese drei Helden, und deshalb machte bereits über dem Flusse ein Jeder die Bemerkung, daß er es heute Abend ausnehmend

ichwul in Frankfurt finde.

Daß die Fahrgaffe mährend ihrer Abwesenheit enger geworden war, unterlag weder dem Prosessor noch dem Legationsrath einem Zweisel. Die Häuser waren auf einander eingerückt, und was das Schlimmste war, sie rückten noch immer auf einander ein. Um der beängstigenden Fata Morgana zu entwischen, bog der Prosessor in die Predigergasse, und die beiden Anderen folgten.

Sie marichirten jest nicht mehr en front; sie schleppten sich Einer hinter bem Andern, wie ein Indianerzug, dem das Fenerwasser ausgegangen ist. Einer suchte ben Anderen voranzuschieben und that's

wahrlich nicht aus Söflichkeit.

Der Professor juchte einmal ober zweimal seine Begleitung auf die malerische Beleuchtung der Umgebung aufmerksam zu machen, dann unterließ er es. Der Legationsrath sagte nichts; aber er athmete desto schwerer. Sinter der Judenmauer sagte Fritze

Seffenberg:

"Beist Du, Nebelung, es wird mir immer furioser. Bas soll ich ihr eigentlich sagen, wenn ich vor sie trete? — Ich hab's mir nun ganz genau überlegt: ich bringe Dich und den Prosessor die Ju Deiner Thür und dann sehre ich um und gehe nach Sachsenhausen in mein Wirthshaus zurück. Du sagst ihr im richtigen Augenblick, wen Du heute an der Jsenburger Warte getrossen hast, und merkt Dir, wie sie die Benachrichtigung aufnimmt. Dann komme ich morgen früh gewiß. Alex, ein Wiedersehen wie dieses schickt sich besser sür den hellen Mittag, wo man sich sofort mit allen Fallen, Runzeln, grau und gelb zu Gesichte kriegt, als sür solch eine dunkte Abendstunde und die Familienlampe. Ich sehre um, Alex, ich hab's mir überlegt."

"Du kehrst nicht um, Frist! Du gehst mit mir!" stöhnte der Legationsrath von Nebelung und faßte blitsschnell wiederum jeden seiner Begleiter unterm Arm, um ja keinen von ihnen zu verlieren. Wir haben es oben schon gesagt, daß er sich von ihnen durch die Allerheiligengasse schon, gerade um die Zeit, als sein einziges Kind, Wonnethräuen weinend, am Halse seines größten heutigen Widersachers hing.

"Bas soll ich ihr denn sagen?" rief der Nath weinerlich. "Ist mir nicht etwa kurios geworden? Muß ich ihr etwa nicht ebenfalls bei der Familienlampe vor die Augen treten? Und Du, der Du unsere Lina so genau kennst — gekannt hast, solltest doch einsehen, daß ich um kein Haar breit besser dran bin, als Du. Nein, Du kommst mir nicht fort; ich lasse Dich unter keiner Bedingung frei. Soll ich etwa mit Dir umkehren? Willst Du mich mit nach Sachsenhausen in Dein Hotel nehmen?"

Sie durchwantten das Allerheiligenthor, und jest standen fie vor

dem Saufe!

"Da find wir benn," sagte der Rath und machte wirklich ben Bersuch ju lächeln. "Sie treten doch mit uns ein, lieber Proseffor?"

Der liebe Professor hatte den Bater seiner Berlobten vor sich! Und dieser Bater wußte nicht davon; er, der Berlobte, wurde auf das Dringendste von seinem Quasi-Schwiegervater eingeladen, noch auf einen Augenblick mit hinauf zu seiner Tochter zu kommen, und — er zauderte doch!

Die Gaslaternen brannten bereits in ber hanauer Landstraße, aber hern Clard Murrenberg mar es noch nie in feinem Leben fo

schwarz vor den Augen gewesen wie in dieser Minute.

Durch die Finsterniß vernahm er die Stimme des Romanshorner Lohgerbermeisters, der ihm mit einem tief heraufgeholten Aechzen auf

den Rücken flopfte und fagte:

"Na, Professorchen, Sie sind jedenfalls der Unbesangenste; also marschiren Sie voran. Die Treppe kennen Sie auch; — ich führe ben Rath, und im Nothfall greise ich nach Ihrem Nockschoof. Bitte, nehmen Sie auf unser Alter keine Rücksicht; Sie haben bedingungslos den Bortritt."

Woher die Unbefangenheit kommen sollte, durfte herr Elard fich fragen, aber leider nicht den Lohgerber und den Schwiegervater der Zufunft.

Plötlich — mit einem Ruck — malte er fich von Neuem die Geliebte, wie er fie fich von jeher gedacht hatte, rief, wie jeder andere Ritter in der höchsten Gefahr, ihren lieben Namen, d. h. er murmelte:

"Käthchen! Mein Käthchen!" und stürzte in das Haus, ohne darauf zu achten, ob die beiden Anderen ihm auch folgen würden. Da er in der That die Treppe kannte, und da er einmal im Stürzen war, so gelangte er nach oben — der Schillersche Taucher im Wirbel der Charybde war ein Nachmittagsschläfer auf seinem Sopha gegen ihn, und um so natürlicher war's, daß die holde Prinzessin droben sich schon lange in bängster Erwartung über den Rand der Klippe gebeugt und auf sein Wiederaustauchen mit Sehnsucht geharrt hatte.

Sett riß er die Thur des Salons auf und stand einen fürzesten Augenblick geblendet von dem Glanz des gemüthlichen Theetisches. Er sah seinen Bater und sah ihn nicht; er sah eine ältliche Dame in grauer Seide durch das Gestimmer, aber sie hatte keine Bedeutung. Er sah sein Käthchen und er hörte ihren leisen Schrei, — sie allein erblickte er wirklich, und er stürzte sich gegen sie, sahte ihre Hande,

riß fie gang an fich und rief - ftammelte:

"D Kind, Serz, mein Leben, mein sußes Leben, willst Du mir vergeben? fannst Du mir vergeben? Mein Mädchen, wie dumm und schrecklich hätten wir uns beinahe diese Pfingsten verdorben! Aber ich habe Dich und halte Dich wieder, und von jeht an wird unser Dasein ein ewiges Maiensest sein, nicht wahr?! Dein guter, trefslicher Vater

fommt fogleich nach; - ach, Rathchen, liebes Rathchen!"

"D Clarb," schluchzte das Kind, "ich allein war ja sehr unartig, und wie ich mich selber die letten Stunden durch ausgescholten habe, das weiß Keiner. Bist Du denn wirklich wieder gut? Bist Du wiedergekommen? Sieh, ganz so bose, wie Du Dir dachtest, als ich Dich von der Droschke aus wegrennen sah, hab' ich es doch nicht gemeint."

Die Tante und der Kommerzienrath fahen und hörten dem zu;

aber nicht lange.

"Lina? —" rief der Legationsrath Alexius von Rebelung

"Aler!" rief die Tante, und auch die Beiden hatten einander wieder und zwar nach zwanzigjähriger Trennung. Sie umarmten sich gleichfalls und küßten einander, und dann schoben sie sich Beide zu gleicher Zeit einander zurück, um sich anzusehen, und für dieses Wiederfinden gab die Familienlamme das einzig rechte Licht.

"Du haft Dich wenig verändert, lieber Bruder," fagte die alte Schwester, ihre Thränen verschluckend und laufen lassend.

"Ift er wirklich schon in seiner Jugend so gewesen?" fragte der Nachbar Nürrenberg gleichfalls mit gebrochener Stimme. "Nun, Nachbar, dann will ich weiter nichts sagen; aber ich meine, aus alter Unhänglichkeit und wegen ferneren guten Verkehrs erklären Sie sich für befriedigt und ausgesöhnt, wenn ich hiermit Seiner hochseligen Durchlaucht, dem Herzog Allezius dem Oreizehnten, in seiner Fürstengruft seierlichst Abbitte leiste. Er führt seinen Namen mit Recht und ist ein Heilbringer, und unser erster Enkel soll auch Alezius heißen."

"Der Teufel hole den Fürsten Allezius den Dreizehnten!" rief der dritte Ankömmling, aus dem Schatten in das Licht tretend. Die Tante Karoline Nebelung schraf zusammen, sah hin, setzte sich, suhr von Neuem in die Höhe und setzte sich zum zweiten Mal. Der gute Fritz setzte sich ebenfalls; seine Kniez zitterten, seine Füße trugen ihn nicht länger. der Hotte ein grobes baumwollenes, blau und weißgestreistes Sackluch hervor und trocknete sich den heißen und den kalten Schweiß von der Stirn und stotterte, tieser geschüttelt als Einer der Uebrigen, die Tante Lina ausgenommen:

"Ja, Linchen, ich bin Frite Sessenberg, und wenn wem ein richtiges Eulenpfingsten zubereitet wurde im Leben, so sind wir Zwei das gewesen. Und wenn Zwei mit wohlmeinenden Herzen und guter Gesinnung in diese zänkische, nichtsnutzige, katbalgerische Welt hineinmußten, so sind wir das auch gewesen. Geben Sie mir Ihre liebe Hand, Lina. Jest bin ich ein alter Kerl, und Du — ja, sieh, ich bin es wirklich und ich bin auch mit gekommen, um Dich mit den Anderen bei uns zu begrüßen."

"D Friedrich!"

Der großherzoglich hessische Kommerzienrath sah dumm aus, der Legationsrath von Nebelung stupide. Elard und Käthchen sahen und hörten nichts; ein rosig durchleuchtet Gewölf trug sie, und Arm in Arm schwebten sie ins Paradies hinein. Sie ließen sich nicht stören durch das, was um sie her vorging, und es machte auch Niemand Miene, die goldrothe Wolfe unter ihren Füßen wegzublasen und sie in die Wirstlichkeit und auf den sesten Boden zurückzurusen.

# Frau Salome.

## Erftes Kapitel.

Johannes Falt in seinem Buche über Goethe schildert sehr hübsch einen Besuch, den er an einem Sommernachmittage im Jahre 1809 dem Dichter abstattete. Er fand ihn bei milder Witterung vor einem kleinen Tische in seinem Garten sitzend und eine kleine Schlange in einem langgehalsten Zuckeralase mit einem Kederkiele fütternd.

"Die herrlich verständigen Augen!" sagte Goethe. "Mit diesen Augen ift freilich Manches unterwegs, aber, weil es das unbeholsene Ringeln des Körpers nun einmal nicht zuläßt, wenig genug angetommen. Hände und Füße ist die Natur diesem länglich ineinanderzeschobenen Organismus schuldig geblieben, wiewohl dieser Kopf und diese Augen beides wohl verdient hätten; wie sie denn überhaupt Manches schuldig bleibt, was sie für den Augenblick fallen läßt, aber späterhin doch wieder unter günstigeren Umständen aufnimmt."

Run erscheint auch Frau von Goethe im Garten, ruft schon von weitem, wie herrlich der Feigenbaum in Blüthen und Laub stehe, erfundigt sich nach dem Namen der ausländischen Pflanze, "die uns neulich ein Mann aus Jena herüberbrachte" — nämlich nach der großen Nieswurz, und fragt, ob die schonen Schmetterlinge aus den Bokons von eingesponnenen Raupen, die in einer Schachtel neben dem Zuckerglase liegen, noch immer nicht erscheinen wollen. Dann sagt sie mit einem Seitenblick auf die Schlange:

"Aber wie können Sie nur ein so garstiges Ding wie dieses um sich leiden oder es gar mit eigenen händen groß füttern? Es ist ein so unangenehmes Thier. Mir graut jedes Mal, wenn ich es nur

ansehe "

"Schweig Du!" meint der Geheimrath und fügt, gegen ben Besucher gewendet, hinzu: "Ja, wenn die Schlange ihr nur den Gefallen erzeigte, sich einzuspinnen und ein schöner Sommervogel zu werden, da würde von dem greulichen Besen gleich nicht weiter die

28. Raabe, Ergablungen. III.

Rede sein. Aber, liebes Kind, wir können nicht Alle Sommervögel und nicht Alle mit Blüthen und Früchten geschmückte Feigenbäume sein. Arme Schlange! Sie vernachlässigen dich! Sie sollten sich deiner besser annehmen! Wie sie mich ansicht! Wie sie den Kopf emportreckt! Ist es nicht, als ob sie merkte, daß ich Gutes von ihr mit euch spreche! Armes Ding! Wie das drinnen stedt und nicht heraus kann, so gern es auch wollte! Ich meine zwiesach, einmal im Zuckerglas und sodann in dem Hauptsuteral, das ihr die Natur gab."

Das ist ein sonderbarer Anfang für eine Geschichte, die mit dem feligen Legationsrath Falk in seinem Buche: "Goethe aus näherem persönlichen Umgange dargestellt," sonst nichts zu schaffen hat! Doch

hören wir weiter.

An einem der Wege, die zum Broden hinaufführen, liegt ein Wirthshaus mit seinen Nebengebäuden und einem kleinen Garten, in dem aber, der Höhe wegen, wenig wächst, und welchem man seinen Namen und Titel nur aus Höslichkeit oder Bequemlichkeit giebt wie so manchem andern Dinge in dieser Welt.

Das Saus wie die Stallungen sind niedrige, langgestreckte Bau-

werke, das Mauerwerk ist von einer in der Ebene unbekannten Dicke, die Schiebefenster sind klein und tief in die Mauer eingelassen; kurz, Alles ist auf Surrmwind, Regenstöße, Schneewehen, lange Winter und furze Sommer so fürsporglich als möglich eingerichtet: der Wirth, die Virthund das Dienstvolf desgleichen Eine noderne gotelbestretzung bei gut einer Live für geben der Bereiten bei Bereiten bei gestellte bei gut einer Live für geben bei bei Bereiten bei gestellte bestellte bei gestellte bestellte bei gestellte bestellte bestellt

die Wirthin und das Dienstwolf desgleichen. Eine moderne Hotelbesitzerfamilie, die auf einer Tour in das Gebirge hier vorspricht, mag wohl ihre Betrachtungen über den Gegensatz zwischen ihr und den Leuten und Zuständen dieses Berghauses anstellen. Run, es fann nicht Feder seine "bouwies" unter den Linden, den Rhein entlang, oder

am Jungfernftiege in Rechnung ftellen.

Das Berghaus liegt schon in einer Gegend, wo die Tannen und Birken anfangen zu verkrüppeln. Das Wasser siedert moorig zwischen dem Gestein, den Seidelbeeren und der Halbe, und der Wind hört selten auf zu singen; aber gewöhnlich heult er. Nur noch ein wenig höher hinauf ericheint das isländische Moos auf den Felsblöcken, und wer den Wind singen hört und das Plaid sester um Hals und Ohren zieht, begreift die Fürsorge der Borschung; recht sorgliche Charaftere denken auch wohl an ihren Hausauft und senden ihm einen stillen Gruß.

Deffenungeachtet ist der Weg viel betreten, beritten und befahren, vorzüglich im Commer Bielgestaltig und vielgeschäftig geht's und

fommit's; geht vorbei oder fehrt ein, und Langeweile hat weder ber Wirth noch seine robuste Chehalfte und sein Dienstpersonal, — im Winter nur soviel davon als der Hamster, das Murmelthier und wie sonst die behaglichen Geschöpfe heißen, welche die unangenehme Zeit

des Jahres ruhig verschlafen.

Nun war es im Sommer, in den Tagen, wo die Erdbeeren roth und die Heidelbeeren schwarz werden, wo der Fingerhut seine rothen Kerzen auzündet und das Harz dustiger und reichlicher den Tannen und Fichten entquillt. Die Sonne lag auf dem Gebirge, die Duellen rauschten zur Tiese hinab; und aus der Tiese her, aus der Ebene der Kultur hatte die gewöhnliche Völkerwanderung ihre Jüge in die schöne Wildniss aufgenommen. Alle Meitesel und Maulthiere in den Ortschaften der Ausgangsthäler hatten ihre trüben Erinnerungen vom vorigen Jahre aufgefrischt und bekräftigten sich von Neuem in der Meinung, daß der besser gekleider Theil der Meuschheit abermals verrückt geworden sei; und abermals hatten sie ihre Last auf sich zu nehmen und wie die verloren gegangene Königstochter von Antiochien im Periktes, Prinz von Tyrus, alle möglichen Temperamente kennen zu lernen.

Es war am Nachmittage gegen drei Uhr und angenblicklich hatte ein einziger Gaft Alles, was das Bergwirthshaus an Genüffen und Bequemlichkeiten zu bieten hatte, zu seiner Verfügung. Er sah aber aus, als ob er sich zu bescheiden wisse und wahrscheinlich seinen

Grund dafür habe.

Neben der niederen Eingangsthur der Wirthschaft ist ein Steinwall zum Schutz gegen den Wind aufgeschichtet, im Halbrund um eine roh auf Pfählen besestigte Tischplatte und eine gleichfalls im

Boden befestigte Bant.

"Da sehen wir uns nicht hin," pflegten gewöhnlich die einfehrenden Touristen zu sagen; aber es war dessenungeachtet oder gerade darum kein übler Plat. Man vernahm von hier aus das leise Geläut der Auhglocken in den Thälern und hatte einen vollen Blick auf das bergan sich dehnende Felsenmeer. Auch die Straße, wie sie von der Höhe kam, übersah man dis zur nächsten Wendung, und das war zu keiner Zeit des Jahres und um diese am wenigsten ohne Interesse.

Der einsame Gaft hatte sich bahingesett, und er sah auch mahrlich nicht aus, als ob er sich sehr vor Zugluft in Acht zu nehmen habe. Er war ein verwitterter und, wie der größere Theil der Touristenschaaren sagen würde, ein verwahrloster alter Gesell, der denn auch sein Gläschen Nordhäuser vor sich hatte und eben im Begriff war, eine abgenutte, abgesogene, abgesaute kurze Pseisse aus einer Schweinsblase von Neuem zu füllen. Er sat in einem graubraunschwarzen abgetragenen Rocke, Gamaschen über den derben, bestaubten Nägelschuhen und eine alte schwarze Mütze mit breitem Schirm auf dem grauen Schädel. Er trug eine Brille, doch durch die Gläser derselben leuchteten Augen von einem so sonderbar klaren bläulichten Glanz, daß es schwer hielt, an eine irgend bedeutende Kurzsichtigkeit des Alten zu glauben. Ein tüchtiger Knittel sehnte neben ihm an der Bank. Auf seinen Bisitenkarten (er führte dergleichen und legte sie unter Umständen auf den Tisch oder gab sie an der Thür ab) stand:

Justizrath Scholten.

"Sie mundern sich?" pflegte er zu sagen, wenn sich Jemand darüber wunderte.

Es kann auch nicht Jedermann aus Duadenbrück im Fürstenthum Osnabrück sein; doch des Justizraths Wiege hatte wirklich daselbst gestanden, und seine Eltern waren aus Haselünne an der Hase gewesen, einer Ortschaft, die schon ganz bedenklich der niederländischen Grenze nahe liegt und zwar im Herzogthum Arenberg-Meppen.

Das sind eigenthümliche Erdstriche, die eigenthümliche Kreaturen hervorbringen. Der Justizrath Scholten stammte, und sein bester Freund ebensalls, dort her; aber sein allerbester Freund saß zu Bilsum, einem Dorfe an der Emsmündung, und las Jakob Böhmen mit der Aussicht aufs Pilsumer Watt. Der Justizrath las Boltaire in einem Harzdorfe unter dem Blocksberge.

#### Zweites Kapitel,

Der Alte war mit dem Stopfen seiner Pfeife zu Stande gekommen und nahm Stahl, Stein und Zunder aus der Tasche. Er behauptete, Schweselgeruch falle ihm auf die Lungen, und führte deshalb kein modernes Feuerzeug; aber da er gestern Abend durch einen argen Gewittersturm gewandert war, so wollte diesmal der Schwamm nicht fangen, und nach längerem vergeblichen Bemühen schob ber Justizrath Scholten sein Geräth wieder ein und rief:

"Feuer, Berr Wirth!"

Der Wirth stedte den Kopf aus dem offenen Fenster seiner Gaststube, um sich genauer zu vergewissern, wer da so kurz etwas von ihm wünsche, und als er sich überzeugt hatte, daß es nur der alte und kein neuer Gast sei, that er natürlich, als habe er nicht gehört, blicke nach dem schnellen weißen Sommergewölk am Hinnel und brummte innerlich:

"Dir werd' ich auch einen Oberfellner halten, alter Stänker! Marfchir' in die Ruche und hol' Dir felber, mas Du brauchst."

Der Juftigrath jagte auch weiter nichts; aber er schob die Brille

auf ber Stirn empor und fah ben Serrn Birth an.

"Hm — na — nu!" murmelte der Wirth, zog vollständig überwunden den Kopf ins Zimmer, um dem Gast auf der Bank vor dem Fenster ein Feuerzeug in Gestalt eines steinernen Thurmes mit den dazu gehörigen Zündhölzern zu reichen.

"Hier, Herr Nath! Sie waren es mit Erlaubniß, ber rief?"
"Ich war es mit Erlaubniß," fagte der Alte, erhob fich von seinem Sitze und ging in die Küche an den Herd, wo ein helles Feuer einen Bassersessel im Sieden erhielt und zwei junge derbe Gebirgsmägde mit Kaffeerösten und Mahlen beschäftigt waren. Höslich

nahm der Juftigrath Scholten die Muge ab:

"Guten Tag, Jungfern Welche von euch will einmal in meine Pfeise guden, um mir den Griff mit der Zange in die Kohlen zu ersparen? Ist das eine Herentiche! Hört einmal, Mädchen, wenn ihr euch nicht in Acht nehmt, holt man euch doch noch vom Berg herunter, und wenn nicht vors Kriminalgericht, so doch zuerst vor den Herunter, und wenn nicht vors Kriminalgericht, so doch zuerst vor den Herunter, und dann vor seinen Altar in der Kirche. Ich rathe euch, hütet euch, ich din mehr als einmal dabei gewesen, — es werden da verdammt verfängliche Fragen vorgelegt, und ohne Thränen geht es nicht ab — alle Kameradinnen schnucken und heulen mit, und der Müller unten vor dem Dorfe hat auch im trockensten Sommer mit einem Wale Wasser im Ueberstuß."

"Uh Herr Je!" riefen die zwei Dirnen aus einem Munde und ficherten hinter ihren Schürzen, obgleich sie den grauen Withold keineswegs ganz verstanden. Sie verstanden ihn aber gut genug, und als er sich gemüthlich auf die Wasserbank seize, kam die jüngste

und hübschefte eilig und höflich mit einem brennenden Span und hielt ihm den auf die Pfeife.

"Guten Tag, herr Justigrath; sind Sie auch einmal wieder ba?

Man hat Gic lange nicht zu Befichte gefriegt."

"Den ganzen Winter nicht. Und hat man mich wirklich hier vermißt in der Rüche?"

"Ei, freilich, Berr Rath. Golch' einen -"

"Run, was folch' einen -?"

"Ja, Riefchen, fag Du's lieber!" ficherte die Rednerin hinter ihrer Schürze; aber Riefchen verstedte sich auch nur verlegen lachend hinter einem Handtuche, und es blieb dem alten Scholten nichts

weiter übrig, als den Gat gu Ende gu bringen.

"Solch' einen schnurriosen — niederträchtigen — und in der Weltgeschichte drunten in den Oörsern wohlbeschlagenen Kalendermacher und Wetterfündiger sähe man wohl in allen Nöthen des Tages und der Nacht gern den Schnabel in die Thür schieden — he?! Ja, ja, ich will's wohl glauben, es giebt allmählich mehr als einen Kochherd, mehr als einen Kuh-, Pserde- und Esestall, mehr als eine Spinnstube, wo man nach mir fragt, wenn ich sange nicht nachgefragt habe."

"Und was bringen Sie uns denn diesmal Neues mit, HerrZuftizrath?"

"Auf die Frage war ich auch schon gefaßt, mein Kind; Neues? — Nun, es ist mir dunkel so, als sei mancherlei Kurioses vorgefallen; ich habe aber leidergottes Alles wieder vergessen."

"Ach, Berr Rath!" riefen beide Dagde.

"Aber wartet einmal! Ja, in Elbingerode hat's einen argen garm in Magers Haufe gegeben —"

"Liebstes Leben, — wieder einmal!" rief das eine Kind, ließ den Griff der Kassemühle fahren und sah kläglich auf den wunderlichen Botschafter.

"Sie hatten Ihn nach Goslar auf den Schütenhof eingeladen, und beide Alten setzen natürlich ihren Ropf auf, und der Alte schlug auf den Tisch und verlangte, daß nun endlich die Sache mit der Raroline von den Farbensumpfen in Richtigkeit gebracht werde; das Jahr solle nicht hingehen, ohne daß Hochzeit gehalten werde — "

"D, Du lieber Gott!" fcluchzte die Raffeemüllerin.

"Na, nur stille," fagte Scholten. "Sie hatten eher den Nammelsberg als Ihn zum Backeln gebracht. Ihm eile es nicht so wie der Goslarschen Base, meinte er. Der Teusel solle ihn holen, wenn er sich da so mir nichts Dir nichts in den Sumpf reiten lasse. Er sei ein Bergmann und wolle mir der Ofer-Schlemme nichts zu ihun haben; gelb sei nicht seine Leibsarbe, und wenn er gegen das Heirathen an, und für sich wenig einzuwenden habe, so komme es doch immer darauf an mit wem man sich vom Pastor von der Kanzel werfen lasse. Prügel mit der zärtlichen Berwandtschaft in Goslar wie im vergangenen Jahre könne es wohl sehen — "

"D, der gute Junge!"

"Ja wohl, so weit ging seine Güte. In der Sinsicht ist die Wenschheit ein Herz und eine Seele; ich kann das hundertsach aus meinen Alten nachweisen, ihr dummen Dinger; aber cherchez la femme — wenn ihr Französisch verständet, so wüßtet ihr, was ich sagen will."

"Ud, fagen Gie es uns nur auf Deutsch," meinte Riefchen, die bis jest stumm, aber mit aufgespanntesten herzens. und Berstandes-

fraften zugehört hatte

"So?" brummte Scholten. "Gönnst Du Ihn ihr denn? Dir war's wohl ein gesunden Fressen gewesen, wenn ich ihr gleich den Absagebrief in der Tasche mitgebracht hätte? Run, sei nur ruhig; in Rübeland bin ich auch gewesen, und Deinen habe ich gleichfalls gesprochen. Das ist ein höslicher Mensch, sonst hätte man ihn auch nicht zum Fremdenführer in der Baumannshöhle gemacht. Der weiß ein Wort mit den Damen zu sprechen! Und in Goslar ist er auch gewesen und hat sich recht amesirt —"

"Und ich schlage ihm alle Anochen entzwei, wenn er sich hier wieder am Brocken blicken läßt!" rief Niekchen, die dustenden Bohnen in ihrer Pfanne schüttelnd und zu gleicher Zeit zwischen die stackenden, krachenden Tannenscheiter sahrend, als habe sie eine Million Sünder am weiblichen Herzen im ewigen Höllenfeuer zu rösten. "Sonst weiß ich aber auch gar nicht, weshalb Sie mir das erzählen, Herr Nath. Was geht es denn mich an, ob Er nach Gostar oder ob er nach Amerika gegangen ist?"

"Buh," jagte Scholten, "meinetwegen wollen wir uns nächsten Sommer wiedersprechen. Icho aber brennt meine Pfeise, und — Lieschen, ich habe eine Ahnung, daß er's nächste Woche möglich macht und sich herausschlicht, und wenn es auch nur wäre, um dem Linchen aus den Goslarschen Farbensumpfen zu zeigen, daß hinter

den Bergen auch noch Leute wohnen. Ich empfehle mich Ihnen, meine Damen."

Er war aufgestanden von feiner Bafferbant und gmar gang gur richtigen Minute, denn im Borderhaufe, in der Gaftstube hatte fich ein Tumult erhoben, ein recht lebhaftes Aufeinanderdrangen menfchlicher Leidenschaften; in Magers Saufe zu Elbingerode fonnte es faum munterer hergegangen fein.

"Dazu fteigt man benn aus bem Qualm ber Städte berauf." murmelte ber Juftigrath, boch eine weitere Bemerkung gu machen, fand er augenblicklich nicht die gehörige Beit. Aus der offenen Thur ber Gaftstube fturgte ihm die Birthin auf ben Sals, faßte ihn am Dberarm und fchleppte ihn in die Sausthur, auf die Landftrage deutend:

"Da steht er, der Rujon! und jest lag ihn nur vor Bericht geben und einen falfchen Gid schwören wegen Difhandlung! Gie find unfer Zeuge, daß wir ihn fo beil und gang gelaffen haben, als es nur möglich war; aber wo ihn mein Mann angriff, ba rif es, und das mar nicht unfere Schuld. Brauche ich mir in meinem eigenen Saufe von folch einer Bogelicheuche Impertinenzien fagen gu laffen? Aber wir haben es ihm auch gesagt, und fein Denich foll es meinem Mann verdenten, daß er ihn erft über den Tifch gog und dann por die Thur marf"

"Da wundert's mich denn doch, daß der Rujon nicht noch da liegt," fagte Scholten, feinen Urm von dem Griff ber robuften Frant befreiend. Er rudte auch die Brille wieder gurcht, nahm feinen Banderfnittel unter ben Arm und ging über die Strafe dicht an bas jo energijch in Die freie Ratur beforderte Individuum heran, befah es

von oben hie unten und fagte:

"Menich, wenn Du wirklich ein Menich und feine Bogelicheuche

bift, wie fiehft Du aus, Menfch?!"

"Berr Je, Berr Je, Berr, heren Ge, wenn ich es Gie nur felber wüßte!"

"Mijo wirklich, wenigstens ber Sprache nach, ein deutscher Bruder!"

"Gi ja," fagte ber Bergaufte, immer noch verftort und wie in einem schlimmen Traume um fich ftierend, "aus Leivzig bin ich Gie und meines Reichens ein Schneider, und die Boefie und die Letture, miffen Gie, von Schiller und von Goethes Rauft hat mich ba auf ben Blodsberg geführt. Als ein anständiger Mensch bin ich nach Oben gegangen und — so komme ich wieder herunter. O Je, Herr Je, komme ich Sie da in die Wirthschaft —"

"In dem Saufe da einzig und allein hat man Gie fo gu-

gerichtet?"

"Nun, wiffen Sie, ich bin schon seit dem März auf der Wanderschaft, und da oben haben wir unserer Zwölf auf dem Stroh kampirt und waren vergnügt, und ein Setzer aus hilburghausen wußte ihn halb auswendig, und die andere Hocksberg nuß doch Jeder von uns gewesen sein, wenn er in die hiesige Gegend kommt, und so wimmelten wir unserer Zwölf in die Höcksberg nuß doch Jeder von uns gewesen sein, wenn er in die hiesige Gegend kommt, und so wimmelten wir unserer Zwölf in die Höcksberg nuß doch Jeder von wegen Berschönerung von der Landschaft. Das war Sie groß! und da schust Sie's in der deutschen Mannesbruft, und, weeß Gott, wenn mir da Einer gesagt hätte, daß mir heute das da drinnen mit dem Schust, dem Lump passiren sollte, ich sage Sie, wir hätten ihm alle Zwölf unsern Standpunkt klar gemacht. Er hätte schuell genug den Berg wieder herunterkommen sollen!"

"Gie famen alfo heute den Blocksberg allein herunter?"

"Einsam und alleine. Die Anderen hatten sich nach einer anderen Richtung davon gemacht; ich aber will Sie nach Ballenstedt, und das war mein Berderben. Da komm ich hier an, so'n bischen lahm ums Kreuz, aber mit aller Dichterpoesie im Gemüthe, und komme hösslich in die Stube und denke, wenn hier ein Hotelier am ewigberühmten Brocken keine Bildung hat, wo soll er sie denn haben? Ja wohl, da deklamire ich dem Hildburghäuser nach:

Da rief er seinen Schneiber, Der Schneiber tam heran, Da, miß bem Junter Rleiber, Und miß ihm hosen an!

Bitt' ich Sie, sagt Sie der Wirth: verbitt' ich mich den Unsinn und Lärmen in meine vier Wände, keine Schneidergefellenherberge haben wir hier nicht! — Herr, sag' ich ganz höflich, von mir ist das gar nicht; ich bin Sie ein Damenkleidermacher. Das ist Sie ja von Gounod und Goethe, — was wollen Sie denn? Sie sind wohl noch niemals in Berlin, Dresden und Leipzig in der Oper gewesen? Herr Jeses,

fennen Sie denn Goethes Faust von Gounod nicht? Hier mitten am Blodsberg? It das Aultur? Ist das Bildung? It das Litteratur? — Bratsch, haut mir der Hallung, der Barbare aus heller blauer Lust Eine hin, als schmisse man Sie ein glührothes Bügeleisen an den Kopf, und da — waren wir denn schöne drin. Ich langte ihm denn natürlich Einen mit meinem Weisdorn hinüber, und ohne seine Frau hätt' ich's auch wohl durchgesochten; aber, liebster Herr, wenn sich die Weiber einmischen, dann ist's für einen Damenstleidermacher aus und zu Ende."

"Nicht nur für einen Damentleidermacher," fprach Juftigrath Scholten, wider feinen Willen dem feuchenden Aestheiler in ben

athemlosen, sprudelnden Bericht fallend.

"Hören Sie, da mögen Sie wohl Necht haben, lieber Herr. Mein Bater war Sie ein Zimmermann aus Penig an der Mulde, und seine Meinung war dieses auch. Alfo sehen Sie, auf einmal hängt mich diese Kreatur am Nockkragen und reißt mich nach hinten; und als mir der Wirth stößt von vorn, da half denn kein Aussichlagen und Widerstehen nach hinten und vorn, und ehe ich weiß, wie's zugeht, bin ich draußen, mid keine Gerechtigkeit und Justiz ringsum zu sehen und abzureichen. Hinmeltausendhöllenhunde, wenn mir das Einer gestern Abend gesagt hätte, als wir da oben auf dem alten Teuselsberge im Chore sangen: Du Schwert an meiner Unken, und: Venkst Du daran, mein taptrer Lagienka? — Herr Je, an diese Fahrt auf den Brocken werd' ich wohl mein Lebtage gedenken!"

"Reine Gerechtigfeit und Justig, so weit bas Ange blidt, zu sehen?" sagte ber alte Scholten freundlich und bem muthigen Schneider fast gartlich auf die Schulter flopsend. "Lieber Mann, ich bin Sie

vom Berg der Sirtenfnab -"

"Das haben wir auch gefungen; aber da fam der Brockenwirth

und gebot Feierabend."

"Unterbrechen Sie mich nicht, Angeflagter! Ich bin von der Justiz, wollte ich Ihnen bemerken, und Gerechtigkeit soll Ihnen zu Theil werden und zwar auf der Stelle. Marschiren Sie nur ruhig weiter nach Ballenstedt, lieber Leipziger; ich werde sosont mit dem Herrn Wirth und seiner Gattin ein Wort reden "

"Gi Je, Gie find von der Justig?" rief der Leipziger. "Dann giebt es freilich noch einen gerechten Gott! — Soll ich mit Ihnen wieder 'nein gehen? Wollen Gie mich schwören laffen, geehrter Herr

Tribunalspräsident? Ich beschwöre Ihnen Alles. Barten Sic, ich will Sie meine Bapiere -"

"Bollen Gie fich wohl gefälligft nach Ballenftedt scheren!" fchrie

ber Buftigrath mit feinem Stocke aufftogend.

"Enischuldigen Gie, mein verehrter Berr," ftotterte der Schneider verschüchtert, und der Inftigrath flopfte ihm jum andern Mal ver-

traulich-ermunternd auf die Schulter und fagte:

"Ich meine, gehen Sie unr ruhig Ihres Weges und überlaffen Sie die Sache hier mir. Ich bin befannt in der Gegend, und Sie können sich auf mich verlaffen. Und hören Sie, guter Freund, wie ich Sie kennen gelernt, werden Sie mir für einen Nath dankbar sein: machen sie doch den kleinen Umweg durchs Selkethal und grüßen Sie unter dem Falkenstein des Pfarrers Tochter zu Taubenhain recht freundlich vom — Justigrath Scholten; das ist mein Name nämlich."

"Herr Jeses Gie — Die lebt noch? Die haben Sie anch vor Gericht vertreten? D Herr Justigrath, hundertmal ließ ich mich aus der Thur schweißen, um Ihnen zu begegnen; jest verlaß ich mich auf Sie, wie aufs süngste Gericht, und da Sie es wünschen, so empsehle ich mich höflichste. Der Herrgort möge es Ihnen vergelten,

was Gie in meinen Angelegenheiten vornehmen."

"Ich empfehle mich gleichfalls höflichft," fprach der Justigrath, die Müte abnehmend; jedoch zu gleicher Zeit mit dem Knittel bergab winkend. Der Schneider nahm Abschied von ihm in den drei Tanzmeisterposituren und entsernte sich, alle drei Schritte über die Schulter zurücklickend. Der Justigrath trat in das Berghaus zurück, von dessen Fenstern aus man ihn wie den Schneider sortwährend scharf und nicht ohne Besorgnis im Auge behalten hatte.

Die Wirthin hatte ihn im Ange behalten, der Wirth jag verbroffen und tudisch hinterm Tisch, den Kopf auf beide Fäuste gestütt. Der alte Scholten grußte die Wirthin und wendete sich an den Wirth.

"Da haben Sie aber Ihre Sache einmal wieder ganz vortrefflich gemacht, Herr Jucker," sagte er. "Meine aufrichtigsten Komplimentel Sa, ja, da sieht man, daß Sie ziemlich hoch über der norddeutschen Ebene wohnen und also die Berechtigung haben, vornehm darauf hinunter zu sehen. Höflichseit soll zwar eine Angend sein, die an Werth zunimmt, je tieser hinab sie gehandhabt wird, aber Sie müssen das besser verstehen, und ich bescheide mich gern. Seltsamerweise behaupten da in der Tiese Einige, daß es gar keine Kunst sei, vor

einem Reichen und Bornehmen die Mütze zu ziehen, und daß solches kaum als Berdienst angerechnet werden könne; aber Sie müffen natürlich am besten wissen, an wem Sie am meisten verdienen. Ich habe herzlich lachen müffen über das Gesicht, mit welchem der arme Teusel da eben abzog. Denken Sie aber nur: er entblödete sich nicht, Sie einen Flegel zu uennen und Ihre Frau eine giftige alte Bergkate! was sagen Sie dazu, Madame Zucker?"

Sie ftarrten Beide ftumm, mit geöffnettem Munde auf den alten

Juriften.

"Und jeht ist er hinunter den Berg, seinen drei Brüdern entgegen — zwei Zinmergesellen und einem Grobschmied; und dazu ist's seine seste Absicht, Ihnen jeden Schneider, der diesen Sommer den Blocksberg erklimmen wird, auf den Hals zu hehen. Ich suchte ihm, meinem Beruf gemäß, versöhnlichere Gesühle beizubringen, ader es ist mir nicht gekungen. Auf jedes gute Wort hin wurde er wükhender und jähzorniger, sprach von Bestienvolk und fragte, was ich wohl meine, ob Sie Ihr Anwesen über seinen Werth bei einer Feuerversicherung eingeschrieben hätten. Ich sagte ihm, dies glaube ich nicht, und dann lachte er teuflisch, zog eine Tigercigarre hervor, zündete sie mit einem Basiliskenblicke auf Ihr Dach an und ging zähneknirschend ab mit dem Worte: Sieben auf einen Schlag! was ich nicht verstand."

"Barmherzige Bute!" ftohnte bie Frau Birthin, und ber Birth ftand längft hinter seiner Tifchplatte aufgerichtet, ftemmte beide Sande

barauf und fagte:

"Sapperlot!" Grimm und Befturzung in dem Ausruf aufs

Wirkungsvollste zu Tage fördernd.

Mit sozusagen trübem Auge sah der Justigrath nach seiner Uhr: "Und meine Zeit ist leider jeht auch abgesausen. Schuldig bin ich wohl nichts mehr? also — guten Tag!"

Co ging auch er, und ber Wirth fette fich wieder, und feine

Frau fette fich gleichfalls.

Sie faßen eine geraume Zeit, sich mit giftigen Seitenblicken anschielend, bis plöglich sich die Frau erhob, die Hände ihrerseits auf den Tisch stemmte, sich weit über ihn hin bog und ihrem Gatten ins Gesicht fauchte:

"Hast Du's nun mal wieder, wie Du's willst? If es nun so recht? Du Grobsack, Du Schnarcher, Du Leuteanbeller; hast Du Dir nun bald genug Hypotheken aufs Haus gebellt? D Du — Du! —

Prügel genug hast Du in Deiner eigenen Gaststube gekriegt — aber immer noch nicht genug! Jest weißt Du meine Meinung!"

Damit fuhr fie hinaus und in die Ruche; aber leider nicht burch

ben Schornftein ab.

"Sapperlot!" stöhnte der Wirth noch einmal und dann murmelte er: "Wer mir vor fünfzehn Jahren als civilem jungen Zimmergarçon im Hotel Royal in Hannover gesagt hätte, was hier in der Wildniß aus mir werden würde, der — hätte sicher den Zug verschlasen und sein Haffee und seine Portion Mäusedreck im Milchtopf gefunden. So verwildert man, ohne was dazu zu können! D verstucht! aber — am meisten ärgert Einen doch der versluchte alte Besenbinder, der das man ihn dafür an die Gurgel konnte. Und das Verdammteste ist, daß man ihn eben kennt und weiß, daß ihm nicht beizukommen ist An dem ist Hösslichkeit und Alles, was das Gegentheil davon ist, versoren. Im Dunkeln möchte man den Hund auf ihn hetzen; aber ich glaube, selbst die Hunde wagen sich nicht an ihn!"

## Drittes Kapitel.

Bon den guthunlich wedelnden Sunden des Berghaufes umgeben, ftand ber alte Berr noch einen Augenblid auf bem Steintritte vor der Sausthur und athmete in vollen Zugen die frische Dazu lachte er vergnügt in fich hinein, und ba jest Bebirasluft. au Efel, Maulesel und ju Ruge ein nicht fleiner Schwarm von Touriften fich der Wirthschaft naberte, fo entfernte er fich feinerseits, bas beißt, er suchte feinen eigenen Beg über die Landftrage meg auf einem faum fichtbaren Fugpfade, der fich durch ein Gewirr von abgemaschenen Granitbloden schrag bergan jog. Diefer Pfad erreichte Die große Strage nach einer fleinen Stunde, freugte fie abermals und ftieg in die Thaler hinab. Jemand, der ihn nicht gang genau fannte, ber hatte ihn bald verloren, und wenn er ihn noch fo fest und ficher unter ben Rugen zu haben glaubte. Dem Juftigrath Scholten fam er nicht abhanden; doch murbe er auf ihm aufgehalten, und zwar durch ein schones Beib und Bild, auf welches Beides er fließ, als er wiederum aus dem Tannendicicht auf die Chauffee trat.

Eine Dame hielt allein in der Einfamkeit, auf einem Maulthier, seitab des Weges auf einem Felsenvorsprung, den Blick über das zu ihren und ihres Thieres Führn schroff sich senkende Waldthal in die Weite gegen Nordosten gerichtet: — regungslos, die Zügel über den Bug des ruhigen Thieres gelegt, das Kinn mit der Hand stützend; — eine stattliche Figur — Kraft und Schönheit — schwarze Haare und schwarze Augen und in den Augen jenes seltzame Suchen der im Gewühl Einsamen —

"Ichor!" murmelte der alte Jurift. "Das freut mich!" Ichor aber ist ein griechisches Wort, von den griechischen Menschen ersunden als Bezeichnung für das Blut, welches durch die Abern ihrer Götter rann, als ein flarer Saft — "denn nicht kosten sie Brot, noch trinfen sie sunchen Weines". Der Auser im Streite Diomedes entlockte es durch einen Lauzenwurf der Hand Aphrodites, und die Göttin ichrie laut auf und slüchtete weinend; aber Dione sänstigte ihr die Schmerzen, und es lächelte sanft

— — der Menichen und Ewigen Bater Rief und redete jo zu der goldenen Aphrodite: Richt dir wurden verlichn, mein Töchterchen, Werke des Krieges. Tidne du lieber hinfort annuthige Werke der Hochzeit. Tiefe besorgt schon Ares der Stürmende, und Athenäa.

Ichor entquoll auch dem schredlichen Ares, und er schric wie zehntausend der sterblichen Menschen; weshalb jedoch der Justigrath Scholten das Wort jeht zu einem Austuf verwendete, bleibt uns fürs Erste dunkel, wir werden es aber ersahren und zwar nach und nach.

Der lette, nach der Strafe bin vom Balde ausgestrechte Sannen-

zweig hob dem Alten die Mite vom Ropfe.

"Gehorsamer Diener!" sagte er, nämlich der Justigrath; und auf dieses Wort wendete die schöne Dame das Gesicht von der schönen Aussicht ab und blicke auf die Störung, doch sie lächelte ebenfalls erfreut, als sie den Störenfried erkannte. Scholten grüßte, während sie ihr Reitthier wendete, trat rasch auf den Grashang zwischen den Felsen und reichte ihr die Hand:

"Auf dem Kreuzwege am Blodsberge! natürlich! Guten Tag,

liebe Baronin! guten Tag, Frau Galome!"

"Guten Tag, lieber Scholten," fagte die Dame. "Im Grunde weiß ich freilich nicht, ob ich Sie so anreden darf — fo mit einem

ganz gewöhnlichen Familiennamen, dem Titel Justizrath und einem: Karl — Heinrich, August, Friedrich oder dergleichen dazu. Sie stehen mir da viel zu eng in Verbindung mit den Herrschaften hier .

unter Ihren Fugen, hundert Rlafter tief in der Erde -"

"Und so glauben Sie freundlichst, man habe mich meiner Frau Mutter vor sechzig Jahren als Wechselbalg in die Wiege gelegt, und der richtige, ehelich erzeugte junge Scholten — anderthalb Fuß hoch — trete im Wondschein Serenringe in das grüne Gras und vermelse den Bauern mit einem so gesegneten Durst die Kühe, daß die Butter da unten in den Städten der Ebene um fünf Groschen aufchlägt. Danke gehorsamst."

Die schöne Dame lachte; aber da in diesem Augenblick ein Häher sich über ihr in einem Baumwipsel niederließ und hell herniederkreischte, so benutte der Justigrath auch das und diesen Bogel

noch zu feiner Wegenrede.

"Darf ich die Herrschaften mit einander bekannt machen," sagte er mit einer Verbeugung und einem Blick nach dem Buchenzweig in der Höhe: "Mein Gevatter, Herr Marquart, aus dem Geschlecht Korar — Glandarius in der Kamilie genannt; — Frau Baronin Salome von Beitor — Banfiersmittine aus Berlin, Millionärin und unzufriedene Weltbürgerin in den Kauf — reitet vortrefflich, nimmt sich ausgezeichnet aus zu Maulthier auf einem Felsvorsprung unter den germanischen Buchen und Tannen, würde jedoch unter den Palmen des Trients, auf einem Dromedar sich —"

"Noch viel besser ausnehmen. Ei, lieber Justizrath, Sie waren ja nie in Palästina und können also durchaus nichts davon wissen, wenn Ihnen nicht irgend eine Erinnerung an einen Holzschnitt nach irgend einem Bilde von Horace Bernet im Gedächtnis hängen blieb. Aber Sir Moses Montesiore sah mich auf dem Berge Karmel und war in der That entzückt. Ich kann Ihnen nur rathen —"

"Sich in Ihrem deutschen Philisterbewußtsein zurechtzufinden und gemüthlich einzurichten. Liebe Freundin, ich freue mich unendlich, Ihnen begegnet zu sein oder haben: wenn ich jedoch durch den fortwährenden Umgang mit mir selber grenzeulos langweilig geworden sein sollte, so lassen Sie's nur nicht mich entgelten; — sonst aber, wie befinden sich Euer Gnaden?"

"Durch den fortwährenden Bertehr mit der Welt durchaus nicht verwöhnt, momentan jehr mohl. Befter Scholten, ich habe Gie bereits

gesucht, das heißt ich habe die letzten Wochen durch fort und fort gehofft, Euch Sonderlichsten der Sterblichen an einer Wendung des Weges zu treffen. Nun haben wir hier freilich die rechte Stelle getroffen, um uns in der gewohnten Weise zu grüßen und die Wahrheit zu sagen oder allerlei Wahrheiten, wie man da unten im flachen Lande sich ausdrückt."

Der Juftigrath war so nahe als möglich getreten und hatte bem

Maulefel der schönen Judin die Sand auf die Rruppe gelegt:

"Bird bas auch heut' Abend zu einer Ofengabel ober einem Befenftiel?"

Die Baronin lachte:

"Ei, herr, Sie haben es ja selber bemerkt, daß wir uns unter ben germanischen Buchen- und Tannenbäumen befinden. Was habe ich mit euren Mysterien und Nythologien zu schaffen? Da wir zu hause keine Defen hatten, so kannten wir wahrscheinlich auch keine Dfengabeln, und über die Art der Zimmer- und Gassenreinigung zu Jerusalem sind eure Gelehrten auch noch nicht ganz einig. Auf dem Todten Weere tanzten wir leichtsüßig über dem Salz-, Schweselund Asphalischaum; bleibt mir gefälligft mit eurer Bratäpfel- und fingenden Theekesssschaft wom Leider ware es aber, wenn Sie trog alledem endlich einmal wieder eine Tasse Thee bei mit trinken würden?"

Der Justigrath schien bie lette Frage ganglich zu überhoren. "Götterblut!" murmelte er. "Beim Athemholen bes Archipelagos,

ich brauche ihr ben Buls nicht ju fühlen! Schor!"

"Was soll das bedeuten?" rief die Frau Salome. "Sie reden mit sich selber! Weshalb reden Sie nicht mit mir? Ihr Umgang scheint Sie freilich arg verzogen zu haben."

"Sm, Gie haben Necht, Gnädige. Bas beliebten Sie zu fagen?" "Ich lud Sie zu einer Taffe Thee ein, mein braver germanischer

Waldsput."

"Und ich wurde die Sinladung felbstverständlich mit Vergnügen annehmen, wenn nicht heut' Abend vielleicht bei mir Jemand zu Gaste ware, den ich nicht gern allein am Tische sien lassen möchte. Wenn Sie aber eine neue Probe deutschen Sputs haben wollen, schöne semitische Zauberin, so rathe ich Ihnen väterlich, mit mir zu reiten und meine Bewirthung anzunehmen. Ueber die letztere sollen Sie sich verwundern, und gewissen Leuten kann man keine angenehmere

Babe bieten, als einen echten und gerechten Brund gur Bermunderuna."

Die Baronin Salome lachte erft, feufzte aber gleich barauf und fagte: "Go ift es."

.. Nun ?"

"Ift vielleicht Freund Schwanewede aus Vilfum unterweas?" "Dem bin ich einen Besuch schuldig, und Gie besgleichen, liebe

Frau. 3ch habe Gie auf einen neuen Sput eingeladen, Baronin,

und wiederhole meine Ginladung."

"Und ich nehme fie an, mein väterlicher Bundermann; die Sonne ficht noch ziemlich hoch, und ich finde nachher auch wohl in einer Sternennacht den Beg durch den Bald nach Saufe. Levate la tenda! ich bin mirklich neugierig auf bas, mas Gie mir zeigen wollen."

"Sie und Ihr Thier werden dann und mann por einer Schneise ober einem sonstigen Solzwege nicht zurüchschrecken, und fo reicht die

Reit für Alles."

"Co benn hinein in das Geheimnig!" rief die Dame und ließ

ihren Maulefel auf Die Strafe gurudtreten.

Es war ein hubsches Bild, wie die Drei jest gusammen furbaß gogen, der Giel, die ichone Sudin und der Ruftigrath Scholten.

### Diertes Kapitel.

Daß der Juftigrath die Begend genau fannte, murde bald recht

deutlich. Er führte und der Gfel folgte.

Ihr Weg ging nun eine furge Strede auf der Landftrage bin; dann schlug der Alte einen Nebenpfad über die baumlose, mit Felsentrummern überfate Lehne ein und benutte einen Baldarbeiterfteig, der fie in den duntlen Tannenmald niederführte. Run benutten fie einen durch den Commer ausgetrochneten Bergbach als Beg und gelangten erft nach langeren Dlubseligfeiten und Beschwerden in eine Schneise, die es dem Juftigrath erlaubte, neben dem Maulthier und dem Anie der Frau Salome einherzugehen. Sobald ihm das möglich geworden war, gerieth er mit der Dame in ein Gefprach, das felbitverftändlich seinen Unfang aus der landschaftlichen Umgebung entnahm.

"Sett treibe ich mich nun schon wieder an die feche Wochen in diefen

Bergen umber," fagte die Baronin.

"Und zwar mit bem Gefühl, durchaus nicht ba hinein zu gehören," meinte Scholten.

"Da das über unsere Willfür hinausliegt, halte ich mich nicht für verpflichtet. Ihnen eine Antwort zu suchen. Sonst aber stehe ich mich durchschnittlich recht gut mit den Höhen und Tiesen, den Bäumen und Wassern und allen lebendigen Geschöpfen, Sie eingeschlossen, Scholten."

"Das soll nun keine Antwort sein?" brummte Scholten und fügte erst nach einer geraumen Pause hinzu: "Also Euer Gnaden haben sich den Stimmungen Ihrer Umgebung wieder nach Wöglichkeit angepakt?"

"Das ist der rechte Ausdruck! Wir passen uns den Stimmungen bessen, was ums umgiebt, an, und ein Geschäft ift es — ein Thun, eine Arbeit, während welcher wir uns nicht Mclancholie als Behagen aus Sturmwind und Stille, aus Regen und Hinnelblau, aus Sonne und Schatten spinnen. Wenn einmal das Zünglein der Wage einsteht, dann —"

"Nun, dann?"

"Sehen Sie doch die Nase, die uns der alte Steinklot dort aus dem Gebüsch dreht! Scholten, der Kerl hat eine sast ärgerliche Aehnlichkeit mit Ihnen. Nehmen Sie es nicht übel, aber Sie müssen mich unbedingt noch einmal hierher führen. Ich muß diesen Burschen zeichnen!"

"Das ift nicht der erste Esel, den ich Ihnen gehalten habe, während Sie sich derartigen artistischen Bersuchen hingaben," sagte Scholten; doch die Frau Salome neigte sich aus ihrem Reitsattel und rief:

"Glück auf, Großpapa Granit! Nicht wahr, es ist zu lächerlich, zu bumm, daß das närrische Menschenvolt hierher kommt und meint, Du solltest Dich seinen Grillen bequemen und Deine Stimmung der seinigen anpassen? Hat er genickt, lieber Freund?"

Der Alte lächelte:

"Bohl möglich. Sie haben wohl schon ehebem die Steine gum Ricken gebracht "

Run lachte die schöne Frau:

"Wahrlich! In den Tagen, da uns das noch Spaß machte!" Doch da der Hochwald um sie her augenblicklich sehr dicht und dunkel wurde, so schien sie sich eben so augenblicklich der Stimmung, die er verlangte, zu fügen und, zu ihrem Begleiter sich niederbeugend und die Hand auf seine Schulter legend, sagte sie:

"Mein Freund, nickendes Gestein droht mit Einsturz. Unsere eigenen Wälle brechen über uns zusammen. Und manchmal wird man lebendig von ihnen begraben. Führt Ihr Weg nicht bald wieder in die Sonne?"

"Mun fo nach und nach," fagte ber Juftigrath verdrieglich. "Uebrigens reicht die Beleuchtung wohl noch hin, daß Gie fich meine Physiognomie dabei betrachten tonnen Sagen Sie, Sie narrifche Judenmadam, febe ich fo aus, als ob ich mir durch fentimental-flagliche Redensarten die Laune verderben liege? Da muffen Gie doch fich einen anderen Jeremias suchen und fich mit ihm auf die Trummer von Jeruscholagim segen. Ich habe beide Rechte studirt und dies und das noch dazu, bin dreimal meiner eraften Lebensphilosophie halber relegirt worden und nachher nur aus Gnaden gum Eramen zugelaffen. So ziemlich ift mir Alles durch die Taken gegangen, vom Brotdieb aus Sunger, Elend und ju ftarfer Familie bis jum Brandftifter und Morder aus purem Bergnugen. Bom eintägigen Gefängniß wegen Feldarbeit am heiligen Countage bis jum Tod durchs Schwert ober Beil megen fechsfachen Familienmords weiß ich Bescheid in den Buftanden der Menschenwelt. Gine hebraische Millionarin und dazu hubsche und gesunde junge Wittwe und zwar aus Berlin, Die ihre Billeggiatur bier in ber Gegend in einer eigenen Billa halt, muß fich mir auf eine andere Beife zu den Aften geben, che ich ihr und ihrem fonor-melancholisch verschleierten Stimmorgan glaube, daß fie fich über ihr Dasein zu beklagen hat. Daß fie fich bann und wann über die frummnafige Berwandtichaft und über die liebe Befanntichaft unter den driftlich-germanisch aufgeftülvten Arier-Riechern zu ärgern hat, will ich ihr mohl glauben. Bu weiteren Ronzessionen laffe ich mich aber nicht herbei "

"Sie sind doch ein furchtbarer Grobian, Scholten!" rief die schone Frau.

"Unter Umständen — ja!" brummte der Alte und fügte unverftändlich zwischen den Zähnen hinzu: "Immer aber da, wo ich nicht nur Menschensleisch rieche, sondern auch Ichor wittere und man mir dann mit Flausen kommt."

"Da ist die Sonne wieder," rief die Frau Salome, "und jett, Scholten, bitte ich Sie freundlich, ein ander Gesicht zu gieben. Im Grunde ist es doch nur eine komische Nachahmung und erreicht das Urbild lange nicht. Ich mache Sie da eben harmlos auf eine Felsenfrahe zwischen den Tannen ausmerlsam, und sofort sallen Sie ins Genre untergeordneter Talente und ziehen sie nach. Was sehe ich an Ihrem Gesicht, was mir — unter Umständen — mein Spiegel nicht grinnmiger zeigt? Was murmelten Sie da von: Ichor?! Da kommt ein luftiger Strahl zwischen den alten Stämmen durch, und wenn Sie hösslich Abbitte leisten wollen, ziehe ich den Handschuh ab und halte meine Hand in das Licht. Ueber die Hand hat man mir dann und wann Komplimente gesagt, aber noch nie über das Blut, das in ihr sießt. Sehen Sie das Götterseuer? da flammt es zwischen Ausgang und Niedergang und wird zwischen Occident und Orient sluthen, ob ich mich dann und wann langweile oder nicht. Was haben Sie noch zu sagen, bester Justizrath?"

"Daß Guer Gnaden eine Sand jum Ruffen haben!"

"Flausen!" sagte die schöne Jüdin boshaft lächelnd, das Wort von vorhin wieder anwendend, und der Alte lachte und stieß mit

feinem Stock auf den Boden und rief:

"Bas für ein Ohr Eure Leute haben! Nun denn, bei den Göttern des Aufgangs und des Niedergangs, bei dem hohen Liede von der Attraktion im Weltall, bei den rothen Rügelchen in den Abern von Mensch und Thier; wenn Du vor mir stirbst, Menschensind, will ich mich über Deinem Hügel auf den Schild lehnen und sprechen: Das war mal ein braves, ordentliches Weib! Mit dem Worte ,außerordentlich wird ein zu großer Niehrauch getrieben, als daß ein Freund dem andern es in die Grube mitgeben könnte."

"Da ift meine Sand, mein Freund; wenngleich nicht zum Ruffen.

Wie weit haben wir noch bis zu Ihrer Sohle?"

"Eine Pfeife Tabak, eine gute Harzstunde, zwei und einen halben Hundeblass weit. Gehen Sie nur immer meinen Gierschalen nach, in einer Stunde sind Sie am Ort, sagte mir einmal ein kauender landeseingeborener geistlicher Herr, den ich nach dem Wege fragte, und seine Gierschalen brachten mich richtig nach einem Gewaltmarsch von ein und einer halben Stunde an Ort und Stelle."

"Gin recht ordentlicher Appetit!"

"Nun, den können Sie dreift außerordentlich nennen, Baronin. Mir aber ist die gute Berdauung eines Andern nie von solchem Nuten gewesen als in jenem Falle. Aber beiläufig, zum Henker, mas ist denn überhaupt unfer Gein, Wesen und Treiben anders als ein Den-Gierschalen-Anderer-Nachgeben?"

"Sagte das Merlin aus der Tiefe von Brogeliand, oder Juftig-

rath Scholten von der Sobe feines Bureauftuhls aus?"

"Ichor!" murmelte Justigrath Scholten, und so zogen sie weiter, wirklich wohl noch eine gute Stunde, durch Licht und Schatten, auf gebahnten Wegen und auf ungebahnten, bis ein mit gelben Tannennadeln bedeckter Pfad, den nur hier und da die Wildschweine zerwühlt hatten, sie aus dem Hochwalde heraus und zu ihrem Ziel brachte. Bor ihnen, über eine Gebirgsebene weit ausgestreut, lag ein graues Dorf in der Spätnachmittagssonne, und troß der Sonne traf die Wanderer ein kühler, ja kalter Luststem. vor welchem wie vor dem plöglichen Blick in den gegen die westlichen Berge sinkenden Feuerball, die Reiterin unwillsürlich die Jügel ihres Thieres anzog.

"Belch ein merkwürdiger Bechfel der Temperatur!" rief fie, und

fie fand zu der meteorologischen Bemerkung ein Dichtercitat.

"Ein Bindftoß fuhr aus dem bethränten Grunde, Und es erbligte purpurrothes Licht,"

murmelte sie, und der Justigrath, auf die schindelgedeckten häuser und hütten deutend, brachte die Terzine und den dritten Gesang der hölle mit einem gewissen murrischen Nachdruck zu Ende.

"hinfant ich ohne meines Dafeins Runde, Wie unter eines ichweren Schlafe Gewicht,"

citirte er und fügte seinerseits hinzu: "Es haben schon mehr Leute aussindig gemacht, daß es hier gewöhnlich ziemlich fühl weht. Das ist nervenstärkend, Baronin; und was den Schlaf anbetrifft, so habe ich seinetwegen hier Quartier genommen. Er hat sich niemals im Leben zu schwer auf mich gelegt; — auf meines Daseins Kunde aber verzichte ich dann und wann mit dem größten Vergnügen."

"Um so weniger finde ich es passend und berechtigt, daß Sie mich vorhin so grimmig ansuhren und von Ihrer Amtserfahrung

und Rriminalgesetbuchweisheit aus lächerlich machten.

"Benn wir demnächst einmal wieder eine Partie Billard zusammen spielen, wollen wir die Kontroverse fortsetzen, Frau Salome. Wenn wir uns jetzt nicht beeilen, wird wahrscheinlicherweise mein Besuch des Wartens überdrüfsig werden und heimgehen, ohne eine Visitentarte zurückzulafsen."

Er ergriff von Neuem den Zügel des Maulthiers und führte es von dem Baldpfade auf den steinigen Dorfweg und dem Dorfe zu. Die schöne Frau lachte und sagte:

"Go feid ihr!"

"Ja so, sind wir!" brummte Schosten. "Als ob noch Jemand nöthig hatte, mir das zu sagen?!"

## fünftes Kapitel.

Wie unter eines schweren Schlases Macht lag trot ber Tageshelle das Dorf da. Bas die Drei anging, so war der Esel der Gleichmüthigste unter ihnen; aber auch er hatte sich mit seinem Berdruß adzusinden. Es wuchsen ausgezeichnete Disteln farbenprächtig zwischen dem Gestein bis in den Weg; man wußte ihren Zuckergehalt wohl zu taxiren, aber der zweibeinige Narr mit dem dicken Prügel und dem ewigen widerlichen, unverständlichen Menschengeschnatter zog nicht am Zügel, sondern er riß an ihm, und die dumm-unversichämte Kreatur, die man den lieben langen Tag auf dem Rücken gesabt hatte, hätte Einem freilich durch ihren Anblick den Genuß an der volliten Krivve verleiden können.

"Bas ist Talent für Lebensbehagen?" murmelte in dem Augenblick der Justigrath Scholten. "Nichts als die Gabe, aus dem Qualm etwas zu machen, der von dem Feuer der Leidenschaften in der Luft wirbelt!"

Die Frau Salome aber fah mit ihren orientalischen Augen auf bas ftumme Dorf.

Rein Kindergeschrei — fein Gansegeschnatter — fein fröhliches Singen der Feldarbeiter! Biel Gebusch, doch wenige Obstbaume um die Schindelhäuser. Eine grauc Steinfirche abseits auf einem Hügel zwischen den Gräbern des Dorfes; das hohe Gebirge seitwarts über den Wäldern und nach der andern Nichtung hin, über die Dächer, das Gebüsch und die mageren Felder hinaus, die ferne blaue Ebene!

"Es ift ein einfilbiges Bolt, das hier hauft," sagte Scholten. "Bum größten Theil befindet es sich gegenwärtig sogar unter der Erde; drei Biertel der mannlichen Bevölkerung treiben Bergbau, und das lehte Biertel mit den Weibern befindet sich im Walde oder auf

den Aeckern. Sie haben kurz anzubeißen, das sehen Sie schon den Kindergesichtern an. Manchmal passiren da Geschichten, die das Gepräge eines ganz andern Säkulums tragen. Sie stoßen auf Worte, Ausderück, Ansichten, die ganz sonderdar nach der Wüstenei des siedzehnten Jahrhunderts riechen, kurz einen idhulischern Sommerausenthalt für einen alten Juristen werden Sie sich sehmenlich vorstellen können, liebe Baronin. Außerdem habe ich aber natürlich auch das Vergnügen, der einzige Gast der guten Leute zu sein, — ein nicht zu unterschäßender Vorzug. Sagten Sie etwas?"

"Nein. Aber es ware mir lieb, wenn wir nun bald Palamons Hutthen und Strohdach zu Gesicht bekamen. Sie schildern so verlodend, daß man saft Lust hat, jest — zwanzig Schritte vor dem riegellosen Pförtchen umzudrehen und im Galopp seinen Hals in

Sicherheit zu bringen."

"Run, nun, das Reft liegt trot Allem mit allem Uebrigen rundum im neunzehnten Jahrhundert. Bormarts, Signor Mulo!"

Sie freuzien einen hastigen Bach und gelangten nun zwischen die Zäune und Säuser. Da suhren wohl einige ob der Reiterin verwunderte Gesichter an die Fenster, drei oder vier eilige Frauen liesen gaffend in die Hausthüren, und die Kinder rannten in den Weg und schen zuruck; aber das Dorf behielt dessenntgeachtet den Ausdruck des Albgestorbenseins. Rur ein Mann begegnete dem Justizrath und der Frau Salome und grüßte den Alten ziemlich höflich.

Sügelauf und hügelab zogen sich die Dorfgassen, wenn man die Wege zwischen ben regellos verstreuten Wohnungen so nennen wollte; und der Kirche zu, gegen die Berge hin, zwischen Gebüsch versteckt, lag die Behausung Scholtens; so nahe der Kirche, daß der furiose Rechtsgelehrte in windstillen Nächten wahrscheinlich das Geräusch der

Unruhe im Thurm vernehmen fonnte.

Bor einer Lücke in der lebendigen Sede, die eine Thur vorstellen konnte, ließ der Justigrath den Bügel des Esels frei und zog die Müge ab, indem er sich verneigte wie ein Seneschall oder Kastellan auf dem Theater oder aus einer zierlich-höflicheren Zeit.

"Guer Gnaden sind angelangt," sprach er und war seiner Begleiterin beim Absteigen in einer Weise behülflich, die flar darlegte, daß er nicht zum ersten Mal einer Dame vom Rof oder Efel half

"Unsere Gnaden danken Guch freundlichst," fagte die Baronin lächelnd. "Die knieenden Pagen, den Salut vom Donjon, den

üblichen Bewillfommnungsscherz des budligen Burgzwergs erlaffen wir unserm edlen Gastfreund. Gie hausen in der That recht heimlich, lieber Scholten."

"Und Sie haben wie gewöhnlich das richtige Wort für die Sache gefunden, liebe Frau Salome. Nie oder selten hat ein alter abgeseimter juristischer Fuchs sich so heimlich ins Grüne verzogen wie ich hier. Sehen Sie da, zur Linken und Rechten die Küsterei und Pfarrei. Da habe ich meine zwei lieben Dorffreunde dicht zur Hand. Und der Schatten des Kirchendaches fällt auf mein Dach, wenn die Sonne danach steht; aber das Gemüthlichste ist doch der stille Dorffreiedhof, auf welchem ich stets, der geschützen Lage wegen, meine Morgenpseise rauche. Wenn die Witterung es irgend erlaubt, wandle ich in Schlafrod und Pautosseln unter den Gräbern, Kumen, Kränzen und Kreuzen als ein Poet und Philosoph und notire nichts — als eben die Witterung in meinem Terminkalender —"

"Und bringe es doch nicht dahin, von der närrischen Judenmadam Salome Beitor für den Berzwicktesten der Sterblichen gehalten zu werden. Wir haben unter uns Charaftere, denen Sie längst nicht das Wasser reichen, bester Justizrath. Geben Sie sich also weiter feine Mühe."

"Bo lassen wir nun den Asinus?" fragte Scholten, mit dem Zügel des Thieres in der Hand sich umschauend, und die Buronin lachte darauf so herzlich, daß der Alte beinahe nunmehr zum ersten Wal an diesem Tage die Fassung und Haltung verloren hätte.

"Zum Kucut!" brummte er und fand au seinem Glück einen Ajt, um welchen er den Niemen schlang. "Tretet ein, Gnädige," sagte er, "und nehmt die Gewißheit mit über die Schwelle, daß Ihr willsommen seid. Hätte ich viele Euresgleichen unter euch und uns gefunden, so — wurde ich mich wahrscheinlich nicht mit meinen Besuchen bei Ihnen begnügt haben, liebe Freundin."

Die schöne Frau verneigte sich, den Saum ihrer Kleider zusammenfassend, und trat über den Steintritt. In demselben Moment erschien ein altes, verwittertes Harzweib auf der Schwelle des Hauses, und der Justigrath stellte vor:

"Meine Sauswirthin, Wittwe Bebenroth, vor fünfzig Jahren ein recht niedliches Kind, um das mehr denn ein Jüngling mit blutigem Kopf nach Sause kam; jest eine ganz brave Frau, die nur dann und wann ihr Mundwerk ein wenig im Zaume zu halten hat." "D Berr Juftigrath!" rief die Alte.

"Nun, nun, Frau Baronin; wir wollen mit Niemand gu ftrenge ins Bericht geben. Gie hatte es für ihren Charafter vielleicht gu bequem mit dem Friedhof da vor ihrer Thur. Zwei Manner hat fie ju Tobe geargert und zwar nur, weil fie fie nur über den Baun gu ichieben brauchte, um bas Saus rein und ruhig zu machen."

"D du gutiger Simmel, nun hore ihn wieder Giner!" freischte "Ach, Madam, fonnte ich denn für die Ruhr bei meinem 3meiten? Und tonnte ich bafur, daß mein Letter fich im Steinbruch nicht mit der Sprenapatrone in Acht nahm?! D Madame, glauben Sie nur niemalen, mas der Berr Juftigrath fo binfagen; auf dreimal machen Gie zweimal Ihren Gpag mit Ginem. Bas meinen Erften angeht, fo hat mich ber von Anfang an fo fchlimm traftirt, bag es fein Bunder gemesen ift, wenn ich mich gegen ihn gewehrt habe, wie ich fonnte."

"Berrgott, von dem Erften hab' ich ja noch gar nichts gewußt!" rief Scholten verblufft. "Alfo find es gar drei gewesen? Und iett tomme ich ichon feche Commer hinter einander hier in die Ginode und gebe jeden Morgen da im Dorfarchive spazieren, und fie hat es doch möglich gemacht, mir Ginen - ihren Ersten gar, gu verheim-D Bittme Bebenroth, o Beiber, Beiber, Beiber!"

"Der Meifter Rafties fann ibn felber nicht mehr finden," fagte Die Alte fleinlaut beschönigend, und mit jum Simmel gerichteten Augen wendete fich der Juftigrath an die Frau Salome und achgte:

"Run bitt' ich Gie; Diefer Deifter Rafties ift ber Archivar des Ortes, das heißt der Todtengraber und gut feine achtzig Sahre alt. Er ift mein guter Freund und behauptet, jedes Regal und Fach in feinem Repositorio genau zu tennen nach Datum und Inhalt. Das nennt man nun Siftorie; und fo geht man mit ben wichtigften Dofumenten ber Erbe um!"

"Ich ginge in Ihrer Stelle jest in Ihre Stube, Berr Juftigrath," fagte die Alte verdroffen. "Das Rind ift eingeschlafen, und wenn es mir nicht gesagt hatte, daß es auf Gie warten muffe, und baß Gie es eingeladen hatten, fo murde ich ihm mohl eine andere Schlafftelle angewiesen haben."

"Auf Gure Befahr!" rief Scholten. "Rommen Sie, Baronin. Sie gieben mir auch eine verzwickte Miene. It Ihnen die Wittme

au fchmer auf die Geele gefallen?"



Die Frau Salome schüttelte sich ein wenig, folgte dann der einladenden Handbewegung und trat über die Schwelle der Stube des Justigraths. Der Kuckut der Uhr im Winkel rief gerade in diesem Augenblick sechsmal.

Es mar eine gewöhnliche Bauernftube, jedoch fahler und gerathe-Icerer, als man fie fonft zu finden pflegt. Der jegige Bewohner hatte für feinen Aufenthalt Alles, mas ihm im Bege ftand, und beffen mar nicht menig, hinausschaffen laffen. Dur die Uhr, ber lange maffive Tifch, die in der Band befestigte Bant, der Dfen und einige breibeinige Solaftuble mit beraformigen Ausfägungen in ben Rücklehnen hatten Gnade vor feinen Augen gefunden. . Ebenfo ein Bandichrant und am Genfter eines jener befannten untrüglichen Wetterhauschen, aus deffen Thur bei angenehmer Witterung der Mann, bei Regen aber die Frau tritt, und in welchem eine Darmfaite bas bewegende Pringip fpielt. Gine alte - Die erfte Benfer Ausgabe ber Pièces fugitives von Mr. de Boltaire lag in der einen Fenfterbant, ein bleiernes Dintenfaß mit einem Banfefederstumpf stand in der anderen. In einer Ede ftand ein halb Dutend langer Bfeifen und ein Reservefnotenftoct. An einem Ragel hinter der Thur hing Die Garderobe des Juftigrathe Scholten, und eine zweite Thur führte in eine Rammer, in welche einen Blid zu werfen wir uns nicht erlauben werden. Wir haben noch ein Anderes zu betrachten, mas auch die Baronin Salome rasch und nicht ohne Interesse ins Auge fakte, und auf welches uns die Wittme Bebenroth bereits aufmerkiam aemacht hat.

Auf der Bank hinter dem Tische saß oder lag vielmehr ein junges Mädchen, dem Anschein nach ein Kind von zwölf Jahren, und schlief. Von dem Gesichte sah man nichts; die Kleine hatte es auf die Arme gelegt und schlief mit der Nase auf dem Tische. Das Haar aber, dessen eine Flechte sich gelöst hatte, überströmte in merkwürdigster gelbweißer Fülle die Arme und den Tisch, und dieser Besuch schien sehr müde zu sein und lange nicht geschlasen zu haben: der Eintritt des Justizraths nit seiner schönen Freundin erweckte ihn nicht.

"Ich wurde Ihnen die Bank anbieten, Gnädige," fagte der augenblickliche Herr der vier Wände, "aber Sie sehen, es läßt sich nicht thun. Rehmen Sie Plat, ich freue mich sehr, Sie endlich einmal hier zu haben."

Er schob der Baronin einen der dreibeinigen Stühle mit einem der Herzen in der Lehne hin und holte sich gleichfalls einen. Doch ehe er sich setze, ging er zu dem offenen Bandschrank, holte ein weißes Brot nebst einer mit Salz gefüllten Glasschale, sowie ein Messer auf einem irdenen Teller mit dem Spruche: Und sie aßen Alle und wurden satt. Ev. Matthäi 14, 20. — Damit kam er vergnügt zurück an den Tisch und meinte:

"Es ift eine Gefälligkeit von Guch, Gastfreundin, aber Ihr thut mir wirklich einen Gefallen, wenn Ihr jeto zum ersten Mal Salz

und Brot unter meinem Dache eft."

"Und einen Trunf der frischen Welle, Der nie das Blut geschwinder treibt,

Gastfreund," bat die jüdische Edelfrau, worauf Justizrath Scholten seine Wittwe Bebenroth mit einem Kruge zum Brunnen schickte und brummte:

"Mit der Reservatio, daß Sie mir damit nicht tommen, wenn ich

Ihnen meinen Wegenbesuch abstatte."

Die Schläferin am Tische regte sich mahrend dieses Zwiegespräches, doch sie erwachte nicht, sie legte ihren Kopf nur ein wenig bequemer zwischen ihre Arme.

"Ben haben Sie denn da, Scholten?" fragte die Baronin.

"Welch ein merkwürdiges Saar die Rleine hat!"

"Die Sonne Judäas hat freilich nichts mit diesem Flachsfelde zu schaffen. 's ist die Tochter Duerians, den Sie auch nicht kennen, Frau Salome. Ihren Taufnamen habe ich ihr aus der Tiefe meiner germanistischen Geschichtsstudien aufgesischt und angehängt. Gilike heißt das Kind — Eilike Duerian. Ein ganz vortresslicher Name, Gilike, den ich aber dem Pastor vor dem Taufakt in den Büchern altsächsischer Chronik und Legende aufzuschlagen hatte, ehe ich ihm denselben mundgerecht machte."

"Und wer ift Querian?"

"Hm." antwortete der Justigrath, "das mögen Sie sich von seiner Tochter erzählen lassen. Bierzehn Jahre ist's her, seit ich sie in der Marktsirche zu Hannover aus der Tause hob und sie auf den Markt des Lebens brachte. Sie ist ein recht gescheidtes Ding in den Jahren geworden und weiß ziemlich genau Bescheid in den Umständen ihres Papas."

"Und Querian wohnt bier im Dorfe?"

"So ift es. Und er wohnt hier nicht blok als ein flüchtig vorüberziehender Commergaft. Er hat fich aniaffig bier gemacht, o. er fitt bier fehr feft. Run, wenn Gie Glud haben, werden Gie ja auch wohl feine perfonliche Befanntschaft machen; ich erlaube mir jedoch, Gie von vornherein barauf aufmertfam zu machen, daß ber Berfehr mit ihm einige Behutsamfeit erfordert."

"Meine Neugier -"

"Nach dem Borterbuch ein heftiges Berlangen, etwas Unbefanntes fennen gu lernen oder gu erfahren; das aber, wie ich bann und wann erfahren habe, nach feiner Befriedigung in fein Gegentheil umschlägt. Gilife!"

Er hatte bei bem letten Borte feinem fchlafenden Bafte die Sand auf die Schulter gelegt, und die Rleine erwachte. Sie fuhr aber nicht rasch und erschreckt in die Bobe, sondern sie richtete fich langfam und trage empor und ftrich gahnend mit beiden Sanden die Saare gurud. Da ihr bie Frau Galome gerade gegenüberfaß, fab fie auch auf die schöne Baronin. Gie ftierte fie an aus hellen, blauen Mugen, und es war etwas in bem Blicke, mas die Frau Salome ju dem ftummen Ausrufe bewog:

"Mein Gott, das arme Geschöpf ift blodfinnig."

### Sechstes Kapitel.

"Dieses wohl nicht; freilich aber ein wenig in hinsicht auf geiftige wie forperliche Erziehung vernachläffigt," fagte ber Juftigrath, als ob er mit feinen leiblichen Ohren gehört habe, mas die Baronin in der Tiefe ihrer Seele gerufen hatte. "Blodfinnig ift fie nicht, fie fieht nur bann und mann fo aus."

"Daß der Umgang mit Ihnen ein wenig mehr als bloge Behutsamfeit erfordert, weiß ich, es ift nicht mehr nothig, daß Gie mir Diefes immer von Neuem deutlich machen, Scholten. Guten Abend, mein Rind; wirft Du mir ergahlen, mas Dir eben traumte?"

Die Rleine machte nur die größten und verwunderiften Augen; wie eine Erscheinung aus einer anderen Belt ftarrte fie die fcone Dame an, antwortete aber nicht.

"Guten Abend, Gilife," fagte ber Juftigrath. "Gut geschlafen?

Eigentlich follte man Dir einen guten Morgen munschen."

Jeht ging ein Lachen über die Züge des Mädchens, während es sich mit den Anöcheln beider Hände die Augen rieb und von Neuem herzhaft gähnte.

"Bie Biele haft Du heute schon verschlungen?" brummte Scholten, und jest zeigte es sich, daß das Ding doch auch zu reden wußte.

"D, noch Niemand, Herr Pathe. Wir haben auch gar nicht zu Mittag gekocht Der Bater hatte keine Zeit, und ich habe ihm geholsen Jest schläft er, und ich bin hier und habe auch geschlafen. Es ist wohl der heiße Tag gewesen, und unterwegs hatte mir der liebe Gott noch einen Botengang linksab geschickt. Das hat mich wohl noch schwindeliger gemacht; da bin ich hier in der Kühle eingeschlafen, ohne daß ich weiß, wie es zugegangen ist. D, nehmen Sie es nur nicht übel!"

"Im Brotschranke war ein halbes gebratenes huhn — belikat! — und ein Topf mit Pslaumen in Zuder?!" sagte oder fragte der Justizrath, wie verstohlen mit dieser Bemerkung sich seitwärts anschleichend.

"D, ich weiß, herr Pathe! Ich stand auf den Zehen; aber sie hat mich am Bopf umgedreht, und da habe ich hier auf der Bank

gewartet und bin eingeschlafen "

Die Augen der Kleinen leuchteten bei dem neuen Blick auf den Wandschrant; aber die Augen des Justigraths Scholten leuchteten gleichfalls bei einem Blick in denselben. Mit einem Sprunge war er vor der Stubenthür, und sosort erhub sich in der Tiefe des Haufes – wahrscheinlich in der Küche — ein Lärm, der die stillen Schläser an der Kirche unter den Kreuzen und grünen Hügeln hätte auswecken können. Der gemüthliche alte juristische Sommergast der Wittwe Bebenroth schien toll geworden zu sein. Er schrie, er brüllte — Pfannen und Töpse rasselten — dazwischen zeterte und heulte die Wittwe; die Frau Baronin Salome von Beitor aber schod der Eilste den irdenen Teller mit dem Brot zu und sagte:

"Du wirst für jest wohl damit fürlieb nehmen muffen, mein

armes Kind."

"D!" rief Eilike Querian, griff mit beiden handen gierig zu, riß ganze Stude mit den blendend weißen, scharfen Bahnen ab und erstidte fast im Rauen und Schlingen.

Der Anblid mar folder Urt, daß bie Frau Salome, die Sande faltend, murmelte:

"Wer konnte darauf achten? Ich hab's nicht gesehen; aber ich hoffe, er hat seinen Spazierknittel mit in die Rüche genommen und macht Gebrauch davon. Ich hoffe zu Gott, daß er das Weib durchprügelt!"

Reuchend, mit dem hellen Buthschweiß auf der Stirn, trat

Scholten wieber ein.

"Das Kind habe Alles gefressen, behauptet der Unhold und will darauf einen selbstwerständlich salschen Eid schwören," sagte er grinsend. "Eilike —"

Das Kind hatte sich bereits erhoben. Es stand in einer seltsam pathetischen Stellung. Die linke Hand hatte es auf die Brust gelegt, die rechte erhob es, rectte die Schwurfinger auf und sagte mit wunderlich seierlichem Tone:

"Der barmherzige Herr und Schöpfer vom himmel und ber

Erbe ift mein Beuge. 3ch habe es nicht gethan."

Die Frau Salome sah von dem jungen Madchen auf den Justigrath:

"Scholten, ich bitte Gie?! Bas ift das, Scholten?"

"Eilife Querian. Querians Tochter, wie ich Ihnen sagte. Mein Pathchen aus der Marktfirche zu Hannover, wie ich Ihnen bemerkte. Ich habe die Person nach dem Wirthshause geschickt. Nicht wahr, Eilife, wir sind mit jeglichem Taselabhub zufrieden?"

Das Kind lachte. Es kaute weiter, schien ben Herrn Pathen wenig zu verstehen und schien vor allen Dingen mit Allem zufrieden zu sein, was ihm zwischen die gefunden, glänzenden Zähne kam. — Die Wittwe Bebenroth kam mit einem leeren Korbe zurück, trat patig in die Stube, schlug die Arme unter und sagte grimmig, verdrossen und voll höhnischen Triumphes:

"Nichts! Alles ragentahl - der lette Knochen für die Sunde.

Sapperment, ift das ein Umftand!"

"Capperment," brummte der Justigrath. "Weib, ich hatte Lust, Dir einen Kriminalprozes auf den Hals zu hangen!"

Da setzte die Wittme ihren Korb nieder und verzog den Mund

ju einem neuen Gebeul:

"D, Herr Rath, ich habe noch einen Schinken im Rauch. Mein letter Seliger ift dieses fein lettes Fruhjahr durch mit langer Zunge,

drum herumgegangen, und ich habe ihn leidergottes mehr als einmal von der Leiter heruntergezogen und ihm das Meffer aus den Händen gerissen. Ach Gott, ach Gott, hätte ich gewußt, daß dies sein lettes Frühjahr sein sollte, so hätte ich ihn gut und gern mit seiner Gier dran gelassen. Ein Drache bin ich nicht, sondern nur eine arme, elende Wittfrau, Herr Justizrath, und das wissen Sie seit sechs Jahren am besten."

"Serunter mit dem Schinken! Her mit ihm!" rief Scholten; boch fein kleiner Gaft ftand auf, knigte höflich, und fagte:

"Ich bin gang fatt, Berr Bathe; ich dante auch fcon."

"Sapperment," wieberholte Scholten, und die Wittwe Bebenroth nurmelte etwas von einer "diebischen, gefräßigen Kröte" und ver-

schwand, auch diesmal ihren Schinken noch rettend.

"Sie hat das huhn doch sich selber genommen," flüsterte Eilike Duerian, und dann trug sie Teller und Brot und Wesser ein Zegliches an seinen Platz und wischte den Tisch ab mit einem Flederwisch, den sie vom Nagel hinter dem Dsen holte; brachte auch den Gänseslügel wieder an seinen Drt, kam zurück an den Tisch und auf ihre Bank und hub nun an, ditterlich zu weinen. Die Thränensluth kam so überraschend sür die Frau Salome, daß sie beinahe erschrak und jedenfalls ihren Suhl höchst verdutzt zurückschod. Der Justizerath, mit den Juständen seines kleinen Gastes bekannt, zog nur ganz unmerklich die struppigen grauen Augenbrauen zusammen, schob die Brille auf die Stirn und fragte:

"Alfo es ift einmal wieder gar nicht auszuhalten zu Saufe,

mein Mädchen?"

"Ich bin aus dem Fenster gestiegen. Es ist bose von mir; aber er hat es gottlob nicht gemerkt. Ich meine, ich fönnte sterben, ohne daß er es merkte. Er hat mich wieder nacht abgebildet, daß ich mich vor mir selber fürchte —"

"Er ist verrückt; und wenn wir sechsmal aus einem Neste sind, meine Geduld mit ihm ist zu Ende!" rief der Justigrath, die Faust schwer auf die Tischplatte fallen lassend. "Es ist unverantwortlich, daß ich ihm nicht schwn längst die Thür habe aufbrechen lassen; aber es soll heute Abend — jest gleich — noch geschehen. Er soll hervor! Einen andern Herb und Winter durch lasse ich Dich nicht mehr mit ihm allein, mein armes Kind! Er ist unzurechnungsfähig; ich werde iest auf der Stelle mit dem Vorsteher reden und mich diese

Nacht noch mit einer Darlegung der Berhältnisse an die zuständigen Behörden wenden. Sie sollen mir die Vormundschaft über ihn und Dich legaliter übertragen. Zum Henler, es ist kaum zu glauben, was Alles den verständigen Leuten in dieser Welt über den Kopf wachsen will! Prometheus?! D, der Karr soll mir nur mit seiner Dummheit kommen. Um Kaukasus werde ich ihn nicht sestschapeneden lassen, wohl aber sollie und behaglich in das Landesirrenhaus sehen sassen, wohl aber sollie und behaglich in das Landesirrenhaus sehen sassen sanguinis. Wundwasser und Chirurgen nennen das auch serum sanguinis. Wundwasser — Siter und Jauche! Ich werde ihn an den Ohren hervorziehen — beim Zeus, das heißt dem verttändigen, klaren, blauen Himmel, das werde ich."

Ja, beim unbewölften Zeus, der es aber versteht, Wolfen zu jammeln und tüchtig zu regnen; der Justigrath Scholten sah in diesem Moment nicht aus, als ob er viel von dem Blute der Götter in den Abern der erdgeborenen Menschen halte! Wie ein alter Kater sah er aus, oder, edler gesagt, wie ein Schwurgerichtspräsident, der bei ausgeschlossen Deffentlichkeit über einen mit dem Untergange von Sodom und Gomorrha in Verbindung zu bringenden Fall zu Gerichte sitt.

Die Frau Salome sah noch verdutter auf ihn wie vorhin auf die so unvermuthet in Thränen zersließende Gilike. Das Kind hielt angsthaft, mit offenem Mund, in der offenen Hand den Groschen hin, welchen es vorhin für einen Botenweg von einer gutherzigen Seele im Dorfe zur Belohnung empfangen hatte; — der alte Jurist erschien in demselben Grad erregt wie vorhin, als er, wuthentbrannt ob des sehlenden Huhrerbratens und seines Topfes voll Zwetschen, in die Küche der Wittwe Bebenroth stürzte, und er beruhigte sich in demselben Grade rasch wie nach jenem Jornausbruche.

Die gesträubten Brauen glätteten sich, die grimmigen Falten legten sich wieder in die gewöhnlichen Furchen zurecht, und der

Juftigrath fprach zur Frau Galome:

"Eure Gnaden verwundern sich? Eure Gnaden haben keine Ursache, sich zu wundern. Aber dieser Querkopf, dieser Querian, macht mir die Sache dann und wann zu arg, und wie er die Eilike traktirt, das hat sie Ihnen eben selber vorgetragen. Ein altes Bieh bin ich nicht, wie eben meine Wittwe da draußen brummt, und wenn ich einmal den Polyphem herauskehre, so hat das gewöhnlich seine guten Gründe Eilike, mein Herz, wie oft hab' ich es Dir verboten, von den Leuten Geld zu nehmen!"

"D, fie geben es mir aus gutem Bergen."

"Und aus Mitleid," achgte Scholten. "Das ift der Sammer und - ber Querian gehört doch ins Frrenhaus. Du aber nimmft es aus Dummheit, mein Rind, und fo muß ich auch das gehen laffen, wie es geht. Es ift, um fich die Saare ausguraufen!"

Die Frau Salome von Beitor hatte felten in ihrem Leben Die anderen Menschen fo lange allein reden laffen. Sett jedoch hielt fie es nicht langer aus, und es war ihr eigentlich auch nicht zu verdenken, wenn fie endlich eine genauere Ginficht in die Umftande ber Leute wünschte, beren Befanntichaft fie in fo absonderlicher Art machte.

"Benn ich hier nicht in die Sohle des Polyphemos gerathen bin, fo ift's vielleicht die Grotte des Trophonios. Mun marte ich aber mit Schmerzen auf die fluge, geheimnigvolle Stimme aus dem Dunkeln, Juftigrath. Und auch ber Gfel braugen vor der Thur wird allgemach ungedulbig, und ich bin es gewohnt, auch auf ihn einige Rücklicht zu nehmen."

Gie fagte bas Lettere ladjend, aber es gitterte boch eine gang

andere Bewegung in der Stimme, mit welcher fie binaufette:

"Was Diefes Rind ift, febe ich. Wic es geworden ift, fann ich mir in hundertfacher Beije vorstellen. Bie da gu helfen mare, taun ich mir auch auslegen; - im Grunde ist da noch wenig verfäumt und verloren. Aber mer und mas ift diefer unheimliche Berr mit dem verqueren Ramen? Querian! Sat je ein Menich ein ehrlich Sandwert getrieben, ein Befchaft gemacht ober in der Belehrfamfeit es zu etwas gebracht mit einem Ramen wie Diefer?"

"Nein," erwiderte der Juftigrath, "und deshalb hat der Unglückliche es in der Runft versucht, und es ift bis dato ihm auch damit

nicht geglückt, wenngleich dieses noch am erften bas Weld war, worauf er Querian heißen tonnte. Gin Dottor Querian, ein Baftor Querian und ein Beheimrath Duerian find freilich vollfommen unmöglich. Beshalb hieß der Tropf nicht Scholten und brachte es zu einer an-

ftandigen Stufe auf der Leiter burgerlicher Refpettabilitat?!"

"Allfo Mr. Chandy hat da wieder einmal Richt?"

"Bieder einmal, Bnädige; aber nomina omina jagen schon die Lateiner. Bas die Gilife angeht, fo habe ich da eine homoopathische Rur gebraucht und den Saus- durch den Taufnamen herunteraedrückt. Ms Gilife Querian fann man es am Ende doch noch ju etwas

bringen, sowohl im Romane wie im gewöhnlichen Leben. Nicht wahr, mein Kind, es wird doch noch etwas aus uns, und die Sonne scheint uns nicht nur in den Mund, sondern auch in das Herz. Ein wenig Hunger dann und wann bewirft nur, daß wir den Mund ein

wenig weiter auffperren -"

"Die Wittwe Bebenroth darf uns dann aber nicht zu häufig zwischen das Glück und unseren Justinkt oder Appetit gerathen. Lieber Freund, was die Sonne anbetrifft, so ist dieselbe heute bereits seit einiger Zeit untergegangen, und ich habe, wie Sie wissen, noch einen ziemlichen Weg nach Hause vor mir. Was treibt, was schafft Ihr kurioser Freund und Gevatter? Es wird Dämmerung, und ich habe über keinen Hippogruphen zu verfügen, der mich aus diesem Reiche der Romantik in meine modernen, nüchternen vier Pfähle zurückbringt."

"Er bildet Menschen, Frau Salome. Machwerke, die von Ferne so aussichen, in der Nähe aber immer ein wenig anders. Es würde aber ein eigener Geschmack dazu gehören, mit seinen Kreaturen Haus und Garten zu bevölkern. Sie haben es gehört; er hat wieder einmal sein Kind nacht abgebildet; — nun sage, Gilike, hast Du Dich

ba wiedererfannt und haft Du Dir gefallen?"

Das Mädchen schüttelte heftig den Ropf und schauderte wie in

einem unüberwindlichen Grauen.

"Es war das, weshalb ich aus dem Fenster sprang. Es war nicht der Hunger. Ich will leben und möchte auch ein schönes Kleid haben wie die schöne Dame. Er aber bildet mich todt ab. D, ich wollte, ich wäre todt; aber dann auch begraben und mit grünem Gras und Blumen auf meinem Grabe; dann brauchte ich mich nicht mehr zu fürchten und zu schönen!"

"Scholten?!" rief die Frau Salome, zusammenschauernd wie eben Gilife Ducrian. "D, das unselige Geschöpf! Und Sie dulben das? Sie ertragen es, Derartiges in dem Tone sich sagen zu

laffen?"

"Prometheus im Dorf! Gin Tropfen vom Blute der Götter,

Madame," jagte ber Juftigrath finfter.

"D, und Sie haben mehrmals den Versuch gewagt, mich über das unglückliche Kind lächeln zu machen! Der himmel verzeihe das Ihnen. Aber ich will diesen Mann kennen lernen! Wenn er Geld haben will, soll er es haben. Er soll mir heraus! — Wenn

er ein Künstler — ein Bildhauer ist, soll er weg von hier — einerlei wohin — nach Italien — nach Rom, und mir soll er sein Kind lassen. So antworten Sie doch, Scholten; sagen Sie etwas, sprechen Sie doch!"

Der Justizrath war aufgestanden und ging in der Stube auf und ab. Run blieb er vor der Frau Salome stehen und sagte mit einer Stimme, die ob der Rührung nur noch schnarrender wurde:

"Ich murde es da nicht jum ersten Mal erfahren, daß Ihnen der Gott Abrahams in Fällen Gedeihen giebt, wo andere Leute unfehlbar und ohne Gnade schlgreisen. Wiffen Sie was? Ich will dieser Nacht einmal nach Lissum schreiben. Darf ich Ihnen übrigens

jest noch die Sand fuffen, theure Freundin?"

Er that das Letztere und behielt diese hand dann noch mehrere Augenblicke zwischen seinen händen. Gilike Duerian aber sah und hörte dem Allen zu. Der Esel vor der Thur aber wurde nun in der That recht ungeberdig, zog an seinem Zaume, scharrte und stampste und ließ Tone hören, die dem Kinde sehr spaßhaft vorkamen und über die es leise, aber doch sehr herzlich lachte.

## Siebentes Kapitel.

Die Dämmerung des schönen Sommertages war gekommen, und die Baronin Beitor zögerte immer noch im Hause der Wittwe Bebenroth.

"Es wurde mir fo lieb fein, heute Abend noch den Mann mit Augen gu feben. Ich glaube, ich wurde viel beffer schlafen," fagte fie.

"Bas meinst Du, Eilike," fragte ber Juftigrath Scholten, sich an bas junge Madchen wendend, "würde der Papa sich heute Abend sehen laffen?"

Gilife Querian schüttelte den Ropf:

"Ich steige wieder ins Fenster und schleiche zu Bett. Die Dachlufe lasse ich offen wegen der Sterne und Wolfen, und daß ich den Nachtwächter hören kann und die Kahen und hunde und die Kühe in den Ställen. Ich schlase dann auch viel besser. Weil aber der Mond scheint, ist's noch besser, denn da habe ich auch

meiner Mutter weißes Bild am Bette, das fieht mich freundlich an und bewacht mich."

"Es ist ein Gipsabguß des Kopfes irgend einer Muse, Nymphe oder Nereide; aber es ist ein gutes griechisches Frauenzimmergesicht in der That, und so läßt man das Kind in Gottesnamen am besten bei seinem Troste. Seine Mutter kann es nicht gekannt haben, sie starb ihm zu früh," sagte Scholten leise erklärend zu der Frau Salome.

"So laffen Sie uns die Rleine jest nach Sause begleiten und

zeigen Gie mir wenigstens ihre und ihres Baters Wohnung."

Der Justigrath nahm seinen Hut und Eichenstock. Gilike Querian sprang vor die Thur und löste dem Maulesel den Zaum von der Hecke und legte ihm denselben geschickt zurecht. Die Wittwe Bebenroth kam auch wieder herbeigekrochen und sagte höflich:

"Wollen Gie uns ichon verlaffen? Run, besuchen Gie uns recht

bald einmal wieder."

"Berlassen Sie sich darauf!" murmelte die Baronin von ihrem Reitthiere herunter. "Es ist nicht das lette Mal, daß ich mich hier befand."

So zogen sie ab vom Hause der Wittwe quer durch das Dorf. Es war längst Feierabend, und längst waren die müden Einwohner von ihrer Arbeit auf und unter der Erde heimgekommen; aber der Ort war kaum lebendiger dadurch geworden. Die Leute saßen müde vor ihren Thüren, und nur die Kinder waren wie gewöhnlich vor dem Schlasengehen noch einmal recht munter geworden und trieben wilder und mit helleren Stimmen ihre lehten Spiele an diesem Tage. Nun senkte sich wiederum am äußersten Kande des Dorfes der Weg in eine Thalmulde, in die der Wald hineinwuchs. Da lag das Haus durch nichts von den übrigen Gebänden der Ortschaft unterschied. Wit Schindeln gedeckt und behangen, sehnte es sich an das Gebüsch und an die Hügelwand; ein einstöckiges Bauwerk mit einem Giebel.

"Da wohne und schlase ich," sagte Eilike, auf diesen Giebel deutend. "Aber nach hinten hinaus," fügte sie hinzu. "Ein frummer Zweig reicht gerade an mein Fenster, und ich kann klettern. Hier unten wohnt mein Bater, Madame. Wir könnten drei Tage klopfen, und er machte doch nicht auf, wenn cs ihm nicht gefällig wäre. Er

hat so viel zu thun; und die Fensterladen macht er nie auf. Er arbeitet bei Licht — bei einem großen Feuer; er friert immer so sehr. Er hat sich selber einen Herd dazu gebaut. Aber seine Arbeitsstube ist auch nach hinten heraus. Da hat er die Wände eingeschlagen zwischen der Rüche und der Kanmer und sich eine große, große Werkstatt gemacht. Er kann Alles, und die Leute im Dorse wissen das auch besser als der Her Lathe Scholten. Es ist Unrecht, daß

ich es fage, aber es ift doch fo."

"Das Rind hat Recht, Frau Salome," jagte der Juftigrath "Sie paffen zu einander, Die Leute im Dorf und mein braver Freund Querian. Diefer murde fich auch fonft hier gar nicht halten. Das Rind hat gang Recht, und ich bin fest überzeugt, daß mehr als einer ber Manner vom Leder hier des Rachts flopft und Ginlag findet, wo wir drei Tage vergeblich pochen wurden. Bas miffen wir hellen Leute, Frau Salome, von den Mufterien der Rarren, jumal wenn fie noch bagu ihre Tage bei ihrem Grubenlicht im Erdeingemeide vermuhlen? Querian! Der König der Zwerge und Alraunen durfte dreift Querian heißen. Wenn Gie bemnächst uns einmal wieder besuchen, liebe Baronin, fo fragen Sie, ehe Sie bei mir und der Bittme Bebenroth vorfprechen, in der erften beften Bergmannshütte nach herrn Querian, und achten Gie gefälliaft auf die Gefichter, mit denen man Ihnen den Beg gu feiner Behaufung andeutet. Diefe werden Ihnen das Berhältniß, in bem mein fonderbarer Freund ju der hiefigen Bevölferung fteht, deutlicher machen, als ich es durch die ausführlichsten Auseinanderfetungen und Erläuterungen vermöchte Richt mahr, Gilike, es kommen viele Leute aus bem Dorf, um fich Rath von Deinem Bater zu holen. und fie bringen ihm auch Allerlei, was fie in der Erde gefunden haben ?"

"Die Bergleute kommen, Herr Pathe," antwortete Gilike geheinnisvoll mit dem Finger auf dem Munde. "Sie find mein Herr Bathe und durfen mich fragen. Mein Bater kennt alle Steine und

Erze und weiß gut Bescheid unter der Erde "

"So!" sagte Justigrath Scholten, zu der Baronin von Beitor gewendet, "jest wissen Sie ziemlich genau Bescheid in dem, was meinen Gevatter am hiesigen Orte betrifft. Was sonst meinen Zusammenhang mit ihm anbetrifft, so kann ich Ihnen darüber das Nähere bei passender Gelegenheit beiläufig mittheilen. Wir hellen Leute lassen keine Musterien gelten —"

"Und bleiben beshalb vielleicht so oft mahrend der Feier der eleusinischen Geheimnisse vor der Thur stehen!" rief die Baronin.

"Wahrscheinlich!" brummte der Justigrath; aber Eilike, der diese Unterhaltung allmählich sehr langweilig geworden war, rief nun plöslich:

"Gute Nacht!" und sprang fort, um das haus herum verschwindend.

"Die Krabbe ist die Bernünstigste von uns Allen," murmelte Scholten. "Sie weist uns auf unsere Wege und weiß ihrerseits den Baumstaum und den Zweig, die sie zu ihrem Bette bringen, auch im Dunkeln zu finden. Es wird wahrlich Zeit, daß ich Sie auf die Landstraße geleite, Fran Baronin. Wir haben des Spukes für heute genug, und es fängt an, fühl vom Blocksberge herzublasen, und ich habe noch nach Bissum zu schreiben. Sie haben mich ganz zur richtigen Stunde daran erinnert, Fran Calone, daß ich dem Freunde Schwanewede seit zwei Jahren einen Brief schuldig bin."

"Das freut mich," sagte die Baronin zerstreut, und ebenso zerstreut sagte sie: "Das Kind wird doch nicht den Hals brechen?"

"Ich hoffe nicht," meinte der alte Scholten, und dann griff er von Nenem nach dem Zügel des Maulesels und führte ihn zurück von der Thür Querians auf den holperichten Fußpfad, der vom Dorfe herüberführte. Er wußte sonst, wie wir auch schon ersahren haben, jeglichem Weggenossen die Zeit der Banderung durch annuthige Unterhaltung zu verfürzen, doch jeht ging er still und stieß nur dann und wann, wie um einen Punkt in seiner eigenen stummen Unterhaltung zu machen, mit dem Knotenstocke sess auch dans unterhaltung zu machen, mit dem Knotenstocke sess und dans und machen, mit dem Knotenstocke sess und dans gin machen, mit dem Knotenstocke sess und bann ging er fit den fen fellung zu machen, mit dem Knotenstocke sess und bann gestellt der seine seinen fellung zu machen, mit dem Knotenstocke sess und seine seine

So brachte er seinen schönen Gast wieder auf die durch das Dorf führende große Straße und dann noch weiter ein gutes Stück Weges über das Dorf hinaus bis auf die Höhe des nächsten Bergrückens, wo die Chaussee sich über eine fürzlich abgeholzte Hochebene hinschlang. Das war eine gute halbe Stunde von seiner Behausung,

und er nahm hier Abschied mit der Bemerfung:

"Jedem anderen Frauenzimmer zu Fuß, Pferd oder Esel würde ich die beiden übrigen Stunden zur Seite mitsaufen. Nehmen Sie das als ein Kompliment, liebes Herz, und kommen Sie gut nach Hause."

Die Frau Calome lachte und schüttelte bem munderlichen juriftischen treuen Edart von ihrem Maulesel herab die Hand.

"Das ift mahrlich ein mackerer Freund und braver Lebensgenoffe, ber aber ficherlich feinen Troft und eine schöne lange Rachrede auch herausfinden murbe, wenn man mich morgen nach Connenaufgang, von Räubern erschlagen oder in einem Abgrunde, fammt meinem Gjel mit zerschlagenen Gliedern fande. Run, grußen Gie auch von mir unbekannterweise, wie man fagt, nach Bilsum. Ich muß doch noch einmal von Nordernen aus Ihren Freund Schwanemede fennen lernen. Den Querian gedenke ich mir in den allernächsten Tagen hervorzuholen. Ift das ein Kleeblatt - Scholten, Schwanewede und Querian! Und Da foll man, den Broden hinter fich, ruhig nach Saufe geben, fich gu Bett legen und einen guten Schlaf thun!"

"Dort tommt der Mond über den Berg, Fran Calonie, und die Strafe ift in einem ausgezeichneten guten Buftand und macht ber Wegebaudireftion alle Ehre. 3ch wunsche Ihnen recht wohl gu schlafen und werde mich morgen durch die Gilife nach Ihrem Be-

finden erfundigen!"

Sie nahmen jeht wirklich Abschied. Der Juftigrath fchlug fich wieder durchs Dorf nach dem Saufe der Bittwe Bebenroth, und die Baronin ritt furbag auf der nicht ohne Grund gelobten vortrefflichen Landstraße. Den Mond hinderte auch nichts auf feinem Bege quer über das Firmament, und er ging, als ob es ihm nie eingefallen fei, Die Weltmeere in Bewegung gu feten, geschweige denn die Gemuther ber Menschen sich nach und zu sich emporzuziehen.

"D himmel, welch' eine mundervolle Racht und welch' ein wunderlicher Abend!" murmelte die Baronin Salome von Beitor und gelangte richtig ohne die mindefte Wefahrde und Beschwerde vor dem gierlichen Gitterthor ihrer Commermohnung an, und Niemand unter

ihren Leuten hatte fich irgendwelche Gorge um fie gemacht.

# Achtes Kapitel.

Man weiß füdwarts der Polargrenze des Beines, das beißt des trinfbaren Beines, feineswegs viel von den gandern und Denfchen awischen bem Sarg und der deutschen Gee; aber beffen ungeachtet ift Rarl Ernit Querian in das Rirchenbuch zu Quadenbrud als ehelich erzeugter Cohn burgerlich anftandiger Eltern eingetragen, beffen ungeachtet existirte Peter Schwanewede in Pilsum, ein doctor theologiae der gleichfalls vorhandenen Universität Göttingen, und dessen ungeachtet hat sich soeben Justigrath Scholten von seiner Wirthin die Lampe anzünden lassen und blättert, ehe er an seinen Freund Peter schreibt — wahrscheinlich um wenigstens sich klar zu bleiben — im Recueil de nonvelles pièces tugitives de Mr. de Voltaire, und zwar in der Ausgabe, die man voreinst außer in Genf auch zu Paris, und zwar bei Duchesne, rue St. Jacques — au temple du gont, sinden konnte.

Das ist ein langer Sat, aber es war uns unmöglich, ihn und uns kurzer zu fassen; wir werden auch gleich sehen, daß es auch dem Justizrath trot seiner Lekture nicht gelang, bundig zu sein. Made-

moifelle Katherine Bade mag es ihm verzeihen.

Die Wittwe hatte die Tampe gebracht, noch einmal mit dem Schürzenzipfel vor den Augen die Nede auf das halbe Huhn und den Pflaumentopf bringen wollen und war mit einem Donnerwetter zur Thur hinausbefördert worden. Der Justigrath schlug Antoine Bades "discours" an die Wälschen zu und mit der Faust auf den Tisch und ächzte:

"Wir find das langweilig-verrudteste Volk auf Erden, und wir haben alle Aussicht, es noch längere Zeit zu bleiben. Was hilft's bem Einzelnen, zu wissen, wie klug andere Leute schon vor hundert

Jahren gemefen find?"

Er schien die größte Lust zu haben, den alten Lederband mit der blassen, abgegriffenen Rosososchofchnörkelvergoldung unter den Tisch der Wittwe Bebenroth zu wersen, legte ihn jedoch nur um desto vorsichtiger, ja gärtlicher bei Seite und sich seine Briesbogen zurecht.

"Diese hübsche, kluge Jüdin hat mir gleichfalls für einige Tage meinen Gleichmuth wieder verschoben," brummte er. "Alle Teusel, da wird der alte Mystiker an der Emsmündung einmal wieder kuriose Augen über seinen Kommilitonen und voreinstigen Hausburschen machen! Wodan und Thor mögen ihm den Appetit geigenne! He, he, he; es nuß in der That ein absonderliches Gefühlsein, wenn man aus Swedenborgs konstabilirter Erd- und Himmelsharmonie plöstlich abgerusen wird, weil Hermode und Braga an der Thür stehen und Odins Gruß bringen: Genieße Einherierfrieden und trinke Meth mit den Göttern! — Schöner Frieden! Urge-

muthliche Anciperei! Prügele Dich luftig weiter in Walhalla und bramarbafire am Abend beim Bierfrug. Ich danke gehorfamft!"

Er hatte bereits das Tintensaß herangezogen und die Feder eingetaucht. Noch saß er einen Moment äußerst nachdenklich, und um so drolliger war der Effekt, als er beim Niederschreiben des Einganges seines Briefes mit, so zu sagen, zärtlichem Grimme sich die Worte auch laut vorschrie:

## "Dlein lieber Beter!"

Das lebrige fnüpfte fich bann ziemlich in einem Buge baran; nur hatte er eine Rlasche Borbeaur zu entofropfen, bann und wann fein Glas zu füllen und bann und mann feine Pfeife von Reuem in Brand zu feten. Es giebt argere Störungen geiftiger Thatigfeit und gemuthlichen oder ungemuthlichen schriftlichen Seelenerauffes. Wie er fich aber dagegen mehren mochte: der bleiche Mondenschein auf den Grabern, Rreugen und Dentsteinen des Bergdorfes vor feinem Fenfter und das Bligern der Fenfter der Rirche druben gab doch feinem Brief eine Farbung, die derfelbe bei hellem, flarem Tageslicht und auch an einem Gebirgsregentage nicht befommen haben murde. Freund Schmanewede, der um diefe Stunde, wie der Juftigrath alaubte, den Mond fich im Bilfumer Batt fpiegeln fah, und bem da vielleicht über die Blätter der Aurora oder der "Morgenröthe im Aufgang" meg, burch bas meife Licht ein meifes Gegel nach fremben Landen vorüberglitt, verdarb fich aber den Magen nicht daran. Bir merden feben meshalb.

#### "Mein lieber Beter!

"Nach zweijähriger Pause in unserm Schriftenwechsel drängt es mich heute Abend, die Korrespondenz durch diesen meinen Schreibebrief von Neuem zu eröffnen und Dir vor allen Dingen mitzutheilen, daß ich mich noch am Leben besinde und das Nämliche von Dir verhosse. Seit wir uns in Göttingen kennen Iernten und zusammen dasselbst studieren, haben wir als Kastor und Pollux. Drest und Pylades ein Jeder den Andern für den größten Narren auf Erden gehalten, und nur der Tod erst wird das freundsschaftliche Berhältniß, meiner Schreibfaulseit zum Trot — lösen. Wie ost — wie ost, während ich mich in der nichtswürdigen Praxis des Tages abängstete und abwüthete, habe ich an eine Kröte gedacht, die seit einigen Jahrtausenden irgendwo in einem Steine eingeschlossen sitht, wie ost habe ich mich an den alten Freund Peter Schwanewede in Pilsum erinnert, und

wie ungemein hat mir Beides Trost und Stärkung im Rummer verliehen und Nachsaß in Berdruß und Abnahme der Buth zuwege gebracht!

"Beter, nicht wie ein alter Justizrath, sondern wie der jüngste der modernen Poeten, der seinen Belocipegasus zu einer Dichterfahrt gesattelt hat, sitze ich auf. Die buntesten Schwärme des Lebens womöglich sollen sich über dieses Blatt drängen, und es fitzelt mich, wenn ich daran denke, daß ich Dich zwinge, ihnen mit slimmernden Augen nachzustieren. Wenn Du mir wieder schreibst, wirst Du Dir zwar einbilden, wie eine gothische Kirche auf einen Jahrmarkt voll Buden, Hanswürste, Bratwürste, Riesendamen und sonstiger Meßraritäten herunterzusehen, aber das thut nichts — das thut gar nichts!

den Ropf fällft, gonne ich Dir bas Bergnugen.

"Beter, ich verfehre wieder einmal mit Querian, und - ich bin einem Menichen begegnet; einem Menichen weiblichen Geichlechts. - einem Beibe und gmar einem judifchen Beibe, welches ich im Uffelt oder bei ichlechter Laune, ohne Widerspruch zu erfahren, Frau Baronin anreden darf! - Run wirft Du ficherlich fragen: ift es benn überhaupt nöthig, Menfchen ju begegnen? Rann man fich nicht an die Diter-Ems feken, von gefochtem Ceegras und gebratenen Quallen leben und Bengels Auslegung der Apotalypje ftudiren? -3ch aber ermidere Dir, leider kann man bas nicht, indem ich Dir mit Bergnugen gugebe, daß es eine Luft mare, wenn bas Jeder fonnte, und wir da den Strand entlang einen ftillvergnügten Saufen bildeten; - es erzittert ba übrigens wieder einmal ein buntgefiederter Pfeil, den ich vor dreißig Sahren ichon auf Deinen Lebensmandfalender abgeschoffen habe und ber noch immer brin ftedt und Dich an mehr als eine fidel-gantifche Disputirnacht erinnern wird. Schwanewede, ich schmeichle mir, jo gelebt zu haben, daß 99 Prozent meiner Mitgeborenen nicht im Stande find, mein Leben ju übersehen. 3ch glaube, sicher und fröhlich mit bem, mas die Welt augenblicklich an Rulturelementen aufzuweisen bat, rechnen zu können; und auch ich habe mich damit abgegeben, Mücken zu feigen und die kleinsten und untergeordnetsten Thierarten ju Teufelsfragen und Rarifaturen gu magnifiziren. Aber ift das eine Runft, aus einer Maulmurfsgrille durch ein Vergrößerungsglas ein Olimsthier, ein vorfündfluthlich Ungeheuer und aus einer Raupe einen Leviathan zu machen? 3ch glaube

nicht; wo hingegen, alter Peter, es wirklich eine Aunst ist, eine Nuß, die man knackte und hohl fand, wegzuwersen und seine Meinung nicht darüber zu verhehlen; denn die Welt verlangt das Gegentheil und verlangt, daß man gut von ihren tauben Nöffen rede, sie für voll nehme und ihren Kern lobe.

"D Du alter unstischer Rußknacker an der Nordsee, benutze meinen Brief jeto noch nicht als Fidibus; ich werde sofort prototollarisch flar werden, Dich mit meiner Judenmadam Salome Beitor

befannt machen und nachher erft wieder von Querian reden.

"Wie ein Mann, der amifchen feinen Saus- und Bimmermanden, feinen Bücherbrettern und Alftenrepositorien fich wieder einmal den Maafftab, fo der Menich an fich felber legt, hatte fälschen laffen, ging ich vor drei Jahren in die Berichtsferien, um mir meinen Standpunkt in und zu der Natur von Neuem flar zu machen, und es gelang mir damals auf den Landstraßen des Thuringermaldes. 3ch war ein Riefe geworden amifchen den Banden meiner Schreibstube, und alle Garderobe der Gegenwart war mir den Binter über gu eng ge-Es war die höchfte Beit, daß ich wieder einschrumpfelte morden. und auf mein richtiges Maag gurudgedruckt murde, und es geschah. Ewigfeit wurde mir wieder Beit auf der Chauffee und ich felber wieder zu einem jovialen Touriften durch die Balber, Soben und Diefen der irdischen Bortommniffe. Damals begegnete ich der Frau Salome gum ersten Dal, und ich traf mit ihr gusammen, wie die Herrschaften im Don Quirote, im Tom Jones und im Gil Blas von Cantillana gufammenfommen, nämlich im Birthshaus - in der Schente am Beac.

"Du liesest teine Romane mehr oder bist doch überzeugt, keine mehr zu lesen, Peter Schwanewede; in dem einen wie in dem andern Falle spreche ich Dir mein Bedauern aus; wir alten Zuristen lesen leidenschaftlich gern Nomane, wenn wir es gleich häufig nicht gern

geftehen wollen.

"Und meine Bekanntschaft ist eine Roman», d. h. Landstraßenund Wirthshausschildbekanntschaft. My landlord oder el sennor hné-ped mit der weißen Schürze und der Zipfelkappe, "die größte Plaudertasche von ganz Afturien" steht unter seinem Schilde in der Thür und sieht nach seinen Gästen aus. Da steigen Staubwolken in der Ferne auf, Reiter auf englischen Stutzschwänzen oder katalonischen Langschwänzen sprengen heran, die Glocken der Maulthiere flingeln, schwerfällige spanische Karoffen achzen laugfam ber, und ein schon in der Kneipe vorhandener Gaft ift zu dem Serrn Birth in Die Pforte getreten und ift mit ihm gespannt auf die neue Rundschaft. Ber tommt? Sit es die Bringeffin Mitomitona? Ift es der Sauptmann aus der Berberei mit der schonen Boraide? Ift es Mig Cophia Western mit Drs. Sonor, oder gar der Bretender auf dem Marsche von Falfirt nach dem Feld bei Culloden? Ift es der Korregidor von Balladolid oder nur ein Trupp feiner nicht nur graufen, fondern auch groben Alauagila? Es fonnen fehr vornehme Leute, aber auch bas nichtsnutsiafte Bettler- und Bagabondenvolf, ja es können fogar auch Schaf- und Schweineheerden fein, Die da fommen. Diesmal ift's einfach eine zweispännige Landfutiche, und Ctaubwolfen giebt's auch nicht: es regnet fürchterlich, und der Wirth ichickt den Saustnecht mit einem alten Regenschirm an den Wagenschlag, um die aussteigende, d. h. vor der Gundfluth fich rettende Dame trocken in fein Saus zu schaffen.

"Lieber Beter, das Genie macht die Suktapfen, und das nachfolgende Talent tritt in dieselben hinein, tritt fie aber schief: ich fann fo grob wie Du gegen die Leute fein, aber nie mit der originalen Wirkung wie Du. Dir dreht man einfach den Ruden gu, mit mir fangt man, aller Barbeifigfeit ohngeachtet, eine Unterhaltung an. Du fiteft in Bilfum feft, und ich begiehe alle Sahre ein Commerquartier im Gebirge und verfehre mit der Menschheit: Du besiteft Die geniale Grobheit, Die nur fich felbst ausspricht; ich als harmloses Talent werde ftets einen großen Berfehr haben und an den Ginfiedler an der Ems lange Briefe fchreiben: Du zwingft ein halb Dutend Menschen, von Dir zu reden; ich bringe alle Welt dazu, mit mir gu ichmaken.

"Sagt die Dame: Diefes ift ein entfetliches Reisewetter, mein Berr. - Murre ich zuthunlich: Simmeldonnerundhagel, fige ich hier nicht feit anderthalb Tagen fest? - Sagt die Dame höflich und lächelnd: Das fieht man Guch an, Gennor; fo wie auch, daß es nicht bas erfte Mal ift, daß Euch das Wetter und Schickfal in die richtige Lebensftimmung hineinschüttelten.

"Sin, autworte ich, wie verstehen Guer Gnaden das, und was weiß Dero glatte Stirn Davon?

"Sm, verfett die fcmarghaarige Sennora, ich komme heute gwar im Zweispanner; aber ich bin eine aute Reiterin, reite jedoch nicht ichneller als die Anderen.

"Und die Sorge halt beshalb Schritt, Madam; — ich erlaube mir, mich vorzustellen: mein Name und Titel ift Justigrath Scholten

aus Sannover.

"Da hatten wir's; — die Bekanntschaft war gemacht, und — dauert noch fort! — Die Sennora giebt mir ihren Namen, Rang und Titel bekannt, und ich rücke zu am Tische, was Du in Pilsum nicht gethan haben würdest. Der Wirth bringt den Kassee, und die Frau Salome sagt: Ein jeder Mensch hat, meiner Ersahrung nach, seine eigenen Hausmittel, um die schlimmen Stunden zu überwinden; darf ich nach den Ihrigen fragen, mein Herr Justizrath Scholten aus Hannover?

"Giftig schnurre ich: Bas halten Guer Gnaden von dem gemuthlichen Trofte: achtzig Sahre wirst Du unbedingt alt und begräbst

ohne allen Zweifel Alles, mas Dich heute ärgert?

"Bürdoft Du dieses nun gesagt haben, so hätte man dem Rellner gewinkt und sein Service auf einen entsernten Tisch haben stellen lassen; — an mich rückt man nur dichter heran und meint mit zärtlichem Behagen und einem Blick auf den Landregen vor den Fenstern: Mein bester Herr Justizrath, es ist mir höchst angenehm, Ihre werthe Bekanntschaft gemacht zu haben! Haben wir nicht vielleicht denselben

Beg fernerhin? Diefes murde mich ebenjo fehr freuen.

"Beter Schwanemede, wir haben fo ziemlich von diefer Begegnung an den nämlichen Beg gehabt; ich und die Frau Salome Beitor, und wenn Ginem in feinem Befanntenfreise durchaangig nichts fenverer gemacht wird, als feiner Ratur zu folgen, fo machen wir, Die Frau Salome und ich, uns das fo leicht als möglich. Run haben mir heute gum erften Dal in Diefer Saifon einander wiedergetroffen und zwar am alten Brocken. Die Frau hat noch immer nicht wieder gefreit (fie war bereits Bittwe, als ich fie kennen lernte, und ich machte fofort den Berfuch, fie nach Bilfum zu dirigiren, und schilberte ihr die Wegend sowie die dort hausenden Menschen, Dich, Beter, eingeschlossen, außerst verlockend) und langweilt sich aufs Sträflichste. Cehr banfbar nimmt fie es auf, wenn ein vernünftiger Mann fich mit ihr einlaßt, einen Sommernachmittag mit ihr vertrodelt und ihren Beibergrillen und Phantafien irgend eine feste Direktion giebt. Die Frau hat entfeklich viel Langeweile und ift - bei ben unfterblichen Göttern fei es gefagt! - über der Belt Citelfeit fo erhaben wie je ein tüchtiger und perständiger Mann, und da habe ich sie denn heute mit

nach meinem Dorfe genommen und sie mit Querians Kinde bekannt gemacht.

"Geit Diefer Dritte in unferem Lebensbunde eine Marrin fand. Die fich bereitwillig zeigte, in ehelicher Berbindung mit ihm Diesem armen Geschöpfe den Rluch Abams aufzuladen, haft Du ihn nicht gu Weficht befommen, unfern Freund Querian, mohl aber ich giemlich häufig, und ein Bergnügen ift das nicht. Run ift das Rind, Gilife, dreigehn Sahre alt und der Alte toller denn je. Du fennit zwar meine Unficht, daß es bei den Madchen absolut nicht darauf autommt, ob fie etwas gelernt haben oder nicht, fondern ob fie einen Mann friegen oder ledig bleiben. Biffen und Runft und Schönheit thun da nichts gur Cache; wenn wo das Schicffal rudfichtelos und allmächtig fich zeigt, jo ift das bier, und die Frauenzimmer ahnen das auch inftinftiv und nehmen und geben fich mit gierlichster Brutalität felber als das Schicffal. Die Egoiftinnen, die fo viel ahnen, haben burchaus feine Alhnung bavon, welch eine Gorge fie felbft einem alten Sunggesellen, wie ich, durch ihr blokes Borhandensein machen können. Run ift da die Gilike, das Rind eines andern Mannes - geht mich im Grunde nicht das Geringste an und verurfacht mir doch mehr fchlaflose Rachte, als ich felbft mit meiner giemlich fraftigen Rorperfonititution ertragen will. 3ch fage Dir, eine vermahrloftere und hülflojere Rreatur als Dieje Gilife Querian giebt es auf Erden nicht. und Querian felber treibt es arger benn je. Und feine Berrucktheit ist ansteckend! Wie wir vor dreißig Sahren schon uns mit Dacht dagegen zu wehren hatten, daß wir nicht mit in feine Tollheitsftrudel hineingeriffen wurden, fo habe ich mich manchmal heute noch dagegen gu ftemmen. Das Bergvolf aber am hiefigen Ort halt ihn fur ben Mann mit den Schlüffeln zu allen Bangen und Pforten der Unterwelt. Es ift mir nicht unerflärlich, woher er die Mittel, fein Leben und verrücktes Treiben jo fortzuführen, nimmt; aber ein Elend und Berdruft ift es.

"Durch die Dorfschuse ist das Kind des Narren zwar gelaufen; aber selbst der Schulmeister, mein guter Freund und Nachbar, ist sich nicht klar, ob es ihm gelungen ist, ihm das Lesen und Schreiben beisubringen. Dazu hungert das Geschöpf und schläft auf Stroh, und der Alte lätt es nacht Modell stehen. Seine Wege gehen nicht durch die Hausthür, sondern durch das Fenster, über das Schindeldach, au einem Baumast hinunter; und so ist es auch heute ge-

fommen, und fo hat es meine Freundin, die Frau Salome, fennen Run frage ich Dich, Beter Schwanewede (und bas ift ber bittere innerfte Rern Diefes vielschmackigen Briefes!), foll und barf ich unfern Freund und Jugendgenoffen Rarl Ernft Querian ins Brrenhaus fteden laffen oder nicht? - - Reif bagu fcheint er mir gu fein. und es ift nur die Frage, ob gerade wir Beide dazu berufen find, ein endaultiges Urtheil über diefe feine Reife abzugeben? weißt nur zu aut, Beter, wie wir Drei von jeher ein Sealicher über den Andern dachten. Du weift, wie häufig unfer Freund uns feine Meinung über uns in diefer Richtung nicht vorenthalten hat. weißt, wie oft er felber uns für gang verruckte Marren erflarte, und - Edwanemede -- ich, der ich doch ein Geschäftsmann bin, in des Lebens Brattifen und Rniffen ziemlich Bescheid weiß und mir felten ein & für ein Il machen laffe, ober, was noch mehr für meinen gefunden Berftand fpricht, es mir felber mache: ich faffe die heifle Frage, je alter ich werde, mit besto fpigeren Fingern an. Billum, ich habe noch nie in meinem Leben por einer größeren Berantwortlichfeit aezögert!

"Meine kluge, klare hebräische Freundin, die unsern vortrefilichen Duerian bis jest noch nicht persönlich kennen gelernt hat, sondern nur seine Erziehungsresultate an seinem Kinde, hat mir den Borschlag gethan, ihn nach Rom zu spediren, und es ist nur schade, daß sie diesen Borschlag uns und ihm nicht vor dreißig Jahren machte.

"Sie will das Kind zu sich nehmen und ihm eine menschenwürdige Eristenz schaffen. Beim Blute der Götter, ich habe sie eben auf den Weg nach Hause gebracht und ihr gesagt, daß ich mich auf nichts einlassen sönne, ehe ich nicht an Dich geschrieben und Deine Unsicht gehört habe. Sehr freundlich wäre es von Dir, steht aber wohl nicht zu erwarten, daß Du auf vierzehn Tage den Bengel, den Böhne und den Swedenborg zuklappst, die Eisenbahn zu erreichen sucheh, hierher kommst und Dich auf einen Tag mit unserem in Frage stehenden Freunde und Batienten Jusammensperrit?!

"Es ist meine Pflicht gegen Duerian, Dir auch dieses in leber-

legung und unter die Guge gu geben.

"Bu einem Entschluß muffen wir fommen!

Dein Freund Scholten."

Dem Juftigrath mar über diefem Schreiben mehrmals die Pfeife

ausgegangen. Bett ftand er auf, ging jum Fenfter und blicte eine

ziemliche Beile auf den mondbeschienenen Rirchhof hin.

"So gehen die Gespenster um," murmelte er. "Und dann spricht man noch von klaren Köpfen und thut sich was zu Gute auf seine fünf gesunden Sinne!"

## Meuntes Kapitel.

Mit einer schlängleingleichen Behendigkeit war die Eilike in ihr Dachsenster geglitten; man vernahm kaum ein Geräusch ihrer Bewegungen, und selbst dann kaum, als sie von dem Fenster auf den Fußboden ihrer Kammer sprang. Der Mondschein glitt ihr fast nicht geräuschloser nach.

Das Mädchen hatte sonst den Schlaf der Thiere, die, wenn sie satt und nicht auf der Jagd sind, auch sonst nicht gehindert werden, sich zusammenrollen und die Augen zudrücken. Damit war's in dieser

Racht nichts.

Auf ihrer Bettstatt sitend, löste Eilike mechanisch ihre Haare, um sie dann sester und zierlicher von Neuem zu slechten, und sah sehr ernst und nachdenklich in den immer mehr den Naum mit seinem Lichte füllenden Wond. Aus ihrem Schlummer in der Stube des Bathen und Justigraths Scholten erwachend, hatte Eilike Duerian die Frau Salome gegenüber am Tisch vor sich gesehen, und das Bild der schönen jüdischen Baronin war's, was sie munter hielt auf ihrem Strohsack.

Wir haben erzählt, wie das junge Mädchen damals jach sich aufrecht setzte, die blonden Haare zurückstrich und die schöne Dame anstartte; — damals hatte sich inmitten ihrer verwahrloseten Seele auch Etwas mit einem heftigen Sprunge aufgerichtet, und das stand noch aufrecht und starrte nun aus sehnsüchtig suntelnden Augen in eine neue Welt. Nicht eine Bewegung, nicht ein Wort der eleganten Dame war verloren gegangen, und wenn die Tochter Duerians den Sinn der Worte nicht begriff, so war es doch schon allein der Ton, der Klang der Stimme, der sie im Tiessten aufregte und jeder Fiber ihres Wesens ein Wit- und Nachklingen abzwang.

"So möchteft du aussehen! fo möchtest du fprechen!" Diefen beiden Ausrufen jog fich gierig das befummerte Berg Gilites aufammen, und als nun der alte Bathe Scholten polternd nach feinem halben gebratenen Suhn und feinem Topf mit ben Buderpflaumen fragte, als dann die Frau Bebenroth loszeterte und in der Stube herumfuhr, und fie - Die arme Gilike - von ihrem Mittagseffen Befcheid zu geben hatte, da schämte fie fich vor ber fremden Dame wie noch nie in ihrem Leben vor einem Menschen. Und weil fie fich fo febr icamte, - grade weil fie fich fo febr fcamte, zeigte fie den Bauerngrofchen in ihrer mageren Sand und ergablte ichwarzen fremden Dame (nicht ichönen Dem Suftigrath!). daß der Bater fie abgebildet habe - nacht abgebildet habe; und dann hatte fie fich gufammengenommen, um fich nichts merten zu laffen - fie hatte die Bahne gezeigt und gelacht, und hatte es gern gehabt, wenn die fremde Frau laut, gang laut gerufen hatte:

"D, fie ift blödfinnig!"

Das war nicht das erste Wort gewesen, welches sie von der Frau Salome vernommen hatte, als sie aufgewacht war, aber der Pathe Scholten hatte gesagt. daß die schöne Dame das schlimme Wort in ihrer Seele gesprochen habe. Und da ging ein armer Mensch im Dorfe umher, von dem wußte sie, daß er blödsinnig sei. In der ganzen durch ihre unglücklichen Zustände verschütteten Reinlichteit, Alarheit und Zierlichkeit des Weides schauderte sie vor ihrem Dasein; es blied ihr nichts übrig, als dumm zu lachen und die Jähne zu zeigen! Zeht auf ihrem Bette ihre Haare slechtend und in den Strahl des Mondes, der durch ihr Fenster kam, sehend, wiederholte sie:

"Sie ift blodfinnig!" und leifer, mit heißerem Athem fagte fie:

"Und ber Berr Bathe fagt auch, mein Bater fei ein Rarr!"

Der Mond stieg an der Band dem Bette gegenüber hinauf und tras den griechischen Frauenkopf; — schönruhig sah das hellenische Gesicht geradeaus, und Eilike Duerian faltete die Hände auf ihrem rechten Knie und rief, ihre Thränen niederschluckend:

"Nein, Du bist doch nicht meine Mutter. Meine Mutter ist erst feit zwölf Jahren todt, Du aber bist schon vor tausend Jahren gestorben. Ich bin blödsinnig, und Du bist das fremde Bild, das mein Bater im Sinne hat und nicht finden kann, und mein Bater ist ein

Narr. Ber tann uns aus unferer Noth helfen? Niemand als ber liebe Gott, wenn er uns einen auten Sob fchickt."

Es mar eine icone Commernacht, fein Luftden regte fich, ber Mond ging an bem wolfenlofen Simmelsgewölbe hin, und die Berge und Balder lagen im tiefen Frieden. Bon der Site und bem Froft, von bem Sundstagsfeuer, von dem Knirfchen des Schnees und dem Rrachen des Gifens ichien die Natur nichts zu miffen. Es mar nur eine linde Ruhle. Das Rind fchlang feine Bopfe um Die Stirn; es machte noch immer nicht Diene, fich zu entfleiden. Es hatte nur den einen Schuh vom Rufe fallen laffen, und jest gog es auch den wieder an. Es fprang wieder empor von feiner Bettftatt und fcmana fich in die Kensterbant, da fak es fill eine Beile. Run rik es ein Blatt von dem Baumaft, den ihm der Bald gleich einem hülfreichen Urm hinzuhalten ichien, und drudte Diefes fühle, thaufeuchte Blatt an die heiße Stirn. Da fniete es von Neuem auf dem Schindelbache. doch es glitt diesmal nicht hinab. Die buschbemachsene Sugelwand, welche die Sutte Querians im Ruden bedte, fperrte jede weitere Aussicht ab.

Unten im Hause schnarrte und schnurrte etwas. Ob es eine Feile oder das Rad einer Drehbank war — einerlei; es bedeutete jedenfalls, daß der närrische Bater sich auch noch wach und zu einem seiner närrischen Werfe halte oder vielleicht auch wohl ein Geräth zu einer neuen Arbeit schärfe. Eilste legte den Finger auf den Mund und horchte auf den Ton; sie hatte Angst, daß sie gerusen werde aus der Werftatt, und schon stand sie schlangt und leicht auf dem Dache. Behende wie eine Kate, geschmeidig wie eine Schlange glitt sie auswärts dis zum First: da stand sie im weißen Lichte und sahttefathmend sich um.

Ein leichter Rauch, manchmal geröthet von der Flamme des Serdes drunten, stieg aus dem Schornstein kerzengerade und verlor sich in dem klaren Aether. Gilike Querian stütte sich mit der einen Hand des Schornsteins, mit der andern wischte sie die

lette Thrane vom Auge und fah in die Ferne.

Bon drei Seiten her begrenzten über der Thalmulde, in welcher die Hute ihres Baters lag, die hohen Berge und die dunklen Wälder die Aussicht; doch nach der vierten Seite öffnete sich das Thal auf die Hochebene und das weit darüber hin verzettelte Dorf und über die Gassen des Dorfes weg, zwischen den Garten und Baunnwipfeln

durch auf die im lichten Mondnebel flimmernde norddeutsche Tiefebene. Seltfam und verlodend - verftreute Lichter im blauen Blang! - blitte und funfelte es aus ber Werne. Bas Safob Böhme fah und fühlte und wovon er gu ichreiben versuchte, bier war's und konzentrirte fich in dem Bergen des unverständigen, permahrloften Gefchöpfes, der Gilife Querian! bas emige Kontrarium amischen Kinsternif und Licht - Die "Quall" im Universo. vielleicht Beter Schwanemede zu Bilfum am Bilfumer Batt in Diefer Mondscheinnacht aus den Buchern des mustischen Philosophen mit achgenden Sebebaumen und fnarrenden Retten des Beiftes aufguwinden trachtete: hier lag es auf den Lippen des Rindes, unter den Bahnen, Die diefe Lippen blutig preften!

Das Auge Gilifes schwebte über den gangen fichtbaren Ausschnitt der nächtlichen Weltenschöne von der Thalwand gur Linken bis gum Sochgebirge auf ber Rechten, und wieder gurud; es trennte das Licht von der Racht. Dann fchlof es fich eine Beile, und als es fich wieder öffnete, suchte es zur Rechten am fernen Sannenwalde. Da lief jenseits der grauen Dacher des Dorfes den Berg entlang ein weißer schimmernder Strich, Der um eine Ede bog und noch weiter meg an einer andern Berglehne wieder auftauchte, um bann bald gang in dem Balde ju verschwinden. Das war die Strafe, auf der die Frau Salome nach ihrem Befuche beim Juftigrath Scholten nach Saufe geritten war.

Aus der Qual des Alls rettete das hülflose Menschenkind, nach feiner Art von Abam an, fich eben auf den nachsten Beg, ber aus ber Ungulänglichkeit und Bermirrung der irdischen Buftande beraus.

auführen ichien.

"Die Belt ift fo weit, jo weit," fagte Gilite Querian, und fie fagte es gang laut. "Die Bege find jo lang, jo lang, und in ben Balbern geht man in die Irre. Es find auch viel zu viele Menschen in der Welt - Reiner fennt den Andern, und wenn Giner den Andern fennt und fern von ihm wohnt, weiß er nicht einmal, ob er noch lebt. - Und die einander nahe wohnen, die fürchten einander und thun fich allen möglichen Schabernad und Poffen an. Die Leute im Dorfe, mas die Bergleute find und mas die Ackerleute find, und ihre Frauen und Rinder ju Saufe qualen fich fchlimm mit ihrer Arbeit und find niemals gufrieden; aber am fchlimmften qualt fich mein Bater und der ift am wenigsten gufrieden. Der Berr Bathe Scholten

thut auch nur jo, als ob er vergnügt fei, wenn er hier im Dorfe wohnt und spazieren geht in die Berge und sich einen guten Tag Bei der Bittme Bebenroth mochte ich nicht wohnen! D, der Bathe ärgert fich genug und schimpft genug, und fein Frangofisch hilft ihm auch nicht viel. Er hat mit seinem luftigen französischen Buche nach dem tauben August geworfen, weil er meinte, daß der ihm den Sact voll Ameifen ins Bett geschüttet habe. 3ch wollte nur, der Arme fonnte genug feben, horen und fprechen zu folchem Streich, und dem Berrn Bathen hat's auch febr leid gethan, und er hat ihm einen blanten Thaler geschenft, nachdem ihm die Frau Bebenroth das Blut abgewaschen hatte. Er ift meines Baters bester Freund, der Derr Bathe, und es thut ihm auch leid, wenn er faat, er fei ein Bon mir fagte die schone vornehme Dame, die heute bier war, in ihren Gedanten, ich fei blödfinnig - o - und fo, fo hat mich noch fein Mensch angesehen wie die schöne Dame. Auch mein Bater that ihr leid: o, wenn fie nicht fo übel bran mare, wie wir Alle hier?! Wenn sie Alles tann, was sie will?!" - -

Da machte fich das Elend von Neuem in einem Thränenstrom Buft. Gin großer Rachtraubvogel flatterte schwarz aus dem Balbe hinter bem Saufe Querians auf, er hob fich schwerfällig in die Luft und ftand flügelichlagend einen Moment über der Fenereffe und dem Saupte Gilifes. Dann jog er langfam durch ben weißen Glang des nächtlichen Friedens, und Gilife Querian fah ihm erichreckt durch ihre Thranen nach, bis er ploklich über dem Dorfe jach herabfiel und verschwand.

Beinahe hatte fich ein Schrei um Sülfe dem jungen Dladchen entrungen, athemlos horchte es, ob fich nicht ein Todesfreischen vernehmen laffe; aber es blieb ftill.

"D, ber Berderber!" flufterte die Tochter Querians, und in diesem Augenblick malzte fich ein bichterer schwarzerer Qualm vom Berde des Baters burch die Effe, an der fie lehnte, und ein rötherer Gluthschein beleuchtete die aufwärts rollenden Birbel des Rauches. Der Bater mußte das Feuer, das ihm bei feinen narrifchen Berten half, ju neuem Aufflammen angeschürt haben. Es frachte und praffelte brunten wie von trodenen harzigen Sichtenzweigen und Tannenzapfen. Bor bem erftidend fich verbreitenden Gewölfe glitt Gilife Querian wieder hinab von ihrem wunderlichen nächtlichen Lugaus zu ihrem Renfter bin. Roch gogerte fie eine Minute; bann feste fie ben Sug auf den schwankenden Ajt. Er zerbrach auch diesmal nicht unter der leichten Last, und geschmeidig erreichte sie, an dem alten treuen Stamm hinunter, den sesten Boden der Erde. Noch einmal sah und horchte sie nach dem Hause hin; schwere Haumerschläge erschallten jett aus der Werkstat des Baters, scheu rückwärts schreitend, auf den Juhippiten, zog sich Eilste aus dem Mondenschein in das Dunkel unter den Bäumen zurück. Dann wendete sie sich rasch, das Gebüsch and der Thallehne rauschte, wie sie sich durchwand. Sie war verschwunden hier, und Niemand begegnete ihr auf zenem fernen lichten Streif an den Bergen, der Landstraße, die auf der letzten Höhe im Hochwalde sich dem Auge des Dorfes verlor.

### Sehntes Kapitel.

Auf einem der äußersten Borberge des Gebirges, eine aute Stunde hinter jenem Sochwalbe, lag eine elegante Billa von jener jedem Stil aber auch jeder Bequemlichkeit fich fügenden Bauart, in welcher es die jetige Beit zu einer fo großen Bollfommenheit gebracht hat. Bierliche und mohl eingerichtete Rebengebaude und Stallungen, ein ichoner Blumengarten mit Springbrunnen und Terra-cotta-Figuren — Alles an dem rechten Plat - umgaben bas Saus. Gin fünftlerischer Ginn und eine fachverftandige Sand hatten das Grundftuck für den Zweck aus der Wildnif herausgegriffen, es mit Mauerwerf und Pflanzenwuchs bedeckt und mit einem hubschen eifernen Bitter umgogen. Gine Biefe ftieg im Rucken der Billa aufwärts am Berge bis an den Bald. Mus den Kenftern und von den Baltonen der Borderfeite fah man hinunter über den Garten auf eine fleine Stadt mit mittelalterlichen Thurmen und den Logirhäusern, den Restaurationen eines frisch und waldduftig in den Reifebuchern Deutschlands und des Auslands aufgetauchten Babeorts fur Leute, Die eben nicht ins Bad reifen wollten. lleber bas Städtchen meg lag auch hier die nordbeutsche Gbene por ben Augen, d. h. ein aut und wohlbebaut Stud von derselben mit Städten, Dörfern, Gifenbahnlinien bis in die weitefte Gerne hinaus.

"Gin gewiffer Unterschied zwischen der Billa Bebenroth und der Billa Beitor läßt sich nicht in Abrede stellen," sagte der Justigrath Scholten, als er im vorigen Sommer seine Freundin zum ersten Male in ihrem Commergufenthalt besuchte und benfelben grundlich inspizirte. "Bahrlich, Jehovah ift groß, und es wundert mich gar nicht, daß fich immer noch Leute finden, die Banier für euren alten Rachegott aufwerfen, da er bergleichen aus bem Sandel mit alten Rleidern und neuen Bapieren aufwachsen läßt."

Die Frau Salome hat herglich gelacht und erwidert:

"Als mein feliger Mann por feche Sahren fich diefes idnllifche Binkelchen einrichtete, mar man fofort jo freundlich, ihm eine Telegraphenlinie an den Fuß bes Berges nachzulegen: Die Gelegenheit, Ihre leberraschung nach Berlin, Bien, London, Betersburg und Baris fundzugeben, ift Ihnen alfo aufs Bequemfte geboten. Mein ieliger Mann -"

"Bleiben Gie mir mit Ihrem feligen Dann vom Leibe!" hatte Scholten fast wuthend gegrungt, und die Baronin Salome Beitor hatte von Reuem gelacht; aber bann boch nach einem Seufzer tief aus der Bruft Athem geholt und gemeint: "Lieber Freund, ich glaube gwar mit Ihnen, daß das Schickfal uns im Grunde nur deshalb gufammengeführt und zu fo guten Befannten gemacht hat, damit wir einander heiter die größtmöglichen Sottifen iggen, allein wir wollen uns Die auten Stunden doch nicht ftets von vornherein verderben. Laffen wir Die Todten ruhig unter ihren Steinplatten im Thale Josaphat; die Bebenden machen uns mohl genug zu ichaffen, vorzüglich, wenn man eine große Bermandtichaft hat, wie ich, und Ginen bei bem Ramen Bien, Berlin und Frankfurt am Main eine Ganschaut am beigeften Commertage übertommt. Ich bin eine geplagte Frau, Scholten, und es ift durchaus nicht nothwendig, daß auch meine Freunde ihre Lazzis an meine Bande ichreiben, wie ein Theil meiner jungern und altern Machbarichaft ' aus der Stadt da unten die feinigen an mein (Bartenthor."

Das war im vorigen Sahre gewesen, und seitdem hatten fich der Juftigrath und die Frau Salome noch um Bieles beffer fennen gelernt; und auch die Befanntichaft eines ziemlichen Theils bes großen Rreises lieber Bermandten der Dame hatte der alte Scholten gemacht. Er mußte gang ficher, daß die Baronin Beitor eine geplagte Frau war und daß ihr ber "Ichor" in ihren Abern das Dafein feineswegs gemuthlicher machte. Die fo weit über gang Europa verbreitete Blutsverwandtichaft gab nichts auf ben Ichor, fie argerte fich fogar bann und mann an dem Ichor, fie ließ es die Coufine häufig merten, daß

ber Ichor feinen Rours bei ihr habe. Bas thue ich mit dem Ichor? fragte die Bermandtichaft; und die Frau Salome, die, wenn fie in Leidenschaft gerieth, fofort immer in den judifchen Accent und Inverfioneredestil fiel, faate ju ihrem auten Freunde:

"Es ift immer daffelbe gewesen mit mir, und es wird mit mir bleiben immer das Rämliche. Ich habe in einer feinen Wiege aclegen -"

"Meine Wiege hatten Gie mal feben follen," marf ber Suftigrath ein.

"Und ich bin geboren mit einem großen Etel vor vielen Dingen, und Alles, was mir zuwider ift, ift liftiger und mächtiger als ich. Und auch ich bin aus Affrontenburg wie mein Stammesgenoffe, ber qute Beinrich Beine, und ich bin ein armes Madchen und Beib gewesen und ich habe mich ducken müssen vor jedem Affront, der mir angethan worden ift zu Affrontenburg."

"Saben Gie bas wirklich?" fragte Scholten, und bann tam ein Strahl von dem gralten icharfen Beierblid, wie er durch die Bucher von den Königen funfelt und in den Buchern der Maffabaer vor

Antiochus bem Sprier.

"Sa, fie hatten es gern gehabt, wenn ich hatte auch gelächelt gu iealichem Uffront; aber ich habe dann und wann gelacht! Sch habe auch meine Bahne, und fie find echt; und find echte judifche Bahne. 3d habe gebiffen, wenn ich gleich feine biffigen Gebichte und Lieder drucken laffen konnte, wie der Barifer Boet, mein talentvoller Berr Better aus dem Morgenlande. 3ch schillerte bunt und lieblich purpurn, golden, grun und violett und zeigte ein roth Bunglein, wie eine fremde Schlange in der Menagerie. Es war aber gefährlich, Die Sand in den glafernen Behalter zu fenten! Das Gleichnig pakt nicht gang. Der Mensch blieb braufen por bem Belt; wir waren gang unter uns, und es waren auch recht noble Charaftere unter uns: der ftolge Lome, ber brave, fluge Clephant, der biedere Bar, das murdige Rameel! aber die Ruchfe, die Luchfe, die Bolfe und dergleichen Rachbarschaft mar schlimm, und vor allen anderen die Alffen."

"Es geht ordentlich ein Beruch von Ihrer Schilderung aus, meine Befte," meinte der Suftigrath mit innigfter ungeheucheltster Theilnahme. "Na, auch ich war in Arfadien, bin fogar noch immer brin,

und Gie brauchen nichts weiter gu fagen."

"Gott sei Dank!" rief dann die Frau Salome. "Manchmal komme ich mir nicht vor wie eine gefangene Schlangenkönigin im Glaskasten, sondern wie ein arm keuchend Häslein, und dann ist es immer ein Trost, einem Kameraden zu begegnen, der gleichfalls hinkt und mit allen Hunden gehetzt wurde."

"Nun, ich bin ein alter Nammler, und wie ich gebraten schmecken werbe, weiß ich nicht. Horazische Oben wie mein Landsmann, der Prosesson Kamler aus dem Preußenlande, lasse ich auch nicht drucken; aber den Horaz lese ich und den François Marie Arouet dazu. Ich komme schon durch und weiß fertig zu werden mit Berlin und Hannover."

"Und ich mit Affrontenburg," rief die Frau Salome mit einem so zu sagen glücklichen Lächeln. "Darf ich Ihnen noch eine Tasse Thee einschenken. Scholten?"

Die Sonne geht wohl glorreich, klar und würdevoll vernünftig auf; aber die Menschen, die auf die Berge klettern und dort in wüsten hirtenhütten und unkomfortabeln Hotels übernachten, um den Sonnenausgang zu sehen, haben gewöhnlich ermüdete, überwachte Leiber, heiße Stirnen und siedersich trockene Zungen und Hand wenig Bergnügen von dem Pläsir. Der, welcher die Sonne wirklich aufgehen sieht, merkt eben nichts davon; es versteht sich ihm von selbst, daß die Sonne aufgeht und er an seine Arbeit. Diese Bemerkung geben wir zum Besten, weil der zweite Sonnenausgang nach der fühlen Mondscheinnacht, in der Eiste Querian von dem Dache ihres Baters verschwand, einen außergewöhnlich heißen Morgen, eine seltzem schwüle Temperatur brachte. Und alles zu Berg gestiegene Touristenvolk im Harz behauptete, nie die Sonne so wundervoll und eigenthümlich emporsteigen gesehen zu haben.

Es war etwas daran. Auch die Arbeiter auf dem Felde tauschten vom ersten Erscheinen der rothen Kugel ihre Bemerkungen darüber aus und hielten von Zeit zu Zeit ein mit ihrer Beschäftigung, um sich um und nach oben zu schauen. Es war ein Dunst in der Luft, den der Mittag nicht zerstreute, und in der Ferne, über der Gebene im Norden, Nordwesten und Nordosten lag dieser Dunst zusammenigeschichtet, doch nicht zu massigem Gewölf, sondern wie ein dunkler Schleier. Gegen els Uhr Worgens wurde die Sitze schier unerträglich; der dichtelte Baldschatten gab keinen Schut vor ihr; die Thiere in der Gejangenschaft, wie in der Freiheit singen an zu merken, daß

nicht Alles richtig sei in der Atmosphäre, und die Menschen fragten einander: "Nun, was soll denn das mal wieder werden?" Am verwundertsten aber sahen sich die Bergleute in der Oberwelt um, wenn sie aus ihrem unterirdischen Reich zu Tage auffuhren. Aelteste, Knappen und Jungen schüttelten in gleicher Weise die Köpfe, sodald sie den Druck dieses glühenden Firmaments auf denselbigen verspürten, und sie huben Einer wie der Andere an, von allerhand geschrlichen Borkommnissen da unten in ihrem Reich, von den bösen Wettern und den Bergwassern, vom Einsturz und dergleichen zu sprechen, und erinnerten sich gegenseitig an einzelne Fälle, wie das damals war, als Das und Das geschah, und Die und Die zu Grunde aingen da unten in der Tiefe.

Trot geschlossener Jalousieen und niedergelassener Borhänge war die Hitze auch in der Billa Beitor arg zu spüren. Die bunten Farben auf Wänden und Decken linderten sie nicht, die bunten Glasscheiben machten sie nur noch bemerkbarer, und das Rauschen des Springbrunnens am Garten gewann in der niedergedrückten Phantasie eine merkwürdige Aehnlichseit mit dem Singen und Brodeln eines übersochenden Kessels auf dem Kohlenseuer. Die Frau Salome hatte den Kampf bereits aufgegeben; sie lag hingestreckt wie die büßende Magdalena auf dem Bilde Correggios, jedoch mit keinem Todtensopse vor sich, sondern umringt von einem Kreise zerknitterter deutscher und ausländischer Zeitungen. Gar sehr verwunderte sie sich, als sie, das Journal des Débats zu den Uebrigen wersend, jeht unter ihrem Altane eine fremde Stimme im Verkehr mit ihrer Dienerschaft vernahm.

"Besuch? Mein Gott, was ist das für ein Menschenkind, das zu dieser Stunde und bei dieser Temperatur mich sprechen will? Wer es auch sei, und was ihn zu mir treiben mag, wenn er nicht schwitt, und wenn er mir drei vernünstige Worte im logischen Zusammenhang mitbringt, so ist der Aequator sein Bater, die Wüsse seine Mutter und der Strotto sein rechter Bruder — o ihr Götter, es ist ja Scholten! — Scholten, sind Sei es denn wirklich? Eben habe ich da noch gelesen, daß man wieder einnal die Stadt München mitten in den sibirischen Steppen als Spiegelbild in der Luft gesehen habe: ich bitte Sie, Scholten, reden Sie auch, geben Sie mir die Gewisheit, daß Sie kein Produkt der Fata Morgana sind!"

"Ja wohl — leider bin ich's, und heute mal ich zu Efel!" achzie der Juftigrath, in den nachsten Seffel fallend und die Mute

in die fernste Ede schlendernd. Halbtuchlos, mit aufgeriffener Beste, stierte er um sich, und wenn's auf Schwisen ankam, so gehörte er nicht in die Berwandtschaft, welche die Baronin ihm soeben zurecht

gemacht hatte. Er schwitte gräßlich.

"Zu Maulesel — im Gasopp zu Esel bin ich da; das heißt was noch von mir übrig ist. Warten Sie nur, — es ist eine Kunst, drei verständige Worte zusammen zu bringen. Ah, den ganzen Kant und Aristoteles für ein Glas Selterswasser mit einer Nuance von Kognak! D Jesus, meine Beste, und Sie haben es sogar bei dieser Witterung sertig gebracht, sich mit der orientalischen Frage zu besichäftigen?"

Das Lehtere war mit einem kläglichst matten Blick auf den Zeitungshausen gesagt. Die Baronin sand zwischen den Austrägen, welche sie in aller Haft dem Diener betreffs der Aufrichtung und Erfrischung des lieben und liebenswürdigen Besuchers gab, die Zeit, mit

fröhlicher Miene zu erwidern:

"Sie kennen boch meine Stellung zu der Lehre von der Seelenwanderung, Scholten? Bor dritthalb taufend Jahren kam ich aus

Caba zum König Salomo."

"Icht laffen Sie mich gütigst mit alle Dem in Ruhe, Frau Salome! Auf ber Wanderschaft befindet sich meine Seele augenblicklich auch, und ich wollte nur, sie hätte das Eisbärenfell schon gefunden, in das sie am liebsten aus ihrem jehigen abgeschmackt unerträglichen Futteral sich verziehen möchte. Uh — oh, am Nordpol ist es schön!"

"Aber das Dach der Wittwe Bebenroth ift an einem folchen abnormen Sommermorgen wie der heutige, gegen einen Esclritt von

britthalb Stunden gehalten, auch nicht zu verachten?!"

Da sprang der Juftigrath Scholten vor Aergerniß pfeifend in

die Sohe und fchrie:

"Glauben Sie etwa, meine Gute, ich sei pour vos beaux yeux jest hier? Da könnten Sie sich eben so gut einbilden, Frau, mein Esel habe mich gesattelt und gezäumt, um auf mir zur Biste nach der Villa Beitor zu reiten! Alle Teusel, Sie Märrchen — meine Gute, Liebe, Beste, der Teusel reitet mich freilich und nicht mich allein, sondern das Dorf, den Querian, die Eilike, kurz uns Alle! Die Eilike ist gestern verschwunden und die heute noch nicht wieder gefunden; Querian ist vollskändig toll geworden, und ich — ich war drunten in der Stadt auf der Kreisdirestion, um

als braver deutscher Staatsbürger daselbst bescheidentlich anzufragen, was unter den obwaltenden Umständen zu thun sei. Glauben Sie wirklich, ich habe ganz und gar vergeblich Jurisprudenz studirt? Glauben Sie, ich wisse ganz und gar nicht, woran der germanische Mensch in seinen Nöthen sich zu halten habe — he?"

"Ich weiß nur, daß Ihr Studium und Ihr Germanenthum Sie nicht hindern, einer der ausgezeichnetsten Grobsäcke zwischen der Weichsel und dem Wasgau zu sein; und ich glaube versichern zu können, daß die heutige etwas schwüle Witterung eine mildernde Wirkung auf Ihr Temperament und Ihre Ausdrucksweise nicht ausgeübt hat."

"Und Ihr Eiskeller ist so vortrefflich, und Ihr Rheinwein dito — ah, noch ein Glas Soda! So? ich grob, Liebste? Außer mir din ich, — weiter nichts! Berrückt bin ich, — hundertmal toller als Duerian, und das ist das Ganze, und dann kommen noch die Leute, die hier auf dem Divan liegen und die kühlen Bergwasser in ihre Trägheit, um nicht zu sagen Faulheit, hineinsprudeln hören und wollen von Grobheit reden! Berrückt, verschroben und toll din ich; Querian und Schwanewede auf einander gepackt, reichen längst nicht mehr an den armen Scholten heran. Und nun falten Sie einmal Ihre glatte, kluge Stirn, Frau Salome; rathen Sie, helfen Sie! die Polizei allein thut's nicht, zumal wenn die Landreiter über Land geritten sind und heute Abend erst nach Hause kommen werden."

"Rehmen Sie noch ein wenig Eiswasser und versuchen Sie dann, mir ruhig zu erzählen, was vorgefallen ist. Bor allen Dingen aber, was ist mit dem Kinde, das ich vorgestern bei Ihnen kennen lernte?"

"Das Mädchen ist fort, und mein kurieuser Freund Querian behauptet, man habe es ihm gestohlen. Und ich soll es ihm gestohlen haben! Wuthschnaubend hat er mir seine dahingehende Ansicht von der Sache in die Zähne gerückt."

"Und dieses ift nicht der Fall? Gie haben feine Schritte

gethan -"

"Ich habe nichts gethan. Nach Piljum an Peter Schwanewede habe ich geschrieben um Rath; und in der Nacht, während ich schrieb und Sie nach Hause ritten, muß das Ding davongegangen sein. Da ist ein Halunte im Dorse, ein armer geistesschwacher Kretin, halb blind und ganz taubstumm, August sein Name, und mir sonst als Charakter ziemlich verdächtig, der hat zu Protokoll gegeben, daß er das Mädchen im Wondschein von ihres Baters Dach kletternd und

im Balde laufend gefehen habe. Seine Mutter hat ihn geprügelt. und jedesmal, wenn ihn feine Mutter geprügelt hat, fo hat fich ber Sindrofenhalus, der Bafferfont und der Kropfmenich, in den Schut ber Gilite begeben, bas heift, unter einem überhangenden Stein im Bufch hinter ihrem Saufe feine Buflucht genommen. Er fagt nun aus, die Gilife fei an ihm vorbeigeschlüpft, und ich glaube nicht, bak ber Tolpel biefes Dal lugt. Fort ift fie, und dann ift am Morgen Querian zu mir gefommen: - feit langer Beit zum erften Dal am hellen Tage hat er fich aus feiner Soble erhoben - und hat feine Fraulein Tochter von mir gurudverlangt. Da hat es Auftritte gegeben in der Jonlle bei der Bittme Bebenroth und auf der Dorfaaffe, Die mir den Aufenthalt auf Batmos für alle Reiten verleidet haben. Der gange liebenswerthe Ort ift zu einem Tollhaufe geworben, und alles Bergmannsvolf hat fur ben primus inter pares, fur meinen Freund Querian, Bartei genommen. Bahrhaftig, ba leben wir mitten im erleuchteten neunzehnten Sahrhundert und erleben es, daß Ginem Die Thierheit, der Unverstand Die Thur mit den Ropfen einrennen und Recht verlangen für ihren meifen Meifter! Gie nennen ihn wirflich und mahrhaftig ihren meifen Meifter, und fie haben vor meinerjuftigrathlichen, whiftflub- und landtaasmahl-fähigen Rafe auf den Tifch geschlagen und es fich verbeten, daß ich mich in - ihre Angelegenheiten mifche! Sie haben behauptet, ich habe das Rind fortgeschieft; und Querian, felbstverständlich Methode in feinen Bahnfinn bringend, hat mich fehr verständig gefragt: ob ich in der That nicht die Abficht habe, mich in feinen Saushalt einzumischen und ihn in dem Geinigen zu ftoren? - Run tomme Giner einem Narren wie er mit der Rreisdireftion und ber Polizei! - Dem Borfteber muß ich es laffen, er hat fich als ein vernünftiger Beamter gezeigt, und auf einen Theil der Bauern fonnten wir gleichfalls gablen als verftandige Manner. Go haben wir den Bald abgefucht bis jum geftrigen Abend, die Gilike jedoch nicht gefunden. Und nun fitt der Querian wieder und hat fich noch fefter verbollwerft in feiner Behaufung, und die Bergleute haben die heillose Geschichte unter die Erde getragen und verarbeiten fie ba weiter. Frau Salome, in dem Augenblick, mo Sie als flare israelitische Baronin und europäische Bantierswittme und ich als hannoverscher Juftigrath hier am hellen Tageslichte verhandeln, wird da unten in der Tiefe auch verhandelt, und wenn fie uns nicht eine Kompagnie Mustetiere ichicken, ift fein Gedante baran, daß mir ben Querian in

ein Aspl für Nervenkranke und die Eilike in unsere Hände und ein Erziehungsinstitut für junge Damen besierer Stände kriegen. Alles unterirdische Volk ist sureian, die Waldarbeiter sind schwankend, und nur die Bauern, wie gesagt, sind zum Theil sür uns, wolken aber natürlich erst wissen, was der Herr Kreisdirektor zu der versluchten Geschichte sagt. Ja wohl, die zuständige Behörde da unten in der Stadt wartet ab, daß ihre Landdragoner nach Hause kommen, und hier siehe ich. Mein Reitkier steht in der goldnen Forelle, und mein Briefe an Peter von Pilsum besindet sich auf der Eisendahn, auf der Reise nordwestwärts. Sollte man da nun nicht selber rappelig werden; zumal an einem solchen mörderlichen Tage, wo die Wenderteise des Krebses und des Steinbocks sich Einem im Hirnkasten zu schneiden schweiten, und Einem der Gleicher gerade über die Nase herunterläuft?!"

"Die Unglücklichen!" seufzte die Frau Salome, und sie meinte den Bater und das Kind in dem aufgeregten Dorfe hinter den Bergen. "Was für einen Nath wollen Sie von mir in dieser traurigen Sache? Nehmen Sie mich mit sich; ich werde sogleich den Besehl geben, auzuspannen, und wir können auf der Stelle absahren. Ich will mit dem unseligen Menschen reden; ich will ihn sehen; — o, ich weiß, ich kenne ja noch gar nichts von ihm! Sie haben mir von ihm gesprochen; aber von seinem Leben, seinen Anfängen und

feinem Entwicklungsgange faum etwas ergahlt, Scholten."

"Da ist eben wenig zu erzählen, gute Frau. Ich, Schwanewede und Duerian sind sämmtlich aus Quackenbrück, drei Wiedehopse aus einem Neste; — Schulgenossen, Jugendgenossen, Studiensreunde, wir alle Drei zusammen; — aber drei geborstene Töpse machen keinen ganzen und heisen. Jeder von uns ist seinen Wege gegangen, und hier sind wir angekommen; Jeder mit seinem Sprunge vom Hentel bis zum Boden, und nur ich von der alten Drahtbinderin Nothwendigkeit für den serneren nothbürstigen Ledensküchengebrauch nothbürstig konserviet. Ich nehme es nicht zu sehr übel, wenn Sie mich sür den Bernünstigsten von den drei edlen Quackenbrückern halten wollen. Daß ich Jurist bin, wissen Sie; Schwanewede hat Theologie studirt und Querian eigentlich Alles und die Bildhauerei noch obendrein. Da er der Begabteste von uns war, so suhr die Welt natürlich am schlimmsten mit ihm. Um irgend einen Hat zu haben, heirathete er und hat sein Weib bald genug in sauter Liebe und Järtlichkeit zu

Tode geguält. Ja, Frau, ich laffe meinen Efel in der goldenen Forelle an der Rrippe, und Gie laffen anspannen und wir fahren gufammen. Gie follen Querian feben und mit ihm reben. 2118 er in Die Welt fiel, purzelte er auf den Rucken wie ein Rafer. Er hat auch feche Beine ober Rrallen wie ein Rafer, und damit gappelt und greift er in der Luft umber, und hat es immer noch nicht gufgegeben. den Salm zu finden, an dem er fich aufrichten fonne. Bis bato ift er auf dem Ruden liegen geblieben und hat jenen Salm ober Strohhalm nicht gefaßt. Im funfgehnten oder fechgehnten Sahrhundert wurde er vielleicht ein großer Dann geworden fein, ein Alchnmift und Archimeditus am Sofe von Burgund, ein Professor zu Bologna, Brag oder Wittenberg, oder ein fürtrefflicher Cfulptor in ber Baubutte bes Rölner Domes. Es ift schabe um ihn; ich verfichere es Gie, Frau Salome! 3m Gefolge Gurer foniglichen Majeftat von Saba murbe er fich auch aar nicht übel ausgenommen haben - er hat eine leichte Sand und ichneidet ausgezeichnet aut Rrabenaugen aus; auf ber Universität hat er sie mir oft ausgeschnitten Ach, wie es jest ift. wird ihm wohl fein Sofmarschallamt bei feinem Begrabnig eine Soffutiche nachschiden! Sa, laffen Gie anspannen, Frau Galome, und fahren Gie mit mir ju meinem armen Freunde Querian."

"Wie ift er in Diefes Dorf gefommen?"

"Gerade wie Sie auf diesen Borsprung des Gebirges, Frau Salome. Sie bewohnen hier die Billa Beitor, weil Ihnen der Lärm, der Geruch und die Berwirrung dort in den Städten der Menschen zu viel werden. Er hatte wohl noch zwingendere Gründe. Mit einem goldenen Löffel schöpfte er nicht vom süßen Brei dieser besten Welt. Ei, und die Tollen sind schlau! Es geht eigentlich nichts über die List der Wahnsinnigen, und es ist ein großes Glück für uns, daß sie selten so heimtücksich sind wie die vernünstigen Leute. Duerian ging nur schlau den Leuten durch, die ihm nicht gesielen; habe ich Ihnen nicht gesagt, daß die größere Hälfte des Volkes hier auf ihn schwört?"

Die Baronin zog die Glocke und befahl, den Wagen hervorzuziehen und die Pferde anzuschirren. Der Justigrath Scholten lobte noch einmal den Wein, das Wasser und den Eiskeller seiner Gafterundin, dann sprach er mit gedrücktem Tone:

"Ich warne Gie, Liebste. Es giebt keine gefährlicheren Berbindungen als mit Menschen, welche die Rolle, die sie nur spielen jollen, ernst nehmen. Mit dem mächtigen Kaiser Oktavianus Augustus ließ sich vortresschlich auskommen und höchst angenehm verkehren; aber mit dem armen hintersinnigen Schlucker, meinem Freunde Ernestus Querianus, läßt sich verdammt schlecht Kirschen eisen. Wer bürgt Ihnen dafür, beste Frau, daß nicht die Verssechungen und Verpslichungen, in welche Sie vielleicht durch dies Fahrt gerathen, Ihnen die Sommerkrische hier an den Bergen ganz so verleiden, wie sie mir bereits zuwider gemacht worden ist?! Ist's die Witterung, oder etwas Anderes — ich traue dem Tage nicht."

"Ich bin aus Uffrontenburg und fürchte mich vor keinen Ber-

widlungen."

"Schön," seufzte der alte Scholten. "Reulich traf ich da unten im Kurgarten eine recht patriarchalische Familie, dessen greisendes Oberhaupt eben einen von einem jüngeren Sprößling unter dem Nebentische zwischen den Füßen der Nachbarschaft gefundenen Silbergroschen mit hundert Prozent Agio bezahlte. Lange hat mir nichts so wohl gefallen. So richtet man in der richtigsten Weise für alle Borkommuisse des Lebens ab! Die liebe Familie war auch aus Berlin, Frau Salome! Eine sehr christliche Familie, Euer Gnaden."

"Seien Sie nicht allzu unvorsichtig, Scholten!" sagte die schöne Frau lächelnd. "Sie wissen, ich beiße, wenn man die Hand zu ver-

meffen in mein glafern Saus und Befanquiß ftedt."

"Beißen Sie!" rief Scholten. "Davor fürchte ich mich auch nicht; ich kenne den Saft, der in die zierlichen Wunden fließt. Sie alter Schmeichler, Sie! werden Sie sagen; nicht wahr, Frau Salome? Uebrigens wartet der Wagen, und wir können absahren."

Dem ftellte fich noch ein Sinderniß entgegen.

#### Elftes Kapitel.

Ein Sinderniß konnte man es eigenklich nicht nennen; es war vielmehr ein Begebniß, das sie noch aushielt. Sie waren aus dem Saal auf den kiesbedeckten Rundplat der Hinterseite des Hauses hinabgestiegen, wo der leichte, offene Wagen sie an der Beranda erwartete. Seltsamerweise schien das ganze Hauspersonal sich diesmal für die Absahrt der Herrin außergewöhnlich zu interessiren. Es hatte

jedoch einen anderen Grund, daß Jedermann feine Beschäftigung unterbrochen oder gang aufgegeben hatte.

"Bei ber Site folch eine Bergnugungsfahrt!" achgte ber Suftigrath mit einem anflägerischen Aufblicke jum erbarmungslofen, ver-

ichleierten Blau über feinem Ropfe.

"Bollen Gie ein Eremplar ber Obnffce mit auf ben Beg haben?" fragte die Baronin lachelnd. "Das ift immer fühl und erfrischt euch germanische Gemuther. Ich meinestheils verfete mich einfach in der Phantafie nach Judaa, wo fie an die Bufte Edom ftokt: - bas fühlt auch."

Sie fette eben den Jug auf den Bagentritt, als fie von ihrem

Gartner angefprochen murbe.

"Gnadige Frau, wir haben jett endlich unfern Gartendieb. Er foll uns hoffentlich von nun an nicht mehr burch die Beden brechen. Im Bafchhaufe haben wir ihn in Rumero Gicher unter Schloft und Riegel, und in der Mooshutte habe ich ihn beim Sittich genommen. Solch eine Frechheit! Denten Sie, er lag und schlief. fo voll gefreffen hatte er fich in den Rirfchen."

"Saltet ihm eine Rede, Friedrich; gebt ihm einen fleinen Dentgettel und lagt ihn laufen," meinte Scholten. "Gelbft einen Mordbrenner follte man bei einer folchen Temperatur nicht vor Gericht

ichleppen."

"Es ift fein Er; es ift eine Gie, Berr Juftigrath."

"Gine Gie?" fragte die Baronin. "Dann wollen wir doch die Berbrecherin feben, Scholten. Schlieken Gie einmal bas Bafchhaus auf und bringen Gie uns das arme Ding ber, Frit. 3ch will nicht umfonft den Blutbann auf meinem Gebiet ausüben. Gutiger Simmel, find denn die Rirfchen schon geniegbar? Ich murde es mir nie vergeben, wenn fich Jemand die Huhr auf meinem Grund und Boden holte."

Im Saufen hatten fich die Leute auf die Bafchhausthur gefturgt, und inmitten bes Saufens geführt, erschien die Gunderin, Die man in der Mooshütte schlafend gefangen hatte.

"Ich traue meinen Augen nicht!" rief der Juftigrath Scholten. "Das Rind?" rief die Frau Salome. "Unfere Gilife Querian!"

"Die Gilitel" wiederholte Scholten matt.

Die Dienerschaft der Billa Beitor hatte ihren Kang verwundert freigelaffen und ihren Rreis um die Wefangene auf einige Schritte erweitert, wie schlaftrunten auf den Füßen schwankend, stand das Mädchen und starrte aus geschwollenen, gerötheten Augen blinzelnd

umber.

"Ich habe keine Kirschen gestohlen!" rief es. "Ich stehle nicht. Wein Bater macht unsterbliche Götter, und ich stehle nicht! Sie lügen wie die Frau Bebenroth; ich weiß nichts von des Herrn Pathen Huhne Die Köhler im Walde haben mir genug zu effen gegeben. Ich wollte nur die Dame besuchen — so wahr mir Gott helse, ich wollte nur die schöne Dame noch einmal sehen!"

"Mich haft Du aufgesucht, mein liebes Kind? Du bift um das haus geschlichen — großer Gott, vielleicht seit vorgestern! — Weshalb

bift Du nicht hereingekommen ju mir?"

"Ich habe mich boch gefürchtet, und ich habe mich auch geschämt.

Es war zu schön."

Justigrath Scholten faß auf einem Rohrstuhl unter der Berandah mit om und ha und einem fortwährenden Abnehmen und Wieder-aufsehen der Müße. Jest ließ er die Arme hängen und ftöhnte:

"War ich Dir vielleicht auch zu schön, Gilite? Na, ich sage nichts mehr, und ich thue nichts mehr. Hier ich wie ein obergerichtsadvokalliches Fräulein von Klettenberg und warte ruhig ab,

was noch weiter paffirt."

"Wir verschieben unsere Fahrt in den Wald noch um eine Stunde, nicht wahr, Scholten?" fragte die Frau Salome, und schon hatte sie die Eilike unter dem Arme gesaßt und führte sie die Treppe hinauf in ihren Salon zurück.

Der Juftigrath folgte langfam; aber im Saal angetommen,

warf er feine Mute auf den Boden und rief:

"Ich hänge Alles an den Ragel und mich dazu! Was hilft mir nun meine mit den nühlichsten Studien hingebrachte Jugend? Was hilft alle meine Jurisprudenz und andere Prudenz, all mein Wissen und meine Weissaugungen? Ich habe nur den einen Wunsch, nämlich daß ein Anderer kommt, um mir mitzutheilen, was dieses Menschenkind gerade hierher getrieben hat."

"Ich ahne es," murmelte die Frau Salome.

"Jawoh!! Natürlich! Versteht sich! Was mich anbetrisst, so hat es bei mir nie mit dem "Ahnen" und "Schwanen" so recht von statten gehen wollen, und wenn mir was geschwant hat, so ist sicher eine Dumunheit herausgekommen. Nun sprich, Gilike, Du Kindskopf, Du Hedenspat, Du echte Tochter Deines Baters, was wolltest Du hier? Weshalb bist Du uns durchgegangen und haft den alten Duerkopf ganz rabiat und desperat gemacht und das ganze Dorf auf den Kopf gestellt? Ift es Dir gar nicht eingefallen, daß man Dich suchen, daß man sich Sorge um Dich machen werde?"

Die schone Baronin hatte mahrenddessen das arme, zitternde, verschüchterte Madchen auf den Divan niedergedrückt; sie hatte ihr auch ein Glas kuhles Getrank bereitet und es ihr fast mit Gewalt eingezwungen. Sie faß neben ihr und sprach ihr mit mutterlichem,

gärtlichem Tone gu:

"Richt mahr, die Sache ift gang einfach, mein Herz; Du bift ju mir gekommen, weil Du Gefallen an inir gefunden haft?"

"Ja, ja - ja!" flufterte Gilife Querian.

"Du hast mich vorgestern, als ich bei euch — bei dem Herrn Bathen war, darauf angesehen, ob ich Dir wohl helsen würde, wenn Du zu mir kämest. Und weil Du gern möchtest heraus aus Deinem Leben in ein anderes, inein armes Herz, haben sie Dich schlasend gefunden in meinem Garten! Weil Du so groß gewachsen sein möchtest wie ich und solche Kleider tragen und reinlich sein, bist Du gesommen! Du hast Deinem Later nicht aus Bosheit, aus bösem Herzen weglausen wollen?!"

"Nein, o nein!" schluchzte die Gilike. "Es ist Alles stärker gewesen als ich. Ich habe mussen! — Ich weiß aber nicht zu sagen, was ich gethan habe, was ich will, und das weiße Bildniß in meiner Kammer ist nicht meine Mutter, sondern eine fremde, heidnische Frau.

Meine Mutter ift todt."

"Und das Universum leidet am Sonnenstich! Ich - Du

- wir Alle!" fchrie ber Juftigrath.

"Seien Sie mir jest still, Scholten," sprach aber die Frau Salome mit souveräner Herrschaft über alle Zustände der Minute. "Bas wissen Sie? Bas verstehen Sie? Die Eilike soll jest ein ganzes Huhn effen; in meinem Küchenschranke wird sich wohl noch eins sinden; und wir wollen mit ihr frühstücken, denn in Ihrem Dorf ist man doch nicht sicher, ob das Wirthshaus nicht wieder rahenkull gezehrt ist, wie sich Ihre gemüthliche Wittwe ausdrückt, lieber Scholten. Nachher wollen wir dann alle Drei in den Wald zum Bater Duerian sahren und Alles in Ordnung bringen. Wir bringen doch noch Alles in Ordnung!"

Bwifchen Lachen und Beinen hatte das die Frau Galome ge-

rufen; doch der alte Scholten fagte feufgend:

"Bahrscheinlich wird eben Alles so, wie es jeht ist, in der schönsten Ordnung sein; und wir sind insgesammt nur zu dumm, um die Harmonie herauszusühlen und einzusehen. Appetit habe ich nicht, und kann das auch Keiner von meinem Magen und mir verlangen. Mit der Aussicht auf einen Besuch bei Ducrian zu verdauen? Das könnte Einem Leber, Milz und Pankreas für alle Ewigkeit in Unordnung bringen, und dann möchte ich freilich wohl den Philosophen kennen lernen, melcher dann auch das in der schönsten Ordnung fände."

Sprach's und frühstückte mit und war der Einzige von den Dreien, der wirklich aß und zwar mit Appetit. Gerade um die zwölfte Stunde des Mittags suhr man nun wirklich von der Villa Beitor ab und gelangte bald auf die große Straße, den weißen Streif, welcher der Eilike so deutlich durch die kühle Mondnacht geschimmert

hatte.

Jeht lag die allerheißeste Sonne auf dieser Straße; doch die Ebene sah noch dunkler im still schwülen Scheine herüber auf das Gebirge. Die Pserde schnoben und stöhnten auch, und die Höhen brachten heute keine kühlere Lust; im Gegentheil. Dagegen aber erblickte das Auge, als nan auf das schon geschilderte Bergplateau gelangte, über die nächsten Tannenwälder und Höhenzüge weg gegen Westen hin eine schwere, weiße Wolkenwand, die still zu liegen schien, aber doch rückte. Der Brocken war nicht mehr zu sehen, das Gewölf hatte sich bereits über ihn weg und vor ihm hergeschoben, aber ein Bergzug sag noch tiesblau, ja schwarz, einer letzen Mauer gleich, gegen den unheimlichen, weißen, stillen Feind.

Stille! Nur einmal kam ein leises, wie spielendes Lüftchen und trieb zehn Schritte vor den Pferden ein Wirbelfaulchen von Staub und Strohhalmen und Blättern auf. Dann legte es sich wieder, und Alles war ruhig wie zuvor; aber der Kutscher, seine Bügel fester in der Hand zusammen nehmend, wendete sich zu den Herrschaften im Wagen und sagte mit der Peitsche nordwärts und westwärts

deutend:

EnDas fieht schlimm aus; und es giebt heute sicherlich noch mas."

"Sehen Sie zu, daß Sie uns wenigstens troden in das Dorf bringen, Ludwig."

"Das wird fich wohl noch machen laffen, Berr Juftigrath. Das platte Land da geht uns überhaupt nichts an; wenn nur die Berge ba por uns Stand halten. Auf dem Brocken haben fie heute eine ichlechte Aussicht."

Die Strafe lief jett ohne weitere bedeutende Steigung weiter. Die Pferde flogen, der Bagen rollte leicht auf dem guten Bege, und Gilite Querian ließ wieder ben Ropf auf die Bruft finten und fchlummerte von Reuem ein, betäubt durch die Site ber Stunde und die Aufregungen der letten Tage.

Die Baronin fak ftill dem Rinde gegenüber; nur einmal be-

mertte fie:

"Ich habe das in Gigilien vor einigen Sahren, furg vor Ausbruch eines fehr heftigen Orfans, jo gefehen und gefühlt. Bie duntel es über der Ebene wird und doch wie flar die Thurme der

Städte und Dorfer und das llebrige hervortreten!"

"Und es ift möglich, daß wir hierher feinen Tropfen Regen befommen. Dak wir von hier aus wie aus der Arche auf die Gundfluth feben. 3ch habe bas häufig erlebt. Den Bind aber friegen wir dann und zwar tuchtig. Geben Gie, Die Titanen, Die ben Blodsberg verschlungen haben, vermögen jenen letten Ball nicht gu nehmen."

Die Frau Salome ichauerte gufammen:

"Wiffen Gie, Freund, Diefer unheimliche Connenfchein, Der uns begleitet, tropdem daß die übrige Welt ringsum fo finfter wird, murde auf die Lange meinen Nerven zu viel werden. Ich traue den Göttern nicht. Gie machen uns hohnlächelnd ein Kompliment mit diefer Sonne, und in ihr fur einen Egoismus verantwortlich, an dem wir nicht die Schuld tragen Was haben fie im Sinne mit uns? Sehen Sie nordwärts - ba bricht es ichon los! Bei meinem Wort. ich gabe viel darum, wenn der schwarze Flügel uns wie unfere Bruder bort überschatten murbe. 3ch murbe mit Bergnugen naf bis auf die Saut merden."

"Damit wird es nun wohl nichts werben," meinte Scholten. "Sier haben wir das Dorf. Dachen Gie fich übrigens nur ja feine unnöthige Gorge, daß man uns in der Sinficht vergeffe. Rriegen wir heute nicht unfer Theil, fo friegen wir es morgen. Bir wollen jest aber die Kleine weden; ba fie ben Beg fo giemlich verschlafen hat, so mag sie Alles für einen Traum halten, sowohl was sie felbst

ausgeführt, als was fie von anderen Leuten erfahren hat."

Der Wagen hielt vor dem Wirthshause, einer Schenke, die auch in einem der Bücher stehen konnte, von denen der Justigrath an Beter Schwanewede schrieb. Mit leiser, sanster Hand strick die Frau Salome der Eilike über die Stirn, und das Kind suhr auf und sah sich wahrlich um, als wenn es aus einem Traum erwache.

Sie stiegen aus, und in dem Augenblick, als sie den Fuß aus dem Wagen sehten, sant das schwüle Himmelsgewölbe mit verdoppeltem Gewicht auf sic.

Die Baronin fagte:

"Ueber das Wetter haben wir im Fahren Bieles gesprochen; über uns selber auch nicht wenig. Es sind uns aber viele Leute begegnet, meistens mit schweren Lasten auf dem Rücken. Was diese Fußgänger, diese alten Mütterchen, Weiber und Kinder wohl von diesem Tage halten, haben wir nicht gefragt."

"Es ist ein Glud, daß Einem nicht Alles zu gleicher Zeit in den Sinn kommt," brummte Scholten. "Bur jest haben wir selber

genug auf dem Budel an Querian und Querians Tochter."

Er nahm sein Pathenkind an der Hand, und nun gingen sie durch das Dorf. Die Baronin erinnerte sich der Eiskühle, von der sie vorgestern auf diesem Wege getroffen worden war. Von der Aufregung, von der ihr vorhin der alte Freund erzählt hatte, bemerkte man nichts mehr.

Im Gegentheil, die Gaffen und Hütten erschienen noch ausgestorbener als damals. Die Bergarbeiter besanden sich wieder in ihren Gruben und Stollen; die Feldarbeiter mit ihren Frauen und Kindern auf den kummerlichen Aeckern, die Waldarbeiter in den großen Wäldern, und so weit ab, daß der Schall ihrer Aexte nicht hierher drang.

Rur ein einziges Iebendes Wesen begegnete ihnen auf bem Wege zu ber hitte Querians, eine weiße magere Rate, die scheu vor ihnen über die Strafe ging und in einer offenen hausthur

verschwand.

Aus einem anderen hause ertönte das laute Weinen eines Säuglings, der — von der hart arbeitenden Mutter nothgedrungen sich felbst überlaffen — zu früh aus seinem Schlafe aufgewacht war

und nun seinen Jammer laut, aber vergeblich in die Welt hinausichrie. Das war der einzige Lebenslaut, den fie vernahmen.

Des Justigraths schien sich jest eine eigenthümliche Lustigkeit bemächtigen zu wollen. Dazu sprach er zwischen den Zähnen mit sich selber. Gilike machte ihre Hand von der seinigen los und hing sich schüchtern an den Arm der schönen Jüdin.

"3ch fürchte mich fo!"

"Dummes Zeug," ichnarrte ber alte Scholten. "Bas foll bas Geschwäß, Madden? Wir werden schon mit bem Bruder Zauberer fortig werben. Beraus foll er jett! Ich verfichere Gie, Frau Calome, daß ich in diefem Moment nothigenfalls eben fo toll fein fann mie er. Aber mir wollen ibn in Gute gur Rajon bringen; wenn wir ihm mit Mufit - Sornern und Batten - vor die Bude rückten, mar's mohl noch beffer: aber er foll auch fo bie lebergeugung gewinnen, daß die Welt noch auf ihn rechnet. Beter von Bilfum? Dummes Beng! Ich weiß mahrhaftig nicht, was mich bewogen hat, an ben zu schreiben! Der Mond schien mir bamals auf ben Ropf; einen anderen Beweggrund find' ich nicht beraus. - Bas focht und quirlt er nun wieder? Geben Gie ben Qualm über feinem Schornftein! Ber fann bei biefer Site beigen? - Und die Thur richtig wieder verschloffen. Barte, mein auter Freund, endlich reift die hausmachenfte Gebuld. Wir werden Dich beschwören, mein Befter. wir wollen und werden Dir iho die Ragel beschneiden, die Saare und den Bart fammen und icheeren! Solla, heda, Rarl Ernft Querian, mach' auf; wir find es, die Rlaren, die Berftandigen, Die Bernünftigen Diefer Erbe!"

"Ich bitte Sie, Scholten, bedenken Sie, was Sie thun!" rief Frau Salome ängstlich, und Eilike klammerte sich jeht heftig zitternd an fie. "Scholten, lassen Sie uns vorsichtig zu Werke gehen!"

"Ich werde ihn beschwören und ihm zugleich ein Rezept geben, damit er es noch zu etwas bringe in der Welt!" rief der Justizrath grimmig lustig. Dann pochte er mit der Faust an die Thür seines Jugendgenossen und erhob von Neuem die Stimme: "Holla, heda, Dueriane! Mach' die Thür auf und nimm guten Nath —

Eiweißitoff und hundebred, Albumin und Album gractum, Und dazu drei Fingerspigen Mäuschoth, was auf lateinisch Nennt der Magus album nigrum, Mische, toche, quirle man, Wie man will, man hat darum Kein unsterbliches Gedichte Für das Album unserer Damen, skein erquickliches Gerichte Für der Zeptzeit Sötrertafel Lon dem Gerde abzuheben!

Queriane, Queriane, alter Freund, schließe auf und zeige uns wenigstens, was Du gekocht hast! Wir stehen vor Deiner Thur, das Kapital und der Wis, und warten auf Dich, und Dein hübsches, braves Kind

bringen wir Dir obendrein gurud!"

"Er ist toller wie der Andere," murmelte die Frau Salome, wirklich scheu so weit als möglich von der Pforte des Dorf-Prometheus zurückweichend und dabei wie schützend den Arm um den Nacken der Eilike legend. "Der Himmel schütze und erhalte mir mein kühl semitisch Gehirn."

Sie hatte vorgeftern beim erften Erbliden bes Dorfes einen

Bers aus dem Dante citirt -

"Ein Windstoß fuhr aus dem bethränten Grunde;"

aber fie hatte jest mehr Grund gehabt, den Bers herzusagen; nein,

laut hinauszuschreien.

Auf einmal war er wieder da, der Wind! Unvermuthet, plötlich, im athem- und herz-erdrückenden Ueberfall und Anfturm. Es erbrauste der Wald um das Haus Querians, ein erktickender Staub erhob sich aus allen Gassen der Worfes und verhüllte theilweise Alles. Wie es sehr rund um das Bergplateau aussah, konnte man aus dieser sich rund um das Bergplateau aussah, konnte man aus dieser schon beschriebenen Thalmulbe nicht erkunden; nur griff der Gewitterdunst aus Norden bereits dis zum Zenith hinauf, und das Gewölf im Westen hatte auch seine Farbe geändert und drohte dunkel herüber. Ein dunnpfes Rollen ging auch herum; aber der Wind wollte noch den Donner nicht zum Worte kommen lassen.

"Da haben wir's!" rief der Justizeath, dem die Mütze vom Kopfe geriffen und weithin entführt war, ehe er zugreifen konnte. Der Dualm vom Herbe und aus dem Schornsteine Duerians wurde auch über das Dach zu Boden getrieben. Staub, Rauch, welkes Laub vergangener Jahre aus den Forsten wirbelten hin — die Thür des Hatte sich geöffinct, und Duerian stand auf der Schwelle,

mit der Rechten den Griff festhaltend gegen den Sturm. mit der Linken die Augen gegen das freisende Gestäube schützend. Die Frau Salome hätte beinahe einen Ruf der Enttäuschung ausgestoßen, — der kleine, scheue, schämige, schwächliche Mann mit dem kummerlichen dunnen Haar, im kummerlichen grauen Röckhen, mochte Zauberer, Herenweister, Tausendkünstler sein, so viel er wollte; ein Riese im Sturme war er nicht, und es hätte wenig gesehlt, daß er der Müge seines Augendkrundes nachgeslogen wäre.

"Bir sind es, lieber Karl; siehst Du, da bringen wir Dir Dein Töchterlein zurück. Bozu war nun gestern all' die Aufregung und der Lärm nothwendig?" rief der Justizrath, die Baronin und das junge Mädchen heranwinkend. "Alls einzigen Lohn fordere ich, daß Du Dich heute einmal hössich erzeigst und zwar gegen eine der schössen und wohlhabendsten Damen des Universums, die noch dazu eine ganz spezielle Freundin Deines speziellen Gevatters und Freundes Scholten ist. Gestatte uns, aus dem Winde in Dein Daus zu treten, und ich werde euch genauer mit einander bekannt machen."

Das schüchterne Herrechen betrachtete sich von seiner Schwelle aus die Baronin von Beitor; es zog einen Taschenkamm hervor und suchte ängftlich bamit seinen Haarwuchs in Ordnung zu bringen; — über

fein Rind fchien Querian gang weg gu feben.

Es mußte in der That angenehm sein, eine Mauer zwischen sich und den Sturm zu bringen. Die Frau Salome war herangetreten an die Thur des geheimnisvollen Mannes und hatte auch die Eilste sich nachgezogen.

"Mein Herr, es würde mich sehr freuen, in den Kreis Ihrer Betannten aufgenommen zu werden," sagte sie. "Unser gemeinschaftlicher Freund Scholten hat mir so viel Gutes von Ihnen erzählt —"

"Hin, so? so? — ei ei!" lächelte der Kleine, sich immerfort verbeugend. "Die gnädige Frau belieben zu scherzen; noch Niemand hat etwas Gutes von dero unterthänigem Knecht erzählt. Aber es ist ein häßliches Wetter; friert die gnädige Frau nicht auch?"

"Na, bei dem Samum!" ächzie Scholten. "Jeht mach' weiter teine Umftände, Querian, sondern mach' Platz und uns die Honneurs Deines Ateliers. Vorgestern habe ich an unsern Freund nach Pilsum geschrieben und ihn sehr herzlich von Dir gegrüßt."

"Ja, ja - ei freilich, freilich! Große Ehre - ich danke Dir,

Scholten. Es ift heute noch fälter als gestern. Treten Sie boch gefälligft ein, aber lachen Sie nicht - o bitte, lachen Sie nicht!"

Er fagte das Alles gang fchlaff bin, mit der mudeften Bleich-

gultigfeit in Ton und Beftus.

"Er ist in der That unheimlich; aber auf eine ganz andere Beise, als ich mir vorstellte," nurmelte die Baronin. Sie faßte in dem Gedanken, daß das Kind mit diesem Manne hatte leben mussen, die Hand Gilikes fester; doch der Justizrath winkte, und sie traten Alle in das Haus; der Bind schlug sofort die Thur hinter ihnen zu, und sie fanden sich zuerst in einer vollkommenen Finsterniß.

"Ich bin bicht hinter Guch," flufterte der alte Scholten. "Fürchten fich Guer Gnaden nicht; Sie miffen ja, daß er feine Fenfterladen wie die Rlappen seines Intelletts gegen die Außenwelt hermetisch ver-

ichloffen hält."

Die Frau Salome griff mit ihrer freien Hand nach dem Arm

des Juftigraths; Gilike Querian flüsterte:

"hier und in der Stube nebenan fteht Alles voll Gerath. Die schöne Dame murde fich mundern, wenn es hell genug dazu mare."

"Das würde sie," sagte der Justigrath; doch der Her dieses Reiches der Finsterniß hüstelte jett in der Tiese des Hauses, und dazu hörte man den Sturmwind draußen immer hestiger pfeisen und zischen und einmal auch einen fernen langhinrollenden Donner sehr deutlich.

"Wollen die Herrschaften es mir fest versprechen, nicht zu lachen?"

fragte es schläfrig. "Ich möchte fehr bitten, nicht zu lachen!"

Und die Frau Salome raunte dem Justigrath zu: "Bei Allem, was Einen an den Nerven zerren kann, ich fange auch an, es kalt zu finden! und dabei wird man noch gefragt: ob man Lust habe, zu lachen."

"Bir versprechen Dir, alle Rücksichten auf Deine Gefühle zu nehmen, alter Bursch! Es wird Niemand von uns die Miene verziehen, selbst wenn es Dir einfallen sollte, Dich einmal ganz solide vom Kopf auf die Füße zu stellen," fügte er leise hinzu. In demselben Augenblick stieß Querian die Thür seiner Berkstatt auf, und die Baronin Beitor wie der Justigrath Scholten stießen einen Schrei aus und fuhren auf den ersten Anblick und Anhauch mehrere Schritte weit in den dunkeln Hausstlur zurück.

Ein rother Schein und eine erftidende Gluth fchlugen ihnen

entgegen. Auf einem Backleinherbe unter einem mächtigen schwarzen Schlote loderte das Feuer, das den schwarzen Dampf durch den Schornstein sandte. Die Tannenscheite prasselten, knacken und krachten, und der Wind tried einen Theil des Qualms und der Funken zurück in das weite und doch in der verwirrendsten Weise vollgepfropfte Gemach. Steine und Erze, Holzstücke, riesige Hausen von Hobelspänen, Töpfe, Tiegel und Pfannen, Abgüsse von antiken und modernen Bildwerken, das Waterial und Werkzeug des Erzarbeiters, Jimmermanns, des Bildschnibers, Bildbauers und des Chemikers durcheinander! Im Hintergrunde aber durch die wirbelnden Dämpfe und knisternden Funken sichtbar das jüngste Werk Querians, das Bildwerk, welches die Eilste mehr denn als alles Andere aus dem Hause ihres Baters gescheucht hatte!

Bon der dunklen Wand hob sich die Thongruppe im rothen stadernden Schein des Herdes riesenhaft, übertrieben karikaturartig, aber doch mächtig und überwältigend ab. Der nackte Gigant mit dem todten Kinde in den Armen lebte! — die Muskeln zuckten, er mußte den grinsenden Mund jeht, gerade jeht zu einem Gebrüll der

Bergweiflung aufreigen!

Gilike verbarg ihr Gesicht in dem Meide der Baronin; diese stand festgebannt mit weitgeöffneten Augen, schwerathmend und wortlos.

"Alle Wetter, Duerian!" rief der Justizrath Scholten. "Was sagen Sie, Frau Salome? Wenn er aus seiner Haut heraus könnte, wäre er ein großer Mann! Wenn er Nechenschaft ablegen könnte über das, was er macht, wäre er längst Prosessor an irgend einer Atademie der bildenden Künste und Prosessor der Philosophic obendrein. Wie das Ding sich im Tageslichte ausnehmen wird, wer kann das freilich sagen?!"

Mit dem Tone eines Cicerone in einer öffentlichen Runftsamm-

lung fagte ber Dleifter des Bertes:

"Das ift mein Kind, gnädigste Frau. Ich habe fünfzig Jahre gearbeitet, ein Lebendiges zu schaffen; es stirbt mir aber immer in ben Armen; ich möchte wohl einmal die Sachverständigen fragen."

Da lachte Scholten doch.

#### 3wölftes Kapitel.

Justigrath Scholten lachte gegen sein Bersprechen, und mas nachher in ben Beitungsblättern über bas Nachfolgende zu lesen gemesen ift, gab nur eine matte Relation ber hereinbrechenben schreck-

lichen Greigniffe.

Um diese Stunde — zwischen drei und vier Uhr Nachmittags ist es in der Tiese der Erde, sern in den Wäldern auf den Holzschlagepläten und an den Meilern, sowie auf den entlegenen Feldern und Wiesen den Leuten gewesen, als habe sie plötlich Jemand gerusen. Der Bergmann hat Fäustel und Eisen sinken lassen, der Holzschlauer die Art, der Köhler den Schürbaum. Auf den Acckern und Wiesen hat man mit der Arbeit innegehalten, und der Hriefen Afeisen unterbrochen und die Hand ans Ohr gelegt. Zedermann, der einen Nachdar beim Tagewerf zur Seite hatte, hat den angesehn und ihn gefragt, ob er nichts gehört habe. Bunderlicherweise hatte dann doch Niemand etwas vernommen, und Jeder hat seine Beschäftigung wieder ausgenommen, jedoch in einer gewissen Besangenheit und Zerstreutheit und nicht mit der vorigen Lust.

Soweit des Dorfes Feldmark ging, hat es nicht geregnet; doch der heiße Sturm ift freilich überall gewesen und hat den Menschen die Stirnen betäubt. Die Bauern, die Holzarbeiter, die Köhler und hirten sind vielleicht dadurch schon auf ein Außergewöhnliches vorbereitet worden, zumal sie von dem dunkeln Horizont rundum sich umgeben sahen und die Donner rollen hörten Für die Leute unter der Erde galt das freilich nicht, die haben sich über die Mahnung

nachher am meiften gewundert oder vielmehr entfett.

Wer schrie es in die Schachte hinunter, in die Stollen hinein, daß Feuer zu Hause sei? Wer verkündete es in den brausenden Forsten, auf den Feldern? Wer sagte es dem einsamen hirten auf

feiner Baldwiefe?

Sie wußten cs Alle zu gleicher Zeit. Sie warfen ihre Gerathe hin, sie stiegen auf, sie sprangen über die Heden und Hohlwege, sie stürzten die Schneisen hinunter; — mit hocherhobenen Armen liefen sie von den Feldern weg. Auf allen Wegen und Stegen wimmelte es von entsehten, angstvollen Menschen.

Es war Feuer gu Saufe, und fie fern vom Saufe! - Biele

haben ein Lachen in dem Sturmwind gehört. Alle aber haben noch nimmer mit solcher Berzweiflung das Zischen und Pfeisen über und um sich vernommen und den Alhem des Sturmes in ihren Haaren und Kleidern gefühlt.

Ja Feuer! es war Feuer, und der alte Scholten, die Frau Salome und Gilife Querian waren die Einzigen im Dorfe, die Bericht darüber geben konnten, wie es entstanden war. — — —

"Ach ja, ich habe es wohl gefürchtet, daß Sie doch wieder lachen würden," sagte Duerian, mit einem Gesicht wie ein Kind, das nach einer verbotenen Frucht griff und einen Berweis erhielt. "D. Sie haben wohl ganz Recht; Sie verstehen das viel besser als ich. Es ist nichts, es ist gar nichts — ich sehe swohl, ich weiß es wohl. Es ist Alles sehr lächerlich und ich auch — ja! Run, nun, die Herrschaften haben Recht, und wir wollen es fortschaffen; der Eillte gesiel es auch nicht; aber es wäre mir freilich lieb gewesen, wenn die Herrschaften nicht gelacht hätten."

Langsam fröstelnd die Hände reibend und dazwischen die Anöpse seines Rockes zuknöpsend, ging er an den Herd, sah einen Augenblick in die Gluth, und dann noch einmal wie fragend, sehnsüchtig auf den Besuch, und dann nahm er ein brennend Reis. Er schleuderte es nicht, er ließ es nur sallen zwischen die Hobelspäne und das dürre Bolzwerk, das hoch in Haufen den Fusboden bedeckte und gegen die Wände zu sich aufthürmte. Von den Besuchern hatte noch keiner eine Ahnung, was kommen sollte — was da geschah — was dieser arme Mensch in seiner Verwirrung anrichtete.

"Ei, mein bester Duerian —-" hatte der Justigrath noch einmal einen Sat begonnen; da war es aber bereits für jegliches thätige Zugreisen zu spät. Er that einen Sat und trat mit dem Fuße auf die nächste aufhüpsende Flamme. Die Baronin stieß einen Angstrufaus, Gilike schrie hell, und schon war aller Kampf gegen das furchtbare Element vergeblich!

Sie sahen den Tollen inmitten des Feuers und des Dampses. Mit einem Hammer schlug er auf sein kuios mächtiges Bildwerk. Er zerschlug das todte Kind in den thönernen Armen des Genius, des Riesen; — die große Figur zersplitterte und stürzte polternd zusammen, theilweise auf der Künstler selber. Das Feuer war überall — auf dem Fußboden, an den Wänden, an der Decke; — es leckte schol nach dem leichten Sommersseide der Frau Salome. Scholten

rif die Freundin mit einem rauhen, heifern Entsehensgeächz zuruck gegen die Thur, die Eilike flüchtete bereits durch den dunkeln Hausgang.

Das Haus Querians brannte im Innern lichterloh, und um das Haus fauste der Wind wilder denn zuvor. Bon dem Eintritt der Drei bis jett, wo sie wieder auf dem Wege standen, waren kaum

zehn Minuten vergangen.

Der Justizrath kam zuerst wieder zur Besinnung und griff sich mit einem Berzweiflungsruf in die Haare; — der Qualm der Feuersbrunst quoll bereits zwischen den Schindeln des Daches durch und

aus der Sausthur hervor.

"Ins Dorf! um Sulse — Feuer!" schrie Scholten. Die Frau Salome mußte alle ihre Kräfte aufbieten, um das Kind Duerians abzuhalten, sich abermals in das Haus zu stürzen. Die Eilike schrie, sie wolle mit ihrem Bater untergehen; doch dann verlor sie die Besinnung, und die Frau Salome trug sie weiter weg von der brennenden Hutte, den Waldabhang hinab.

Grad auf das Dorf zu trieb aber der Sturm die ersten vorbrechenden Funken Schon loderte zehn Schritte vom haus ab ein trockner Baumzweig — nun zwanzig Schritte weiter eine dürre Tanne. Das nächste haus am Eingange des Thälchens hatte ein Strohdach, und fast mit dem fortstürzenden Scholten langte das Feuer im

Dorfe an.

Ein altes Weiblein lief zitternd aus der Strohhütte hervor, hielt sich kaum gegen den Wind aufrecht und starrte in Betäubung und Zweifel auf ihr flammendes Dach. Schon klangen andere Stimmen ängsklich her; — das Feuer überhüpfte das folgende Haus, faßte jedoch mit einem Griff die drei nächstliegenden. Num sprang es über auf die andere Seite der Gasse, und — das schlimme Geschied hatte seinen Lauf! Keiner, der es an Ort und Stelle mit erlebte, wird den Tag se vergessen, und noch lange wird von ihm in den neuen Häusern und Hütten geredet werden und wird man sich erzählen, wie das Feuer slog, über weite Strecken, Hecken und Gärten sich schwang; wie die Mütter, die vom Hause entspernt gewesen waren, ihre Häuser nicht mehr erreichen konnten und nach ihren Kindern schrieben; wie man das brüllende widerspenstige Vieh aus einem Stalle in den andern rettete, schleppte und zog und von dem nachfolgenden Berderben stets weiter gescheucht wurde; wie der Wind in Stößen heulte

und der ferne Donner übertönt wurde von den Explosionen der Sprengpatronen, welche die Bergleute in ihren häusern ausbewahrten. Während des Tumultes selbst hatte nur ein Menschenkind für alle diese Einzelheiten des großen Brandes Auge und Ohr, — die Frau Salome Beitor.

Sie stand auf bem höchsten Punkte des Nirchenhügels, von dem man das Dorf überblickte und einen Theil der norddeutschen Ebene dazu. Sie hatte zu retten gesucht, wie und wo sie konnte. Sie hatte kleine Kinder aus den Häusern getragen und schlechte Habseligkeiten ärmsten Bolkes in Sicherheit gebracht; ihre Hände bluteten, ihre Kleider waren zerrissen, und jeht waren ihre Körperkräste zu Ende, wenn sie gleich ihre geistigen Fähigkeiten noch klar und voll-

ftändig beifammen hatte.

Die Frau Salome hatte sich sehr nühlich gemacht. Ihr Wagen verbrannte mit dem Wirthshause; aber auf dem einen Pferde hatte sie ihren Ludwig nach einer entlegenen Ortschaft um Höllfe geschickt, und auf dem zweiten Gaul den besten Reiter des Dorfes von dannen gejagt. Sie hatte ein Wort für die Wittwe Bebenroth, deren Haus unwersehrt blieb, die aber dessen ungeachtet im Weinkrampf auf dem Erabhügel ihres letzten Gatten sah In Abwesenheit des Justigraths und des Vorstehers war's die Frau Salome, welche die Ofsiziere der aus der Kreisstadt im Eilschritt zu Hülse marschienden Füssilerskompagnie empfing, sie mit der Sachlage und dem Situationsplane des Oorfes bekannt machte und sie dahin dirigitte, wo ihre Hülse vom besten Nutzen sein konnte.

Nun aber stand sie an einen Grabstein gelehnt und neben ihr der alte Pastor des Oorfes, den sie gleichsalls aufrecht zu erhalten hatte durch allerlei Trostesworte. Oer Schulmeister zog noch immer

unnöthigerweise im Thurme die Sturmglode.

Zu ihren Füßen lag Eilife Querian auf einem liegenden Grabstein, mit dem Gesichte auf den Händen. Die Baronin hatte das junge Mädchen hierhergeschafft, wo allmählich Alles sich zusammendrängte, was sich nicht selber zu helsen vermochte und noch viel weniger Anderen zu Rube war.

Die Augen der Frau leuchteten, wenngleich ihre Blieder zitterten und der Athem heiß und stoßweise sich ihrem Busen entrang. Sie sah über die Flammen der Nähe auf die Blige und Wolkenbrüche der Ferne; und alte Berse aus ben Pfalmen ihrer Bäter gingen ihr durch den Sinn und wurden laut auf ihren Lippen. Sie ftand wie die Seherinnen ihres Bolles, wenn unter ihren Füßen die Schlachten gegen die heiden geschlagen wurden; sie recte ihren Arm aus und murmelte:

"Die Erde bebete und mard bewegt, und die Grundveften der

Berge regeten fich und bebeten, ba er gornig mar.

"Dampf ging auf von feiner Nafe und verzehrend Feuer von feinem Munde, baft es bavon blittete.

"Er neigte ben himmel und fuhr herab, und Duntel mar unter

feinen Füßen.

"Und er fuhr auf bem Cherub, und flog daher, er schwebete

auf den Fittichen des Windes.

"Sein Gezelt um ihn her war finster — vom Glang vor ihm trenneten fich die Bolfen — und ber herr donnerte im himmel.

"Er schof feine Strahlen und zerstreute fie, er ließ fehr bligen

und fchrecte fie.

"Da sahe man Wassergüsse, und des Erdbodens Grund ward aufgedeckt, Herr, von deinem Schelten, von dem Odem und Schnauben beiner Nase."

Wenn sie sich dann aber, was immer, immer von Neuem geschah, das gräßliche Erlebniß in dem Hause Querians, die Stimme und Gestalt des Wahnsinnigen, sein lettes Bild und den zertrümmernden Hammer in der Hand des Tollen von Neuem vor den inneren Sinn rief, dann schloß sie die Augen vor der Nähe und Ferne, und der Aufruhr, das Geheul und Krachen um sie betäubte sie, daß ihr die Stirn zu zerspringen drohte; und so wechselte das ab bis zum Abend, bis es in der Ferne und in der Nähe still wurde. Ja still!

Um sechs Uhr Abends legte sich der große Wind, und aus den Gewittern in der Schene wurde ein Landregen, der acht Tage lang nicht aufhörte und viel böses Blut machte. Zwei Orittel des Oorfes lagen in Asche, das lette Orittel war gerettet, ohne daß bis zum Ende ein Tropfen aus der Höhe dazu geholsen hätte. Die Menschen aber hatten nicht mehr die Kraft, über ihr Elend zu schreien oder laut zu sluchen; sie beteten und weinten leise, oder knirschten leise mit den Zähnen.

Gegen sieben Uhr erschien der Justigrath Scholten mit verbundenem Kopfe, versengtem Haar und Backenbart auf dem Kirchhofe, schüttelte die Wittwe Bebenroth ziemlich grimmig auf und schickte sie in ihren

Keller nach dem Borrath seines Getränkes. Er ließ die Frau Salome ein Glas Wein trinken und setzte sich dann zu ihr und der Eilike auf den alten verwitterten Stein. Nach einer geraumen Weile sagte er so matt und müde und gleichgültig wie vor vier Stunden Querian:

"Und da glaubt man denn noch, man sei Etwas, und bedeute Etwas, wenn man mit den Armen und Beinen zappelnd sich eine Meinung, eine Ansicht bildet und sie von dem Mist saut hinauskräht! D Duerian, Karl Ernst Duerian! — Ob wohl die Behörde glauben wird, daß es sich so einsach zutrug, wie wir es sahen und es wohl demnächst als Augenzeugen werden bekräftigen müssen, Frau Salome? — Uedrigens, meine Beste, müssen wir es sich noch das Kind des Unglücklichen von hier fortschaffen. Es ist unbedingt nothwendig; denn das Bolt ist jeht so wahnsinnig wie der Alte, spinnt grimmige Phantasien und sucht nach Zemand, gegen den es seiner Berzweissung und Buth Luft machen kann. Ich habe bereits absonderliche Worte gehört, und Duerians Kind würde morgen früh maches zu slagen haben, wenn wir es hier über Nacht ließen Sehen Sie sich um — wir Orei sitzen allein — sie haben einen leeren Raum um uns gelassen; aber sie sehen nach uns herüber."

So war es in der That. Eine unsichtbare Linie hatte das Dorfvolf gezogen und ftand um den Kreis ftumm, aber mit schlimmen

Blicken.

Die Baronin Beitor blicte gleichgultig auf, ju gleicher Beit ben

Ropf des Rindes fanft berührend.

"Bir können nicht heraus," jagte sie; "es ist vergeblich — wir steden in uns, wir steden in der Menschheit, wir sind gesangen in dem harten Gefängniß der Welt. Wir keuchen nach Freiheit, Erkenntniß, Schönheit, und im günstigsten Falle wird uns gestopft der Mund mit Erde. Morgen werd' ich wieder anders denken; aber jett sehne ich mich nach der dunklen Ede auf der Weiberseite der Synagoge, wo ich saß mit meiner Mutter und sang, und wo ich hörte ablesen die Thora — das Geseh."

"Ja wohl," ächzte Scholten. "Es war eine schöne, eine behagliche anmuthige Zeit, wo das Geset, das Corpus juris meine Welt war und die Aussicht auf das Staatseramen mein allereinzigstes Elend in sich schloß. Morgen werde ich wohl gleichfalls wieder

anders denfen."

Der alte Commergaft bes Dorfes durfte es fich ichon fur eine Beile gonnen, ju fiten und ju verschnaufen. Die Behörden bes modernen Staates befanden fich jett in der erstaunlichsten Thätigkeit, und man konnte fie nur loben. Che die lette Sutte, die das Tener erfante, in fich aufammenfturate, überlegte man und forgte bereits von Amtswegen für das provisorische Unterfommen der Abgebrannten und ihre fonftige Begnemlichfeit. Die Rirche murde aufgeschloffen und in eine Borrathsfammer und in einen großen Gicherheitsschrant fur Die gerettete Sabe der Ortseinwohner umgewandelt; der obdachlofe Theil Der Bevölkerung, fo weit es anging, Dem verschont gebliebenen Dritt. theil unter die Dacher gelegt. Aus den umliegenden Ortichaften famen Bagen mit Sulfemannichaften und Sprigen über Sprigen an. Proviant langte an. Bermandte und Freunde murden eingeladen, furs Erfte zu der Betterschaft der naben Dorfer übergufiedeln. Gur Die Alten und Rranten maren Alerate genug porhanden: und mer bis jest höchstens den Rubhirten seiner Gebrechen wegen um Rath gefragt hatte, der fonnte fich nun von einem Sanitaterath den Bule fühlen laffen. Ginen der Doftoren rief auch die Baronin Beitor an, der Gilite megen. Auf einem gu Thal fahrenden Leiterwagen, auf einer Rifte fibend, brachte dann die Frau Salome das Rind Querians in Sicherheit. Es murbe nur einmal ein schwacher Berfuch gemacht, Die Beiden zu infultiren und die Gilife wieder vom Bagen berabzugieben.

Der Justigrath sah die Freundin und sein Pathentind absahren, schärfte dem Fuhrmann, als er schon auf die Gäule schlug, immer von Neuem ein, vorsichtig zu fahren und die beiden Frauenzimmer ja recht in Acht zu nehmen, und blieb auf der Brandstätte zurück. Er wußte es, daß er eine der branchbarsten Personen hier war, und die Behörden hatten das auch bereits erfahren und besestigten sich im Laufe des Abends immer mehr in ihrer günstigen Meinung von ihm.

Der alte Scholten kannte Zedermann im Dorf und Jedermanns Umstände und Charakter; und die Leute kannten ihn und wußten, daß er eben so gutherzig wie grob war. Nachdem er sich ein wenig erholt hatte, suhr er von Neuem umher, vervielfältigte sich wie eine Kugel oder ein Becher in den Händen eines Presidigitateurs und erschien wie Pythagoras an sechs verschiedenen Orten zu gleicher Zeit.

Er legte eine gelähmte, hundert Jahre alte Schlackenpucherwitime in das weiche Bett der höchlichst darüber entrusteten Wittwe Bebenroth und den taubstummen August, seinen Todseind, welchem ein

<sup>23.</sup> Raabe, Ergablungen. III.

fturzender Balken die Schulter getroffen hatte, in sein eigenes. Er machte Quartier — er verstand es, Quartier zu machen; der Ortsvorsteher sah ihm mit offenem Munde zu, und das böseste Bolk ward zahm vor ihm, wenngleich er sich dann und wann geberdete wie ein Fourier im Feindessand.

Endlich konnte aber auch er nicht mehr, und gegen Mitternacht schleifte er ein Bund Stroh in das alte Beinhaus an der Kirchhofsmauer, wo trot dem Wohnungsmangel Niemand ein Unterkommen

fuchte; marf bas Stroh in die Ede, fich darauf und achzte:

"D, Donnerwetter — uh, meine Knochen! D ja, wenn der Kaiser Karolus der Fünfte hier am Orte heute mir zur Hand gewesen wäre und jest mit mir hier auf dem Stroh läge und seine Karolina mit mir durchsprechen wollte, so würde ich ihm freundlich rathen, die Strase des Näderns nicht unter seine Züchtigungsmittel aufzunehmen. Geviertheilt, gesächt, gespießt zu werden, meine ich, nunß nur ein angenehmer Kitel sein gegen — dieses! Wenn ich nur wüßte, wie's möglich ist, daß Einem die Schulterblätter ins Kreuz und die Hüstnochen in die Kniee rutschen sonnen? D Duerian, Duerian, was hast Du angerichtet! Dies Resultat kam Dir nicht in den Sinn, als Du zuerst Deinen Kopf darauf setzest, nach Deinem Tode einen Kirchhof berühmt zu machen!"

Er fah fich noch einmal in der Werkstatt Querians und achzte. Dann aber gahnte er, drehte fich, eine bequemere Lage suchend, und

murmelte schlaftrunken:

"Ja, ja — das Beinhaus! — Im Beinhaus! — Ich Urnarr! — Wenn ich gestern ihn am Kragen genommen hätte?! — Ach, es ist einerlei; ich wollte nur, ich hätte meinen Brief an Peter Schwanewede in Pilsum von der Post zurück. Die Mühe hätte ich mir anch sparen können!"

Damit entschlief er und hub an, sehr zu schnarchen. Die Füsiliere hielten die Wacht um die Brandstäte, und die lauteste Verzweislung wurde allmählich still in der Erschöpfung; — es war aber im Sommer und die Nächte waren kurz. Die Sonne war wieder da, che irgend ein Schmerz, irgend eine Angst ausgeschlasen hatten — geschweige denn verschlasen worden waren.

Wie der Justigrath erwachte und seine Thätigkeit in Angelegenheiten seines Lieblingssommerausenthaltes von Nenem aufnahm, brauchen wir nicht des Weiteren zu schildern. Um es furg zu machen er betrug sich so auffällig, so eigenthümlich, daß ihm zu Neujahr zu seinem argen Schrecken von höchster Stelle aus mitgetheilt wurde, er habe sich durch sein sonderbares Berhalten die zweitunterste Klaffe des Landesordens verdient und sich fortan ohne Beigerung als einen Ritter desselbigen anzusehen.

"I so was!" rief er. "Na, das soll mir aber ins Kunftige eine Warnung sein. Brennt mir noch einmal mein Sommerquartier ab, so lasse ich es ruhig in Dampf aufgehen, setze mich höchstens auf der Windseite auf einen passenden Aussichtspunkt und schlage die Harfe zu dem Malheur. Duerian, Duerian, wenn sie Dir doch das Anhängsel zur rechten Zeit gegeben hätten?!" —

Um vierten Tage nach bem Tode Querians und dem großen Brand erschien er zum ersten Male wieder in der Billa Beitor. Er ging muhsam und schwerfällig an seinem treuen Eichenstock und schien um mehrere Jahre älter geworden zu sein. Die Frau Salome traf

er am Bette der Gilife, die in einem hitigen Fieber lag.

Die Frau Salome theilte ihm Alles mit, was sich feit ihrer Rückschr in das Landhaus mit ihr und dem Kinde zugetragen hatte; dann auch ihre Ansichten und die des Arztes. Glücklicherweise hatte der Dottor bereits den Trost gegeben, daß die gute Natur des jungen Geschöpses wohl auch ohne seine Hulfe sich geholsen haben wurde.

"Und nachher foll fie es gut bei mir haben," schloß die Frau

Calome, Baronin von Beitor.

Scholten nicte und legte ein verfiegeltes Schreiben auf die Bett-

bede feines Bathenfindes:

"Meine Beste, da ich das Ding einmal geschrieben und seit einigen Tagen einen merkwürdigen Widerwillen und Abscheu gegen jeglichen Feuerherd und Kohlentopf habe, so betrachten Sie es wohl bei Gelegenheit als an sich gerichtet."

Die Baronin nahm das Schreiben und sah erschrocken den Justigrath an. Es war der Brief des Alten in Sachen Querians und Eilike Querians an Peter Schwanewede. Die Post hatte ihn

jurudgeschickt mit der Bemerfung auf dem Umschlage:

"Aldressat bereits vor einem Sahre verftorben." - -

"Im nächsten Sommer werde ich in Viljum wohnen und mich nach dem Genaueren erkundigen," sagte Scholten. "Bielleicht besuchen Sie mich auch dort einmal und dann bringen Sie die Eilike mit. Wir wollen ihr einmal die See zeigen. — D Frau Salome, liebe

Frau Salome, der Streich sieht dem Peter ähnlich! So — gerade so schlich er sich stets um die Ece und überließ es ums Anderen, fertig zu werden, wie wir konnten. Gi, ei, dieser Peter! Er hatte alle möglichen Schrullen — unter anderen die, daß er die See dem Gebirge vorzog. Es war seine Natur so; — ich kletterte meinestheils lieber in den Bergen; doch offen gestanden, augenblicklich säße auch ich am liebsten und sähe über die kühlen Wasser ins Weite. Meine Natur ist's freilich nicht."

"Ich fomme im nächsten Sommer nach Bilfum," fagte bie

Frau Galome.

# Die Innerfte.

## Erftes Kapitel.

Diese Geschichte handelt von einem Bach und zwei Mühlen und ist wahr. Es hat sich Alles so zugetragen, wie es erzählt werden wird: wer da meint, daß es anders hätte zu Ende gehen

fonnen, der ergable es anders.

Es waren drei Fräulein vor etwa hundertundzwanzig Jahren, und sie leben heute noch und heißen die Leine, die Ihme und die Innerste. Sie sind im Laufe der Zeiten regulirt worden; aber hübscher sind sie nicht dadurch geworden. Bor hundertundzwanzig Jahren war ihnen allen dreien nicht zu trauen; doch die Junerste war die schlimmste und ist es dis auf den jeht vorhandenen Tag geblieben. Wenn wo das alte Wort Gültigkeit hat, daß schlechter Umgang gute Sitten verdirbt, so ist es in diesem Falle.

Man sagte wohl im Lande umher: "Die Leine ist falsch! Die Leine ift ein boses Waffer! Die Leine ist tücksich!" und es war ein gut Stück Berleumdung in jeglichem landläusigen Diktum. Die Leine war nicht besser, als sie war; aber von Natur aus war sie jedenfalls besser als ihr Ruf. Bon Natur ein braves Waffer, ein

gutes Baffer, ein gutmuthiges Baffer, wurde fie durch die Innerfte verdorben.

Im Hildesheimschen Amt Nethen vereinigt sich die Innerste mit der Leine, und nachher ist's freilich zu Ende mit den guten Sitten der letzteren, und die Stadt Hannover hat zweiselsohne mancherlei zu erzählen von ihrer üblen Laune und Heinitücke.

Von der Ihme brauchen wir eigentlich nichts zu erzählen. Neißend und sumpfig zugleich, voll von Wirbeln und Drehkuhlen, saulen Bäumen, Pfählen und Mlößen, stinkend von den Flachsrotten der Anwohner und überall sehr trübe, lassen wir sie lausen und sagen nur noch, daß auch ihre schlechten Eigenschaften die arme Leine auf ihre Nechnung zu nehmen hat, nachdem sie, die Ihme oder der Nicklinger Bach, vom lieblichen Deister heruntergekommen ist, die recundlichen Dörser Bredenberd und Börrie und die Landwehrscheften Unt Kalenberg passirt und gleichfalls ihre Sehnsucht nach der Stadt Hannover befriedigt hat. Wer mehr von dem Wasser wissen will, schlage nach in Grupens hannöverschen Alterthümern

Jeto wenden wir uns gur Innerfte.

Bon ihrem Urfprunge mitten im wilden Barggebirge an bis gu ihrer Ausmundung im Umt Rethen verschlechtert fich ihr Charafter von Schritt zu Schritt, und alle Glocken und alle Bfaffengefange von Sildesheim treiben ihr die bojen Teufel nicht wieder aus. Gelten aber auch gerieth ein unschuldig hellblickend, flaraugig Bergwäfferlein und Quellnirlein fofort bei feinem Austritt aus dem dunflen Schoof der Erde in fo fcmutige Sande und an jolch fcmarg fcmeflicht Sandwert, als dieje arme hercynische Rajade oder Mnmphe. Bahrlich. ihr find niemals Del, Bein, Mildy und Blumen geopfert worden! Bildemann nimmt fie beim Schopfe, Lautenthal und Langelsheim mit ihren Sutten und Bochmerfen thun ihr alle erdenkliche Schmach an, und fo ift es fein Bunder, daß fie bei Ringelheim ichon vollstandig verderbt ift und bei Simmelsthur frech, boshaft und scheuflich in die Ebene hervorgeht, und daß trot allen Sildesheimichen Bfaffengefängen und Glodenflangen bei Carftedt die fchlimmften Beruchte von ihr im Schwange find. Es hilft ihr nichts, daß fie ba gur Leimoniade, gur Wicjennumphe wird: wild, heimtückisch und blut-Mit dem Auswurfe des Barges, dem verdürftig bleibt fie. derblichen Buchjande geschwängert, bleiben ihre Begierden unordentlich und wird fie von Beit zu Beit von unheimlichen Gelüften ergriffen, und bann ichreit fie.

Der Ergähler hörte fie ichreien, der junge Müller Albrecht Bodenhagen gleichfalls. Run aber wollen wir von der einen Muhle

reden und nachher von der anderen.

Zwischen Groß-Förste und Sarstedt war die eine Mühle gelegen, heute ist sie nicht mehr vorhanden. Die Gebäude sind längst niedergebrochen, der Garten ist wieder zur Wiese geworden; wo die junge Müllerin unter dem Flieder saß und spann, wächst mannesholes Schilf. Die Innerste ärgert sich hier nicht mehr an dem lustigen Rade, das sich sonst an dieser Stelle drehte; sie hat sich süber ganz andere Dinge zu erboßen: der harzische Bergmann quält sie nicht allein mehr; es ist manche nichtswürdige Fabrik an ihrem Laufe entstanden seit dem Jahre 1760, und von rechtswegen müßte sie heute da heulen, wo sie sonst nur schrie.

Im Nahre 1760 brehte fich bas Rad, flavverte bas Werf und war Alles im Bange, wie das Gafulum felber. Es war eine muntere Reit. Gine vollständige Treffenbesetung für eine Mannsperson toftete, wenn man fie billig taufte, ihre fechsundfiebgig Reichsthaler: aber faum der dritte Theil der meiften Städte mar bewohnt, und zwei Theile bestanden aus muften Stellen und leeren Saufern. 2mar führte Redermann feinen Saushalt wie Die Batriarchen im alten Testamente, ein Jeglicher zwischen seinen eigenen vier Bfahlen mit eigenem Acter, Garten und Bieh; aber es war denn auch danach. Mur einige Mal in der Woche tochte man und frak fich durch die idmere Reit an Brei, Sulfenfruchten und gemeinen Rohlarten. Ber fich recht gutlich thun tonnte, hielt fich zum Reide der Nachbarn an Das eingeschlachtete, entweder geräucherte oder gepofelte Rleifch, wer aber gang und gar fardanapalisch schlampampen wollte und nach frischen Fleische lechzte, der hatte fich mit einem gleichen Schwelger gum Untauf eines Stud Biebs zu einigen. Auf gut Glud ichlachtete fein Metger.

Das war die gute alte Zeit, wo Niemand von dem Andern etwas nöthig hatte, die gute alte Zeit des siebenjährigen Krieges, wo man, wenn die Einquartierung es litt, sich früh zu Bett legte und spät wieder aufstand, und wo man bei sestlichen Gelagen Honigkuchen in eine Schale Branntwein brockte und je nach der politischen Meinung entweder den König Frit oder die Kaiserin-Königin hoch

leben ließ in dem olympischen Göttertranke; immer selbstverständlich dabei vorausgesett, daß die Einquartierung nicht hinderlich dabei in den Weg trat und den bürgerlichen Nektar in die eigene ausgepichte

Rriegsgurgel hinüberfliegen ließ.

So war es in Hannover, so war's in Göttingen und in Hilbesheim, und so war's auch in Sarstedt an der Junerste. Trot Allem eine wunderlich real-geheimnisvolle Zeit voll seltsamer Schwingen und Flüge! Wer da etwa glauben möchte, daß heutzutage hinter den Stirnen und unter den Schädeln mehr in den Menschefpen vorgehe als damals, der irrt sich bedeuntend. Ja wahrlich, jeder gegenwärtige Augenblick ist stets ein novus komo, ein Emporkömmling; und die Vergangenheit, selbst mit dem Zopf und der Beutelperrücke und im Neisrock auf den hohen Stöckelschuhen, erscheint merkwürdig als der vornehme Herr und die erlauchte gnädige Dame. Sie thun aber meistens so, als lachten sie darüber, die Leute des Tages, und beweisen gerade durch ihr Lachten nur die niedrigere Veschaffenheit ihres Standes. Wer wahrhaft vornehm ist, hat immer Respett, wo er hin gehört, der Pöbel nicht.

Die Franzosen waren im Lande, und der Herzog Ferdinand lag gegen sie zu Felde. Bei Bergen war er von Broglio zurückgedrängt worden, und bei Minden sollte er über Contades siegen. Zwischen den beiden Schlachten, also im Jahre 1759, und gerade in der

ichonften Commerzeit hebt unfere Siftorie an.

#### Zweites Kapitel.

Damals saß noch ein alter Müller mit seiner ebenso alten Müllerin in der Mühle und der nachherige Herr war noch in der Fremde — fern und verschollen, wenn er noch lebte. Die ihn genau gekannt hatten, erwarteten ihn gar nicht zurück; es gab mehr als einen handsesten Galgen in der Welt, und mehr als ein würdiger, ehrensester Sarstedter Bürgersmann legte, wenn die Rede auf den Jungen aus der Mühle, Albrecht Bodenhagen, kam, den Finger an die Nase und gab seine Meinung dahin ab, daß Niemand wissen fönne, wo der sich im Winde drehe; daß er sich aber im Winde drehe, das sci sicher.

Der brave Albrecht hatte es seinerzeit in der Stadt und der Umgegend, weit über Groß-Förste hinaus, nicht danach gemacht, daß man sich nach ihm sehnte, und die alten Eltern wußten nichts von dem einzigen Sohn. Seit dem Beginn des Krieges hatten sie ihn nicht zu Gesicht gekriegt. Eines Morgens hatte er seine Pelzmütze geschwenkt.

"Bivat Friderikus! Adjes, Herr Bater! Abjes, Frau Mutter! Aushalten thu ich's nicht länger zu Hause. Wär' ich nicht zu gut gewesen, so hätt's der Berr Bater nicht zu schlimm mit mir gemacht.

Adjes!"

Und dann war er mit einem Sprunge über die nächste Secke weggewesen, und die Sarstedter Jungsern hatten mit den Eltern das Nachsehen nach dem angenehmften Junggesellen der Gegend gehabt. Nachher sind nur Gerüchte über ihn und sein Berbleiben nach Hause gefommen, und es stand Jedem frei, dieselbigen zu glauben oder nicht.

Da hat mit ihm Einer in einem berüchtigten Freibataillon Schulter an Schulter gestanden; ein Anderer hat mit ihm nach der Schlacht bei Leuthen vor Schweidnit gelegen, und wieder ein Anderer hat ihn Spiegruthen laufen feben im Lager vor Olmut. Gin Bierter jedoch, und der mar, wie Biele meinen wollten, der einzige Glaubmirdige - Barthold Dorries aus Dielmiffen behandtete. Albrecht Bodenhagen habe freilich zu allererft fein Gluck in dem preufischen Freibataillon probirt, doch nicht lange. Rach Rollin fei er Defertirt, und droben im Sarg zwischen Bildemann und Lauenthal, gleichfalls an der Innerfte, fei auch eine Duble gelegen, und die Tochter dafelbit, die miffe vielleicht am meisten von dem Albrecht! Er -Barthold Dorries - habe auf der Banderschaft dafelbit das Sandwerf angesprochen und eine Racht allda genächtigt, aber fein Teufel friege ihn wieder unter das Dach, denn da fonne man zwischen Sonnenuntergang und Connenaufgang mehr erleben als in einem gangen Feldzug des Königs Frig, amifchen dem erften Hufbruch aus den Winterquartieren und ber letten Schlacht vor dem erften Schnee.

Dem Meister und der Meisterin sprach der gute Müllerfnappe nicht hiervon, denn der Alte hatte ihm beim ersten Bort das Maul verboten, wohl aber erzählte er den Mühlgästen, die ihm ein offenes Ohr liehen, und das thaten sie alle, wenn die Nede auf den tollen Albrecht fam. Das ging denn wie der Laufer um das Mühleneisen, und wenn nur ber Bodenstein irgend feste lag, so gab's ein erklectlich fein Dehl.

Es war ein feiner Meisterssohn, dieser Barthold, und mit Grausen war er aus dem wilden Harz hervorgekommen. Wie gesagt, verschwur er sich am Schlusse jeder Nede jedesmal hoch und theuer, daß ihn nie wieder Einer in die wüsten Berge unter das wüste Volk da friegen thun thäte. Bon der Waldmühle, ihren Leuten und Gästen aber erzählte er, daß dem Horer die Haare sich sträubten — und da — da sollte dieser Albrecht Bodenhagen immer noch sigen und die Müllerstochter, die rothhaarige Doris Nadebrecker, sollte sein Liebchen sein!

"Das ist freilich ein Ort für den bosen Jungen!" murmelten die Leute aus dem Mühlenbann zwischen Sarstedt und Groß-Förste und sahen mit melancholischem Kopfschütteln auf den alten Bater und die alte Mutter Bodenhagen, und die Gerüchte wurden immer schlimmer.

Nim stand einmal im Juli des Jahres 1759 der alte Müller Bodenhagen an seinen Gartenzaun gelehnt und sah verdrossen auf die leise an demselben hinfließende Innerste, und schien die Blasen zu zählen, die vom Grunde des Flüßchens emporstiegen, zerplatzten und anderen Platz machten. Es sollen aber diese Luftblasen von dem Athem der Wasserseister in der Tiese herrühren, und was viele Leute auf Hoen dagen hier weiter sprechen, das wußte der alte Christian Bodenhagen ganz genau. Er sprach aber nicht gern davon und zog meistens ein sinsteres Gesicht und verlor sich sinter dem Dampf seiner schwarzen Thonpseise, wenn die Nede darauf kan. Er kannte sein Mühlwasser Thonpseise, wenn die Nede darauf kan. Er kannte sein Mühlwasser genau und wußte, daß nicht mit ihm zu spaßen war.

Die Morgensonne schien, die Lerchen sangen in der blauen Lust, auf den Wiesen lag das Heu in Haufen, und der leichte Wind trug den Dust her; doch die Wassergeister schienen schwere und heftige Attennoth zu haben. Die Blasen perlten in Stößen auf, und der Meister Bodenhagen zog seinen Athem gleichsalls bedrückt aus der Tiefe der Bruft herauf und stieß ihn in Seufzern von sich. Sein altes Weib hatte ihm wieder mal des verlorenen Sohnes wegen von Mitternacht an den doch schon so fümmerlichen Schlaf ganz verschungt und dann sich natürlich an ein gesundes Schnarchen gegeben und ihn wachen lassen.

"Und fann ich benn bafur?" murmelte er jego. "Liegt es nicht

seit der Schwedenzeit auf dem Dach und dem Rade? Ich habe nicht gezählt, wie viele Räder die Innerste dreht, vom Ursprung an dis zum Eingang in die Leine; aber daß sie auf dieses seit vielen hundert Jahren trot aller guten Nahrung einen besonderen Groll hat, das weiß ich, und mein Bater und mein Großvater haben ihn auch verspüren müssen. Sie jagen, seit der Schlacht bei Lutter am Barenberge, allwo der General Tilly und der König von Dänemark an einander waren, hat sich alles geheime Bolk in Wasser, Wald und Luft hier in der Gegend mit dem Menschen überworsen. Gott soll mich behüten, darauf nachzusgagen, aber die Bodenhagen-Wühle weiß das Ihrige davon. Bor der Bataille soll dieses Alles nicht gewesen sein. Zwerg, Nig und Waldsput hat wohl auch sein Wesen getrieben, aber mit Gutmüthigkeit und im Spaß. Nachher erst sind segritig geworden — sie mögen wohl ihre Gründe gehabt haben — und begnügen sich nicht mehr mit dem bloßen lustigen Schabernack; sondern —"

Er brach ab und sah sich sichen um und legte die Hand auf den Mund. Beinahe hätte er von dem Herzeleid gesprochen, was insbesiondere die Innerste ihm und seinen Borsahren in der Mühle angethan haben sollte; allein er besann sich noch zur rechten Zeit und schwieg. Es ist gewissen Mächten gegenüber stets sicherer, zu schweigen, als sich zu beklagen; aber Recht hatte der alte Weister doch in Betress der Charafterveränderung des geheimnisvollen Bolkes

feit dem dreißigjährigen Rriege.

Schon lange ging man nicht mehr mit einem blogen Grusel oder gar einem behaglichen Lächeln zu Bett, wenn man am Winterabend hinter dem warmen Dien ein neues Historchen von ihm vernommen hatte. Seit der Schlacht bei Lutter am Barenberge, wo die Liguisten den Tänenkönig klopften und sein Hoer ausreuteten, und gar seit der Schwedenzeit hatte sich das gründlich zum Schlimmen und Bösen geändert. Mit der Menschennatur verwandelte sich in sener greuligen Zeit auch der Sinn der Geister in allen Elementen. Wo sie schalkhaft gewesen waren, wurden sie nun doshaft. Ihr spaßig Lachen wurde zu hämischem Grinsen, und wie der Mensch, fanden auch die Geister nunmehr ihre Luft an der Grausamkeit, dem Elend, dem Verderben. Es war die Art an alles harmlose Behagen gelegt worden, und die Leine und die Jhme sahen viel zu viele niedergeschlagene Wälder und verbraunte Wohnstätten der Menschen an ihrem Wege, um bleiben zu können, was und wie sie waren. Was aber

die Innerste anbetraf, so gab ein Müller Bodenhagen die Überlieserung, daß ihr nicht zu trauen sei, weiter an den andern. Es ging kaum ein Jahr vorbei, ohne daß man sie schreien hörte — kein Aufthauen des Winterschnees, ohne daß sie das Land weit und breit übersluthete. Die Leute in der Mühle jedoch hielten das Schreien für das Schlimmere und Unheimlichere.

Gegenüber dem Mühlengarten zog sich am andern Ufer ein ziemlich dichtes, in einander gestochtenes und gewirrtes Erlen- und Weidengebüsch sin, und gerade dem Orte gegenüber, allwo der alte Weister Bodenhagen an seinem Zaune lehnte, hatten die Wirbel das Erdreich unter einem knorrigen Stamme weggespult, der Baum hatte sich gesenkt, lag mit dem Gezweig im Wasser und streckte sein verworren Burzelwerk in die Lust: die Nigen spielten auch den Baum- und Busschwerk ihre Streiche, wo sie es konnten.

"Guten Morgen, Serr Bater!" fprach es plöglich von dort herüber, und der Alie, von den Bafferperlen der Innerste mit einem heftigen Schrecken in die Sohe sehend, hielt sich mit beiden Sänden

am Raune.

"Schmedt Ihm sein Pfeischen wie sonsten? Es soll mich frenen," erscholl es wieder, und die Pfeise wäre fast dem Munde des Müllers Bodenhagen entglitten. Er griff aber doch noch danach, wie der Held der Pfesselschen Ballade, und legte die zitternde linke Hand über die Augen — traute ihnen noch immer nicht und starrte wortlos über

fein Muhlenwaffer nach bem Beidenftamm bin.

Da saß auf dem klumpigen Wurzelwerk, das in der That einen recht bequemlichen Sit bildete, ein Mensch, der sich immer noch nicht wie ein Phantom in dem flimmernden Sonnenschein auslösete oder in das Basser, aus dem er auch vielleicht aufgestiegen sein konnte, zurücksank. Gin Mensch, ein richtiger Mensch, aber nicht gut erfreulich anzuschauen! Er trug einen zerlumpten blauen Nock mit schmierigen rothen Ausschlägen, Kragen und Futter; er trug gelblich-schmunzige Rniehosen und zersetze Gamaschen; und den dreieckigen alten Soldatenhut trug er schräg über das eine Auge gedrückt, über dem andern eine Vinde. Wie der greise, weiße, reinliche alte Müller hielt er auch eine Thonpseise zwischen den Jähnen, und jeho legte er militärisch grüßend die Hand an den Hut und rief von Neuem über die Innerste:

"Ich wünsche dem Herrn Bater den allerschönsten guten Morgen

und rekommandire mich fürs geschlachtete fette Kalb. Ich bin's, Herr Bater, und frage an, ob Er und die Frau Mutter mas dagegen einzuwenden haben, daß ich über den Steg laufe und den lieben Eltern mit Thränen in die Arme renne?"

Der Alte ftieß ein Geftohne aus; aber zu antworten vermochte

er noch nicht.

"Nun, wie ist's?" fragte der Blaurock von jenseits her. "Soll es heißen: Pardon, Grenadier; oder gebt Ihr kein Duartier? Hunger, Durst und einen zerschlagenen Kopf bringe ich mit, ich komme aus dem Westschland, und es ist uns als wie den hohen Alliirten und dem Herzog Ferdinand herzlich schlecht ergangen. Sage Er Quartier, Herz Bater — ich bringe zu allem Uedrigen ein gebessert Gemüthe und weiß nun aus der Ersahrung, daß es zu Hause bei der Frau Mutter am besten ist. Mache Er ein Ende, Later, und lasse Er mich wieder ein; es ist mein blutiger Ernst, und ich habe Beides satt, den Krieg wie das Wandern!"

"Fit Er es? Oh!" ächzte der Alte; aber er antwortete den Fragen von dem anderen Ufer der Innerste auch jest noch nichts. Er ließ den Zaun los und drehte sich um und wackelte dem Hause durch den engen Gartenweg, beide Hände mit ausgespreizten Fingern vor sich hinstreckend; als musse er seinen Weg durch eine dicke Finsternis tasten. Aus dem Garten trat er in die Küche, wo seine graue Frau am Herde wirthschaftete, und er setzte sich stumm auf die Bant neben dem Herde, und die Müllerin ließ erschreckt ihren Topf und Lössel und schrie:

"Jesus Christus, Bater, was ist? was ist los? was ist geschehen?"
"Ja, Bater, Bater, Bater!" nurmelte der Müller Bodenhagen;
und drüben auf dem Beidenstamme hob der zerlumpte Kriegsmann
den Dreiecker vom wirren Haarwulst, ließ ihn wieder fallen und
saate zwischen den Zähnen:

"Not Kreuz und tausend Schwadronen, hab' ich nun eine Antwort oder nicht? Da geht der Dampf aus dem Schornstein, und ich meine, den gebratenen Spect bis hierher zu riechen. Hu, Spect und Eier, und gestern ist auch der Tag gewesen, allwo wir frisch backen! Der Teusel, im Lager zu Pinna konnte kein Sachs mehr Wehmuth ausstehen, als ich anseht auf dieser hohlen Weide! Nun hält er Kriegsrald drinnen mit der Alten. D, Albrecht Bodensagen, wie bist Du heruntergekommen seit der Bataille bei Bergen!"

Er starrte auch in das Wasser nach den aufsteigenden Blasen und Perlen, und mit einem Male setzte er finsteren Auges die Bähne fester auf die Lippen, daß ihm das Pfeisenrohr zerbrach, und murmelte:

"Und da ist die Innerste wieder! Wie war's, wenn ich noch einige Tagemärsche dran answärts rückte um den Speck in der Pfanne an einem anderen Ort in die Naslöcher zöge? O, heulen möchte man, daß man so wenig geschickt ist für den Krieg und das Wandern. Sie würden Alle lachen, wenn sie das wüßten!"

In diefem Augenblick ließ fich ein Beibergeschrei aus der Mühle

vernehmen, und der Mensch auf der Beide ftotterte:

"Die Alte! das mar die Alte! jest weiß die Alte, wie weit es

am Tage ift!"

Und es war so Die Alte war's, und die Alte wnßte, wie weit es am Tage war. Sie kam durch den Garten, so haftig, als es ihr ihre fünsundsechzig Jahre erlauben wollten, sie streckte auch die Arme weit vor sich hin, doch durch eine Finsterniß brauchte sie sich nicht zu tasten.

"Mein Sohn! mein Kind!" freischte fie; und drüben hatte der Soldat den preußischen Infanteristenhut abgenommen und hielt ihn in den Händen, und der Pfeisenstummel war ihm entglitten und in

die Innerfte gefallen

"Frau Mutter, wenn Sie Gnade für Recht ergehen laffen will, und wenn der Herr Bater damit zufrieden ift, so komme ich über den Mühlensteg. Ich hab es satt in der weiten Welt, und den Krieg um Schlessen sollen sie unter sich allein ausmachen, und den Colignon, den Werber, den soll der blutige Tenfel holen. Frau Mutter, will Sie mir heute wieder mit einen Teller auf den Tisch sehen? Den Geruch Ihres Specks, Frau Mutter, halte ein Anderer aus, ohne zu schluchzen wie ein Kind: ich heule Ihr geradeweg was vor, wenn der Herr Mater mich nicht über den Steg am Mühlenschütt kommen lätzt und mich weiter schieft zum Träberfressen und Schweinehüten oder zum General Freylag."

Der Vater Bodenhagen zeigte sich nicht wieder vor dem Hause; aber Mutter und Sohn begegneten einander auf dem Nühlenstege, und zwischen ihnen Beiden war Alles in Richtigkeit, und als ob nie etwas vorgefallen sei, was dem schlimmen Jungen, dem Albrecht, einen hänslichen Verdruß bei seiner Heimstehr aus dem Felde und von der Wanderschaft hätte einbringen können. Alls sie jedoch Hand in

hand und die Alte in Thränen in die Stube traten, da faß der Alte am Tisch, drehte der Thur den Rucken zu und hatte die Faust auf die Tischplatte gelegt. Er wandte sich nicht um bei ihrem Eintritt.

"Mit Bermiffion, Berr Bater - "

"Er Halunt!" murrte der Alle. "Wenn Er es wirklich ift, so sage Er mir, wer ihn gerufen hat? Hat sich der Herr wirklich nicht in der Thur geirrt?"

Die alte Frau legte ihrem Chemanne die Hand auf die Schulter: "Ich habe ihn gerufen in meinen bangen Nächten; er unuf es mitten unter dem Bolk gehört haben."

"Der Bagabunde - ber Landläufer!"

"Und er ist zurückgekommen mit schleppendem Fittich und hat sich nicht in der Thür geirrt. Sieh' Dich um, Bodenhagen, sieh' ihn an, Bater. Hab' ich ihn mit meinen Thränen hergeweint, so hast Du in Deinem Aerger nach ihm geschnarrt. Sieh' Dich um, Alter."

Und der Müller Chriftian Bobenhagen fah fich um nach feinem lieben Sohnchen und zwar trot feinem Alter mit den munterft fun-

felnden Augen.

"Das ift das Wort! In meinem Aergernif hab' ich nach dem Strolden, bem ichwachmuthigen Lumpen auch gerufen und es faunt erwarten fonnen, daß es fo fame, wie es heute endlich gefommen ist! So, wirklich, e- ift's, und gang so, wie ich ihn mir im Traum und Bachen abphantafiret habe, der Baas im Mardervels! Alte. Allte, wenn ich den Schlingel nicht zu genau tennte, fo murde er mir mahrhaftig nicht über die Innerste gekommen fein. Das ift der Milchtopf auf bem Feuer - er focht über und es ftintt. Du ruchft ihn ab von der Gluth, und er giebt fich fein zur Rube jammerhafter Bifchlappen, mas hatteft Du im Relde beim Konia Frit und dem Pringen Ferdinand zu suchen? Du Grofmaul, haben fie Dir nach Berdienft den Buckel gerbläut und Dich heulend gu Bater und Mutter heimgeschickt? Ich habe es fo gewußt, mein Gobn, verlag Dich brauf. Du bift mir nicht als etwas gang Reues bruben am Baffer aufgegangen; und weil dem fo ift - beshalb - fei gesegnet Dein Gingang!"

Er hatte sein spanisch Sonntagsrohr neben der alten Inochigen harten Hand auf dem Tische liegen, und jeho war er aufgesprungen, und es erhub sich ein Tanz, beinahe noch luftiger und wilder, als er am kommenden ersten August bei Minden zwischen dem Herzog

von Braunschweig und dem französischen Marschall Contades aufgeführt werden sollte. Die Mutter Bodenhagen slüchtete sich schreiend in eine Ecke; das Haus- und Mühlengesinde lief entsetzt zu Hauf — der Meister Christian schlug brav zu und kümmerte sich nicht, wohin er traf. Den wilden Albrecht aber mußte die Schlacht bei Bergen und der darauf solgende Hunger wahrlich tief heruntergebracht haben. Er wehrte sich kaum anders als durch ein ununterbrochen Ausweicher rund um den Tisch berum.

Sie wußten im achtzehnten Jahrhundert, selbst in der rand- und bandlosesten Zeit des siebenjährigen Krieges, immer noch in der richtigen Art und Weise mit den verlausenen Herren Söhnen umzugehen, die Herren Bäter. Sie hatten es gelernt, von Seiner königlichen Majestät in Preußen, Friedrich Wilhelm dem Ersten, und waren im Stande, Seine Majestät König Fris den Zweiten als glorreiches Exemplum hinzustellen und sich des Weiteren und Vreiteren darüber zu ergehen, daß der das hispanische Kohr selber fühlen musse, welcher es einmal selber führen und Andere, als z. B. die Kaiserin Maria Theresia und den französischen König Louis, fühlen lassen wolle.

# Drittes Kapitel.

Es war der gutmüthige und handseste Mühlknappe Barthold Dörries aus Dielmissen, der dem zornigen Hausvater endlich den Stab Wehe entrang und den Haussohn vor dem Schicksal errettete, zu fein gemahlen zu werden. Auch das übrige Gesinde sprang endlich zu; dann kam die Mutter und am anderen Morgen die ganze umliegende Landschaft zu Worte. Lettere behielt es längere Wochen hindurch über die Borgänge in der Sarstedter Mühle.

Es giebt nicht wenige Leute, die, wenigstens zu einer gewiffen Lebenszeit, einen schlimmen Ruf für beffer als gar keinen halten; allein es gehört Charakter dazu, diese Ansicht die zum Ende sestzuhalten, und solche Seelenstärke besitzen freilich nicht Alle. Albrecht

Bodenhagen befaß fie ficherlich nicht.

Er hatte genug des Ruhmes oder Rufes und gab, wie man das nennt, klein bei; und auch darüber machte die Umgebung dann natürlich wieder ihre Gloffen.

Selten sind zu irgend einer Zeit so viele Korusäcke nach der Mühle an der Innerste getragen und gesahren worden als in jeuen Tagen. Ein Zeglicher wollte den verlorenen Sohn sehen, ein Jeglicher gern ein Wort mit ihm reden, und manch Einer kam zu seinem Zweck zum großen Verdruß des Heimgekehrten, dem Beides ein Greuel war, das Vermahnen sowohl als das Beglückwünschen, und der jedem Gevatter und jeder Gevatterin unter dem wachsamen Auge des Hern Vaters still zu halten hatte. So blühte mit dem Geschwätz das Geschäft, und die Näder drehten sich, und der Laufer derhet sich auch, und die Innerste quirkte lautlos ihr schmutzig Wasser verbei und nach Sarstedt, um jenseits der Stadt andere Mühlen zu treiben und auf anderer Leute Angelegenheiten fücksich Achtung zu geben. Das geht uns aber nichts an.

An einem Donnerstage war Albrecht nach Hause gekommen, und am Sonnabend kam nach alter fester Sitte der Balbirer von Sarstedt, um dem Meister Christian den Wochenbart abzunchmen. Stumm und inürrisch ließ der Alte sich an der Nase ziehen, drehen und wenden und das Messer gewähren; aber nachdem das glattmachende Werf an ihm vollendet war und er den Schaum abgetrocknet hatte, winkte er dem Sohn auf den Stuhl, und der friegerische Schnauzbart desselben siel dem Messer grade so zum Opfer wie die Wochenstoppeln des Vaters. Der tapfere Kriegsmann ging mit einem ganz anderen Gesicht aus der Prozedur hervor, und die Hausgenossenschaft wie die Umgegend hatten von Neuem Grund, sich zu verwundern.

Es war boch etwas an dem Wort des Alten vom Hasen im Marderpelze! Eine gar gutmüthige und augenblicklich gar melaucholische Menschenwisage kam hinter dem grimmen Bart zum Borschein. Es fehlte weiter nichts als eine weiße gestrickte Zipfelkappe zu einer weißen Müllerjacke, und als am Sonntagmorgen die Mutter mit Freudenthtränen im Auge dem Söhnchen beides brachte, und er mit der Kappe über den Ohren zur morgendlichen Biersuppe schlich, da mangelte nichts an der Berwandlung zum Bessenvilligten und Wistrauischsten mußten zugestehen, daß sie doch wohl an dem "wilden" Bodenhagen sich geirrt haben könnten. Nun sehlte bald wenig, daß der verlorene Sohn durch das halbe Fürstenthum Kalenderg und das ganze Fürstenthum Holessheim als ein Muster aufgestellt worden wäre. Entrüstete Läter und betrübte Mütter waren

jeto um so geneigter, Beisall zu nicken, als sie vordem den braven Albrecht als schlechtes Exemplum für ihre eigenen wilden Sprößlinge verwünsicht hatten. Auch die Jungfern in der Stadt und auf dem Lande guckten auf und hin, und manch ein Mägdelein machte sich ein Geschäft in der Mühle, das ein Anderer eben so gut oder besser hätte ausrichten können.

Am 1. August fiel die Schlacht bei Minden, und am 12. desselbigen Monats die bei Kunersdorf vor, in welcher es dem alten Friß so herzlich schlecht erging. Nach der letteren Bataille verschwand eines Tages der Knappe Dörrics aus der Mühle; er war nach Pattensen auf den Fahrmarkt gezogen, sich einen vergnügten Tag zu machen und eine neue Mühe zu kaufen. Beides soll er zu Stande gebracht haben, dem Gerüchte nach; aber auf den vergnügten Tag solgte auch eine kreuzlustige Nacht; der gute Barthold ift nicht nach der Mühle zurüczgekommen; der Oberst Colignon hatte auch ihn, und schou am 21. November hat ihn bei Maren ein Stück von einer Haubitgranate des Feldmarschalls Daun zu den Uedrigen auf den Boden gelegt. Es war Schade um ihn, und der König Friederich ist nachher auch sehr ergrimmt darob auf den Herrn General von Fink gewesen, hat ihn vor ein Kriegsgericht gestellt und auf die Festung gesetzt, aber den guten Barthold nicht wieder lebendig dadurch gemacht.

Meifter Chriftian Bodenhagen in der Mühle an der Innerfte nahm feinen Andern an feiner Statt an. Er hatte ja feinen Cobn gurud und fonnte ihm aufladen, mas ihm beliebte; und Bater, Mutter und Rind waren und blieben allein und feierten Beihnachten im Man hat diesmal aber nicht gesehen, daß fie enaften Kamilienfreife. einen Tannenbaum mit goldenen Aepfeln und Ruffen behängten und Es ware auch Schade um den Baum gemit Lichtern bestectten. wefen, denn in diefem Sahre ichwamm ber gange Torgauer Bald die Elbe hinunter nach Samburg und durch des Dberften Colignons Werbetaschen so nach und nach in die Taschen von sechzigtausend neuen Refruten. Und mas an gutem Solz in den Lagern von Dregden, Freiberg und Dippoldismalde in den Brandhutten der Defterreicher und Preugen in Rauch aufging während des harten Winters, ift von der gutigen Mutter Ratur auch erft lange Beit nachher erfett morden

Um Weihnachten drehte sich das Rad noch; aber dann fam der Frost, die Innerste wurde zu Eis, und die Mühle stand still. Da

17

hat man Zeit gehabt, allerlei mit einander zu überlegen, und über allerhand Bergnügliches und Zärtliches zu einem sesten Beschluß zu kommen. Bald hat man es weit und breit gewußt, daß der Bater Bodenhagen mit großem Nachdruck von dem Sohne verlangt habe, er solle ihm nun auch eine junge Frau ins Haus bringen und zwar schon zu Ostern des kommenden Jahres. Undbum haben die Jungsern ausgehorcht; aber auch nicht wenig die Näschen gerümpfet, als sie zu dem Uedrigen vernahmen, daß sie feine Stimme bei dem Haben sollten, daß derselbige schon so gut wie abgemacht und durch Haben schlag zwischen den Eltern besiegelt worden sei; daß der Albrecht Jagesagt habe, ohne sich lange zu zieren und zu besinnen, und daß die Braut zu Größ-Förste siehe und wirklich Niemand Anderes sei als Lieschen Papenberg, des Brinksisters Papenberg einzige Tochter!

Das hatten sie nicht erwartet, die Jungfern in der Stadt Sarftedt und sonst im Fürstenthum Sildesheim. Run hatten sie sich zum zweiten Wale in dem Albrecht Bodenhagen geirrt, aber voraus zu sehen war's doch gewesen; denn ein Mensch, der so fortlief in die Welt und so wiederkam und so weichmäulig und so weiß, so hammelweiß vom Mehlstaub über die Gartenhecke greinte, dem konnte man Alles zutrauen, selbst den schlechtesten Geschmack im Lande, weit über den Deister hinaus und bis tief hinein in die Lüneburger Haide.

So dachten und zischelten die Jungsern hinter den Thuren, auf den Dorfgassen, am Brunnen und hinter den Spinnradern; aber die Eltern dachten anders und nannten den Meister Christian einen Hauptferl, der es verstehe, einen Windhund an die Leine zu nehmen, und auf die Haus- und Staatsrasson fast eben so gut ausgelernt habe wie der preußische König Frit und sein Herr Later Friedrich Wilhelm.

Man hat auch das Lieschen gefragt, wie ihr denn eigentlich nun zu Muthe sei? und sie hat den Schürzenzipfel an den Mund genommen und gemeint, das sei eine dumme Frage. Dabei aber hat sie gefichert und die Fragerin hat auch nichts weiter gewußt, als gleichfalls zu sichen, ist sedoch hingegangen und hat, drei Häuse weiter, erzählt: ihr sei eben eine Gans über den Zaun geslogen, der sei sie nachgelaufen dis auf Papenbergs Hof, und da habe sie sich beinahe vergriffen und das Lieschen dafür am Flügel genommen; solch ein kurios Gegacker sei seit Erschafzung der Welt nicht erlebt worden, und auf die Hochzeil sei das gauze Freisorps des Obersten

Bauer geladen, dazu aus Böhmen viele schöne Fräulein; wer aber zu allererst gebeten sei, das sei die Müllerstochter oben im Harz, die auch an der Junerste sitze und tagtäglich ihre Grüße mit dem Wasser herunterschiese, wie der arme Barthold Oörries das ja hundertmal erzählt habe. Dem sei nun, wie ihm wolle, gelacht nutzte Lieschen Papenberg haben; wer das Mädchen sachen sehen wollte, der konnte inberhaupt leicht dazu kommen. Es war ein fröhliches Ding von den Kinderschuhen an gewesen, brachte von Natur ein vergnügt geduldig Herz mit zu Allem, was die Frauen erleben können auf dieser Erde; die Innerste hüpste da oben in den Bergen, an ihrem Geburtsorte im Walde nicht unschlager, klarer und lieblicher in die Welt hinaus.

Gegen Ende Februars, als es in Schleffen und Sachsen wieder lebendig wurde und überall das Gis aufging, schrie die Innerste im neuen Jahre 1760 zum ersten Male, aber die junge Braut hat sie

damals noch nicht schreien hören.

## Diertes Kapitel.

Es war ein Sonntag, und die Kirche war überall zu Ende im Lande. Der Tag war regnicht, doch konnte unan gerade nicht sagen, daß es regne; es war eben ein Tag im Hornung, und man mußte das Wetter nehmen, wie es sich gab. Der junge Müller besand sich allein zu Hause, beide Alte mit den Mägden waren nach Sarstedt zur Kirche und konnten kaum vor Mittage zurück sein. Das Nad war gestellt, und der junge Müller lag saul auf der Bank am Dsen und hörte der Uhr zu, die hinter seinem Kopse im Winkel ticke. Die Hauskate sauf seinen Kößen auf der Bank und putte sich über die Ohren, denn es war Feiertag, und dazu sollte am Nachmittage Veschen mit Bater und Mutter, der Better und die Base aus Harjum, ja, auch die Verwandtschaft aus Großund Klein-Algermissen wollten kommen, und am Abend sollte es hoch hergehen in der Mühle

Der Saushund tam von Beit zu Beit und ledte bem Traumer

auf der Bant die Sand; dann fagte der junge Muller:

"Nieber, Laudon! Gieb bich zu Rube; ich habe mich auch zu Rube geben muffen."

Er gähnte schläfrig, und doch zogen ihm allerlei bunte Bilder durch den Kopf. Da dachte er, daß er nun bald ein junges Weib haben werde, und lächelte. Dann fragte er sich, wie es dem Alten und der Alten wohl auf dem Altentheil gefallen werde, und fratte sich hinter dem Ohre. Run richtete er sich auf dem Ellenbogen hald empor und drehte sich gegen das Fenster, um nach dem grauen Gewösf zu sehen, und da mußte er an die Kriegsvölker im Westen und Osten denten, mit denen er's vor einem Jahre noch hatte Frühjahr werden sehen, — es war ihm, als höre er fern die Trommeln und die Trompeten, und auf einmal die ersten Schüsse von den Vorposten her. Er schüttelte sich, school von Neuem die Hände unter den Hinterkopf und seufzte:

"Uh!" —

Mit einem Male aber setzte er sich aufrecht, daß die Kate erschreckt von der Bank sprang und Laudon am Ofen verwundert den Kopf erhob. Es war so still in der Stube, daß man außer dem Picken der Uhr nichts weiter hörte, als dann und wann ein lauteres Rauschen der Jmacrste, und die Innerste war's eben, die den jungen Müller Albrecht Bodenhagen so jach aufgejagt hatte. Er war in seinen schläftrigen Phantasieen, anfangs ohne darauf zu achten, and dem Balier hinaufgeschritten, und plöslich —

Der Sund stand und bellte gegen die Thur, und der Müller fah versiort darauf bin; es hatte gepocht, und es pochte jest noch

einmal.

"Herein!" rief Albrecht, doch es kostete ihm Muhe, das kleine Wort hervorzubringen. Mit stieren Augen sah er auf die Thur —

Bon jour!" sagte der eintretende Besuch, den Hut abnehmend, und zwar mit der linken Hand. Rechtstrug er nur einen an die Jacke geknöpsten Aernel "Bon jour! Nicht' Euch! Na, Musketier, hat Er's so schwell verschwitzt, wie der Soldat sich gegen seinen Borgesetzten zu behaben hat? Tausend Donnerwetter, soll ich Ihm die Haht bringen, Musketier Bodenhagen? Ja, ja, so sieht die Kuh das neue Thor an, aber Seinen alten Unteroffizier sollte Er doch noch kennen, Albrecht! Schockschwerenoth, da sieht und wieder, was es nützt, mit einem Esel Freundschaft zu schließen und an tausend Beiwachtseuern ihn zu Sittsamkeit und Tugend anzuhalten! Keil, so dumm sah Er nicht aus, als ich Ihm zum ersten Mal in Neih' und Glied stellte. Na, geht Ihm endlich ein Licht auf,

Kamerad? Es hat mich lange nichts so sehr gefreut! Guten Morgen, Albrecht; es ist wirklich ein Pläsir, daß Du endlich den Mund zumachst. Ich bin es und — da bin ich und verhosse, daß Du es sür einen Alfront genommen hättest, wenn ich heute an Deiner Thür vorbeimarschirt wäre, ohne vorzusprechen. Ich bleibe auch zu Mittag und nehme mit einem Strohsack zur Nacht vorlieb: Du weißt, verwöhnen thut Unfereinen weder Seine königliche Majestät, noch Seine herzogliche Durchlaucht; aber ein Vivat wirt's doch noch für Beide ab; vorzüglich wenn das Getränk danach ist. Gewehr ab! Nührt Euch! Musketier, auf das Wiedersehen hattest Du Dich wohl auch nicht eingerichtet, als die Glock heute Worgen in die Kirche läutete?"

Er hatte den hut auf den Tifch geworfen und fich in den Sorgenfuhl des Meifters Christian. Der junge Müller Bodenhagen ftand

vor ihm:

"Ift Er es benn wirklich, Korporal? Bift Du es wirklich in

Bleifch und Blut, Jochen?"

"In Fleisch und Blut bis auf das, was bei Minden liegen geblieben ist, Joachim Brand aus der Bergstadt Grund im Harz; königlich preußischer Korporal auf der Retraite, und bis auf das Stück von ihm, das bei Minden liegt, immer noch Dein guter Freund und Kamerad, Musketier Bodenhagen."

Der junge Müller fah fich um. Rechts über die Schulter

und links.

"Das ist freilich Sonntagsbesuch, auf den ich mich nicht eingerichtet hatte, Korporal," stotterte er; aber ber Ginarm lachte:

"Bill's Ihm glauben, Albrecht; aber das nuß ich sagen, warm sitt Er und propre. Ist das das Nest, aus dem Er aufgeslogen ist, um mit uns zu ziehen? Da kann ich es Dir freilich nicht verübeln, daß Du Dich bei Zeiten wieder aus dem Pulverdampf in den Wehlstaub verzogen hast! Was sieht Er mich so jammerhaft au, Wusketier?"

Der junge Müller sah in der That den Kriegsfameraden ein wenig kläglich und verlegen an. Die Uhr im Winfel hob eben aus und that ihre zwölf Schläge: lang' konnt's nicht mehr dauern, so waren die beiden Alten aus Sarstedt zurück; und was der Alte zu dem verwilderten Gaste mit dem leeren Aermel sagen würde, das wußte der junge Meister fürs Erste noch nicht zu sagen. Er erinnerte sich nur mit merkwürdiger Deutlichkeit seines eigenen Empfangs

zu Hause nach der Rückfehr aus dem Felde und blickte jeho nach dem Winkel neben der Uhr, aber einen Trost gewährte es nicht, daß das spanische Rohr daselbst nicht an seinem gewohnten Plate lehnte. Der Meister Christian führte es mit sich, würdig war er daran zur Kirche geschritten, und unbedingt brachte er es wieder mit heim; er hielt etwas auf den Stab, den er bereits von seinem Bater ererbt hatte und noch um eine Generation weiter zu geben hoffte.

"Ich sehe Dich nicht jammerhaft an, Jochen," sagte ber junge

Müller. "Aber mein Bater und meine Mutter -"

"Hoho," lachte der Andere; "steckt's da? Die halten das liebe Söhnchen wohl fest am Bande? Sie haben wohl nicht Lust, es zum zweiten Mal im weiten Felde zu suchen? He, Albrecht, Bruder, da laß Du mich nur sorgen; aus dem Duartier geh' ich bis morgen früh nicht. Schaff zu trinken; den Hunger heb' ich mir zu Tisch auf! Nestküchelchen, Füsilier Bodenhagen, Bruderherz, sind wir darum in de erschrecklichen Bataillen gestanden, um und zu Hause dem Suppentiffel ums Ohr schlagen zu lassen? Mordieu, her mit der Flasche — schaff' einen Schnaps; oder ich hehr Deinen eigenen Hund auf Dich! wie heißt denn der Köter?"

"Schrei nur nicht so, Jochen. Hierher — ruhig, Laudon! will er Ruhe halten, Laudon? D Jochen, thu' mir die Liebe an —"

"Laudon heißt das Beeft? Renn' es Sactville, Ramerad! Weig und niederträchtig genug fieht die Kreatur zu bem Namen aus! Set' fie nur auf den Beltfameraden. Bruder Albrecht! Se. Gadville! De, Cadville! fag an, pad an, Lord Cadville! Dit meinem leeren Mermel wehr' ich mich! Giehft Du, da verfriecht fich ber Rujon unter der Bank, und ba - dort verfriecht fich ber Broglio aus der Affaire, und ba lieg' ich im Sumpf und ber Arm ift gum Teufel. Sactville, hoho, Sactville, Minford Sactville! fo gieh' ich als ein Invalid mit dem Bettelfact aus dem Feldspital nach Saufe, und mein bester Freund fürchtet fich vor der Ruthe hinterm Spiegel. Bfui, Satan; ich foude aus und wuniche Dir alles Blud bei Deinen Mehlfäcken, Albrecht Bobenhagen. Adjes, und wenn Du es gar nicht mehr aushalten fannft, laß Dich beim Sactville unter Die englische Ravallerie anwerben, und Deinem Sundevieh thu' ich Abbitte, bas ift viel zu gut für den Ramen. Gott befohlen, Müller, und die englische Rrantheit in Deine Knochen!"

Er hatte den Sut aufgeftülpt und wollte eben zornig zur Thur

hinaus, als sich dieselbe öffnete, d. h. als sie weiter aufgemacht wurde. Es hatte seit mehreren Minuten bereits Jemand da dem Dinge zugehört. Der alte Meister Christian stand auf der Schwelle, und hinter ihm stand augsthaft seine Hausehre und hielt ihn am Nockschof; es wies sich jedoch sonderbarerweise aus, daß das gar nicht nothwendig war.

Der Invalide von Minden rannte an ben Meifter an und

fuhr gurück.

"Bo will Er bin?" fragte ber Greis. "Salt ba! Dag Er bas große Maul gleich allen Uebrigen aus dem Rriegselend mitbringt, weiß ich fcon. Erwartet Ihn etwa auch zu Saufe ein alter Bater und eine Mutter, die Jahre lang allnächtlich ihr Riffen in ihren Thranen mafcht? Die Ruthe hinterm Spiegel? Gi, ci, führt nicht der Konig gerade barum ben Krieg, um ber gangen Belt gu zeigen, daß die Ruthe immer noch hinter dem Spiegel ftedte? Lege Er Seinen Sut bin, Dusje, fage ich; Er fann bleiben in der Duble bis morgen und auch noch einen Tag länger, wenn's Ihm beliebt. Auf den Jungen ba aber hatte Er nicht fo hineingurafonniren, bas ift mein Junge, und den hab' ich abzurichten! Marich in die Ruche, Mutter, wir haben einen Gaft zu Tisch, und wir haben auch heut' Abend einen Baft mehr. Sange Er Seinen Sut da an den Ragel, Ramerad da, ftell' meinen Stock in die Ecke, Albrecht, und leg' mein und der Mutter Befangbuch ins Schaff. Cebe Er fich, Ramerad, und laffe Er mich von Gich und Seinen Umftanden ein Beiteres wiffen."

Der Korporal schüttelte mit einem eigenthümlichen Blick auf den

früheren Rriegsgenoffen dem Alten die Sand.

"Er ist mein Mann, Müller! Rehme Er vorlieb mit der Linken; ich wurde Ihm nur zu gern die Rechte geben, wenn's anginge. Wit Seinem Jungen da darf Er natürlich machen, was Er will. Ich bin auch nicht umsonst sein Unteroffizier gewesen und weiß, wie er traktiret sein muß. Hänge Er auch meinen Hut an den Nagel, Musfetier Bodenhagen."

Der "Junge" that verdroffen, was ihm geheißen worden war, trieb sich kläglichemürrisch noch einen Augenblick in der Stube herum und ging dann hinaus und durch den Garten an den Zaun. Er stütte beide Arme auf den Zaun und sah die mürrische Innerste vorbeistlicken.

"D Jemine," feufzte er, "Jedermann hat feinen Willen mit mir,

und wie ich auch aufwerfen mag, es ist boch, als ob sie Alle Bescheid in mir wüßten. D je, es ist doch ein miserabel Dasein — die ganze Welt hunzt an Einem herum, und nichts, gar nichts hat es genützt, daß man sein Leben dran setzte, der wilde Albrecht zu heißen. Der Krieg hat mich kaput gemacht — und der tolle Albrecht, der wilde Bodenhagen ist zahm genug geworden. Ohne die Alte sollte mich die Innerste schon längst mit sich weggenommen haben. Und jeho frieg ist auch ein iunges Weib — "

Sie riefen ihn vom hause her, und ohne sein lettes Wort zu Ende zu bringen, schlich er zurück, fand die Suppe auf dem Tische stehend und den Korporal Brand im besten Einvernehmen mit dem Bater und der übrigen hausgenossenschaft daran sitzend. So sette er sich auch, that den Mund nur zum Essen auf und hörte den Jochen von der Schlacht bei Minden erzählen; nach dem Essen aber, als der Alte schließ, stand er abermals am Zaun an der Innerste, doch diesmal mit dem Korporal Jochen an seinem Ellenbogen, und sah hin auf den aufgeweichten Feldweg, der von Groß-Förste auf die Mühle zusührte durch die Felder und Wiesen, und auf welchem die Verwandtschaft mit der jungen Braut jeht heraugezogen sommen sollte. Der Korporal aber redete ihm ins Gewissen

## fünftes Kapitel.

"Kerl," sagte der Korporal Jochen Brand, "nun sage mir mal, was das mit Dir ist? Setze allen Respekt zur Seite; mein Korporalstock liegt mit meinem Arm ruhig bei Minden; thu Dir keinen Zwang an; sprich Dich aus, wie Dir's ums Herz ist; es däucht mir, die Marschroute sei mir nur deshalb so vorgeschrieben worden, um Dir die Beichte zu hören, als ob ich mein Lebtag nichts Anderes gewesen sei als ein Hildesheimscher Kanonikus."

"D Jochen!" jeufzte der junge Müller.

"Alls ein Hildesseinischer Kanonikus! Kerl, wenn es auf die Kanonen ankommt, so hast Du die auch oft genug singen hören im freien Felde und hinter Wall und Schauze — schäme Dich, die Ohren hinter der Front und gar in solch einem Quartier wie dieses also hängen zu lassen. Und Deine gesunden Gliedmaßen hast Du

gleichfalls nach Hause mitgebracht, und freien sollst Du das properste Mädchen im Lande — Himmeldonner, Kamerad, setze mich au Deinen Plat und sieh Dir dann das Gesichte an, was ich dann machen werde! Aber so ist's, das Gute auf Erden wird immer an die Unrechten weggeworsen; wenn nicht dann und wann so ein Richtiger das Pläsir hätte, so einem unverdienten Glückspilz in seiner Fortun' beizuspringen und mit Trost aufzurichten, so wär' es gar nicht länger auszuhalten in der Welt. Das hätt' kein Lutherscher und päpstlicher Psass besser die besper gesagt: also heraus damit, Bodenhagen, wo sehlt's Ihm? Wo kann der einarmige Juvalide Jochen Brand aus Grund seinen Trosthebel ansehen?"

Der melancholische junge Muller fah nach der Muhle bin; dann von Reuem auf den Weg nach Groß-Förste, und dann faßte er den

Rriegstameraden am beilen linten Urm und fragte leife:

"Sieht Er's mir wirklich auch nicht mehr an, daß sie mich hier rundherum auf drei Meilen Beges den tollen Bodenhagen nannten, Korporal?"

"Ne," sprach der Rorporal, ohne fich nur den fürzesten Augen-

blick auf die Antwort zu befinnen.

"Dann will ich Ihm sagen, was Schuld daran ist; das Wasser da — das schlechte schlimme Wasser ist Schuld daran! Die Innerste ist's! Kennt Er die Innerste, Korporal Brand?"

Der Korporal machte feinen Urm fo facht als möglich von dem

Griffe feines Rameraden los.

"Db ich die Innerste kenne?" fragte er in der sesten Ueberzeugung, daß sein voreinstiger Beltgenosse zu allem Uebrigen auch verrückt geworden sei

"Die Innerste! Das bose Wasser! Die schlimme Innerste!"
"Koh Blih!" schrie der Andere. "Musketier Bodenhagen, treibe Er nicht Seinen Spaß mit Seinem Korporal! Wenn auch der Stock mit dem rechten Arm bei Minden liegt, so hab' ich mich doch all-mählich auf den linken einexereirt, und ich weiß von Seinem Herten. Bater, daß ein spanisch Kohr immer noch seine Wirtung auf Ihnt. Was meint Er zu einem Knittel hier aus dem Zaune? Rede Er Vernunft, oder ich wecke Seinen Hert Water, und auf ein Wort mit der Jungser Braut soll's mir auch nicht ansommen "

"Nimm Du endlich Bernunft an, Jochen," fagte Albrecht Bodenhagen. "Du haft jeht Dein Vergnügen an mir lange genug gehabt und kannst recht gut, ohne Dir was zu vergeben, das Maul halten. Daß Du mein Korporal gewesen bist, das ist richtig; daß Du mich nicht schlimmer traktirt hast als die anderen Kerle, mag auch seine Richtigseit haben —"

"Mag auch seine Richtigkeit haben? Bursch, wie einen Prinzen hat man Dich unter ber Fuchtel gehalten. Der alte Fritz zu Küstrin hat's nicht viel besser gehabt! Hab' ich Dich nicht auf dem Buckel getragen

wie eine Mutter ihr Rind?"

"Das weiß der liebe himmel!" ächzte der junge Müller. "Aber es mag sein, wie's will, als Du mir heut' Morgen in die Stube rückest, ist es mir wahrhaftig nur ein freudiger Schrecken gewesen, und ich habe gedacht, da ist doch zulett doch einmal wieder eine Seele, mit der Du das Deinige reden kannst, Bodenhagen. Berschossen ist die blaue Montur zwar, aber Dein Kamerad war er doch! will Er mich nun reden lassen oder nicht, Korporal Brand?"

Der Korporal Brand legte seinen gesunden Arm dem niederge-

ichlagenen Müller um den Nacken.

"Bruderherz, rede frei hin. Von einem Narren kann man eben nicht verlangen, daß er Spaß verstehe, und so ist's auch von Dir nicht zu pretendiren. Sonst aber weißt Du wohl noch, daß in unserem ganzen hochlöblichen Regiment nur der Oberst ein Schnupptuch in der Tasche sührte; das ganze übrige Korps, Offiziere, Unterossiziere, Trommler, Pseiser und Gemeine schnaubten sich nach Adams Art: also daß ich ein Taschentuch der Rührung wegen an die Augen bringe, kannst Du beim Satan nicht verlangen. Jeho mach' ein Ende und Deinem Herzen Luft! wo stedt's? wo quält Dich Dein jung Leben? was hat Dir die Junerste, das Wasser, das Deines Baters Rad so nahrhaft treibt, zu Leide gethan?"

"Che ich zu euch zum Reginnet kam, Jochen," flüsterte der Müller, "war ich droben bei euch im Harz Ich hatte dem Alten wohl mein Vivat Friderikus über den Bach zugeschrieen; aber Ernst ist's mir nicht damit gewesen. In die lustige weite Welt wollt' ich, und so din ich hinaufgekommen dis Wildemann, Korporal. Kennst Du die Buschmühle zwischen Wildemann und Lautenthal, Jochen

Brand?"

Der Einarm trat einen Schritt gurud und that einen langen, verftandnigvollen Bfiff.

"Hui — die Radebreckers Mühle! Da also liegen die Kroaten

im Busch? Alle Hagel und Wetter, Musketier Bobenhagen, da möchte ich wirklich zurückfragen, ob Er denn ganz und gar Bescheid in der Buschmühle weiß?"

Der Müller nicte, über die Schulter ichen nach feines Baters

Saufe blidend, und der Rorporal fuhr fort:

"Das Waffer, das vom Stein auf das Nad springt, drehte es schon selten genug, als ich da aus- und einging. Sie haben andere Dinge zu schaffen, als sich um ihr Mühlenwerf zu kümmern. Seit sechs Jahren stehe ich im Felde; aber vor sechs Jahren spukte und stank es dort bedenklich, und Doris Nadebrecker war ein sechzehnstein und legten wir statt der Jägerbüchse des Königs in Preußen Kommisstlinte auf, sie hätten mich vielleicht noch bequemlicher in der Buschmühle gefunden."

"Mich faßte bort des Obersten Colignon Werbeoffizier vor dritthalb Jahren, und damals war die Innerste, die Doris wollt' ich

fagen, fo zwifden Neunzehn und Zwanzig."

"Bem möchte ich nun am liebsten die Knochen zerschlagen, Dir oder ihr?" murmelte der Invalide; dann aber lachte er von Neuem, wenngleich ein wenig grimmig, und rief, seinen leeren Acrmel schüttelnd:

"Nur weiter, Du Armfundergefichte!"

"Als ich von hier, vom Hause, fortlief und dem Alten zuschrie, daß ich in den Krieg ziehe, da meinte ich für ganz gewiß, daß ich ihm was vorlöge. Aber gelogen hab ich zulett doch nicht, wie Ihm bekannt ist, Korporal; unter dem Stocke des Alten weg bin ich unter den Seinigen gerathen, Korporal Brand; aber in der Buschmühle bin ich bekannt, und wie ich in den Krieg gekommen bin, davon weiß Doris Nadebrecker in aller Welt am besten auszusagen."

"Und da mein Marsch dort vorbeigeht nach Grund, so will ich vorsprechen und mich des Weiteren erkundigen, Meister Albrecht," sprach der einarmige Invalide mürrisch. "Sonst aber gebe ich Ihm Recht: wer die Doris aus der Sägemühle zwischen Lautenthal und Wildemann kennen gelernt hat, der weiß sein übrig Leben davon zu erzählen, wenn er nicht lieber den Mund hält zu seinem eigenen

Beften."

"Laß sie nicht wissen, daß ich wieder zu hause siel" flüsterte Albrecht Bodenhagen angsthaft "Bei unferer Kamerabschaft in Noth

und Tod, Jochen, wenn Du da vorsprechen mußt — und ich weißes ja, daß Du jeto es nicht lassen kannst, und wenn der Strick draufstünde, rede nicht von mir. Da kommt die Verwandtschaft aus Groß-Förste; ich din versprochen worden mit dem Lieschen von Papenbergs Hofe, und zu Ostern ist die Hodzeit. Sag' der Junerste, der Ooris, ich läge dei Vergen vor der Stadt Franksunt mit den Anderen — sechstundert in einer Grube! Sag' ihr, ich sei besertirt, und Du habest mich zu Hameln auf Fort George Spickruthen lausen sehen — sag' ihr, ich sei verendet mit einer zerbissenen Weikugel zwischen den Jähnen unter den Haselruthen. Sag' ihr, Du habest selber mit zugehauen am Weserthor, hinter dem Hamelnschen Wall — "

"Lug' ihr ins Blaue und Rothe hinein, bis Du schwarz wirft; o Ramerad, wenn ich Dich jett ansehe und mir bente, daß fie Dich hier den wilden Bodenhagen nannten, fo fommt mir, der Innerfte jum Trop, ein Lachen an. Jebo weiß ich aber doch, weshalb es bei jeglicher Affaire meine Bflicht gegen ben Konig von Breuken mar. Dich im Reuer ftets mit bem Alintenfolben gunt Gradefteben gu animiren! Sm, die Innerfte! fie fagen, daß die Innerfte dann und wann ichreie und dann jedesmal ein Lebendiges für ihren Sunger verlange. Da tommt richtig die Better-Michelschaft von Groß-Förste an. und jebo will ich Seinen jetigen Schat mit meinen Augen feben. Mustetier Bodenhagen, und Ihm dann meine lette Meinung gewißlich nicht vorenthalten. Berlag Er fich barauf; ehe ich hier aus meinem Quartier abmarfchire, werde ich Ihm meine Meinung fagen, grad' als ob ich fie 3hm in einem Testamente vermache. Wer aber hatte es benten fonnen, daß beim erften Ausruden aus dem Spital die liebe Doris - Doris Madebrecker wieder die Erfte fein wurde, mir das Lachen zu vertreiben und von vornherein den Spak am ewigen Urlaub zu verderben. Wie wird fie lachen, wenn fie mich anmarichiren fieht mit dem einen Fittich! Mordien, wenn man nicht feine eigene Betternschaft in Grund fiten hatte, fo war's freilich beffer, ungehohnecht bei Bergen oder hinterm Samelnichen Ball feine fünf Ruk tief unterm Erdboden gu liegen."

In diesem Moment hörte man jenseits der Innerste zwischen den kahlen Erlen und Weiden im Gebüsch ein hell und lustig Mädchenlachen. Die Berwandtschaft suchte sedate ihren Weg über den Mühlensteg; doch die junge hübsche Braut, das Lieschen Papenberg von Papenbergs Hofe, stand mit einem Male auf jenem Weidenstamme,

auf dem im vorigen Sommer der heimsehrende versorene Sohn saß, wir ihn zum ersten Male zu Gesicht bekamen. Sie stand lachend und hell unter dem grauen Himmel vor dem schmutzig schleichenden Wasser und winkte:

"Bir find da! wir find da, Albrecht! Sol' über, hol' über!" "Gine faubere Jungfer, um die man fchon einen Spruna in bas Baffer thun fann, Mustetier Bodenhagen," fagte der Korporal, höflich den Sut vor der lachenden Braut giehend. Es war mahrlich ein bildfauberes Dladden, und es ftand gierlich in feinem Sonntags. ftaat, und es war, als ob ein frohlicher Schein von ihm ausgehe in der grauen Umgebung an dem truben Februartage; Die Innerfte aber fpiegelte nicht das hubsche, zierliche Bildnif wieder, fie froch schlammig und heimtückisch bin, murbe, schmutige, schwarze Gisftucke treibend. Und ploBlich regte fich ber Stamm, auf welchem die junge Braut Fort und fort hatte die Innerste unter ihm genagt, und er fant tiefer gegen ihren Spiegel, und fie verschlang ihn jest, bag nur der allerlette Burgelftumpf noch vorragte. Mit einem Schreckens. fchrei fprang das Madchen von diefem hinab und auf feften Boden; auch die beiden Manner am Baun hatten einen Unaftruf ausgestoken und eilten raich durch den Garten nach dem Mühlenstege der fommenden Freundschaft entgegen.

"Da hättest Du mich beinahe aus der Innerste auffischen muffen! Weshalb holtest Du mich auch nicht herüber, Albrecht?" rief die

junge Braut schmollend.

"Die Innerfte ift eine Kanaille, Jungfer Papenberg!" fagte ber

Rorporal Brand, und der junge Müller fagte:

"Dieses hier ist mein allerbester Freund in der ganzen Armee des Prinzen Ferdinand, Bater Papenberg. Er heißt Jochen Brand und ist aus der Bergstadt Grund im Harz. Den Weidenstrunk hol' ich morgen mit dem Frühesten aufs Trockene, Lieschen. Er soll nicht wieder einen Menschen in die Bersuchung führen. Aber jetzt kommt Alle nur herein, wir wollen uns einen pläsirlichen Tag machen."

Sie machten sich in der That einen guten Tag; feit langen Jahren hatte die alte Mühle nicht einen gleichen erlebt. Selbst der Meister Christian legte ein Feiertagsgesicht an, wie es die Mutter Bodenhagen seit ihres Sohnes Geburt nicht an dem Sheherrn gesehen hatte.

Der Bater Bapenberg, feiner Natur nach ein vierschrötiger grober

Bauersmann und so zu sagen acht Tage in der Woche ein Flegel, hatte so sein und zuthunlich wie heute auch seit Langem nicht den Qualm aus seiner Thompseise der Studen- und Tischgenossenschaft ins Gesicht geblasen. Es war ein Jeglicher auf seinem Schick, und weder unter den Bettern noch unter den Basen ging das Wort aus, wenn auch der Wis dann und wann nicht allzu hell durch die Unterhaltung glänzte.

Und man hatte im Jahre 1760 allerhand Stoff, um darüber zu diskurriren; der alte Fris und fämmtliche Bölkerschaften Europas

forgten dafür.

Hier war denn der einarmige Invalide von Minden, der Korporal Jochen Brand, an seiner Stelle. Sie hörten ihm mit Erstaunen zu, und was er sagte, war auch meistens höchst erstaunlich. Da war kein Kriegsrath, in welchem er nicht mitgesessen zu haben schien. Wenn man ihn hörte, so verwunderte man sich nur, daß er heute hier in der Nähle an der Innerste am Tische siste und nicht in einer der beiden großen Staatsmühlen zu Berlin oder Wien am Trichter oder Beutelkasten; und daß ihn der französische König und seine Hauptstaatsdame, die Madame Pompadour, nicht auch schon längst nach Bersailles geholt hatten, das war gleicherweise unbegreissich.

Im Binfel hinter dem Ofen saß aber Albrecht mit dem Lieschen. Sie sprachen am wenigsten, und ob sie Alles, was die Anderen sagten, vernahmen, das ist auch die Frage. Die Mannsleute rauchten allesammt, und so verschwand, als nun gar noch die Dämmerung dazusam, das Brautpaar in seinem Winkel fast vollständig aus dem

Befichte der Bermandtichaft.

Beidlich aß und trank die Berwandtschaft, und der Weister Christian ging stets selber in den Keller nach dem Bier. Als aber die Blechlampe angezündet auf den Tisch gestellt wurde, da half es wenig, daß man den Docht mit dem an dem Kettchen hängenden Trahthaten so weit als möglich hervorzog; sie gab wohl auch ihr Theil Qualm zu dem vorhandenen Tadaksdampf her, aber die Heligteit, die sie hervordrachte, wollte wenig bedeuten. Doch aber hatte das rothe Künktchen in dem Nebel eine andere Wirkung: das Gespräch kam von Krieg und Kriegsnoth auf das, was dergleichen blutig und brandig Elend vordeutet, als wie Kometen, Feuerkugeln, seurige Reiter und Wagen im Gewölft, greulige Veränderungen an Sonne und Mond, wie Jeder davon zu sagen wuste und Solches

erlebt hatte, sowohl vor dem Ausbruch des jehigen Krieges, wie vor dem Angang des ersten und des zweiten schlesischen. Wußte doch sogar ein Altvater noch von den Wundern zu erzählen, die sich zur Zeit des vorigen französischen Königs im spanischen Successionskriege und vor der Schlacht bei Belgrad ereignet hatten.

Davon war der Sprung klein auf das, was ein Jeglicher für sein eigen Leben und Wesen an solchen Dingen als Mahnung und Warnung und Vorsage gesehen und gehört hatte, und der Vetter

Sans aus Sarfun meinte:

"Da hat der Bevatter Bodenhagen wohl auch hier lange genug

auf diefer Muhle gefeffen, um davon nachfagen gu fonnen."

Ein Murmeln ging um den Tisch, und dann wurde es still; es war, als horche Zeder nach den dunklen Fenstern, und es war auch, als rausche die Innerste lauter als sonst durch die Nacht.

Die Dlienen des alten Müllers hatten fich mit einem Male

wieder verfinftert.

"Benn es Ihm recht ist, Gevatter," sagte er, "so lasse Er das auf sich beruhen. Ich bin im Frieden mit meinem Mühlwasser und will darin bleiben. Wir sind manches Jahr gut mit einander ausgekommen, die Innerste und ich, und es verdricht mich, wenn Einer

feine Bunge bazwischen fteden will."

"Run, nun, Gevatter Bodenhagen," sagte ein Anderer, "manchen Possen hat sie Dir doch gespielt im Laufe der Zeiten, und wir mit unseren Wiesen und Aeckern sind auch nicht leer ausgegangen. Schreien hab' ich sie freislich nicht hören, und unter den hannoverschen Herrschaften, die im Sommer zu uns am Sonntage aufs Dorf gesahren kommen, ist auch mal Einer, ein Hofrath und grausam gelehrter Prosesson aus Göttingen gewesen, der hat gesagt, das sei eitel dumm Zeug, denn —"

Ein Fauftschlag des alten Müllers auf den Tisch und ein

zorniger Blid auf den Redner schloffen dem letteren den Mund.

"Wer die Innerste nicht hat schreien hören, der soll Gott danken!" sprach der Meister Bodenhagen. "Und jest ist's zu Ende mit dem Geschwät darüber," fügte er hinzu.

Es war aber noch nicht zu Ende; dafür war der Rorporal Jochen Brand als vielerfahrener Gaft in der Muhle an diesem Abend

vorhanden.

"Wir hatten einmal einen Schwaben im Bataillon, ber hat fich

hoch verschworen, daß man jeden Quell, Brunnen oder Bach todtmachen könne, daß er nie wieder aus der Tiefe heraustomme. Man
müsse einen kupfernen Kessel auf den Grund der Quelle eingraben, sagte
er, und Quecksilber hinein in den Born schütten, davon vergehe das
Basser; in seiner Huß zum Absterben gebracht, weil sein Töchterlein
hineingesallen und vertrunken sei. Wem also die Innerste nicht gefällt,
der mag morgen mit mir an ihr hinaussteigen die zunerste nicht gefällt,
der mag morgen mit mir an ihr hinaussteigen die zu ihrem Unsprung
im Harz und das Mittel probiren. Dem Müller hier wär' freilich
troh Allem wenig damit gedient, wenn ihm plöhlich das Basser Empfehle mich! sagte. Du da in der Ecke, Kamerad, da müßt Dich
boch die Jungser Lieschen reineweg ans Spinnrad sehen, wenn Dir
so zwischen heut und morgen das Mühlrad stecken bliebe. Nicht
wahr, Jungser im Winkel. da soll die Innerste doch lieber schreien,
so viel sie will?"

Es fam ein Richern aus der duntlen warmen Ede hinter dem Dfen: "D ja!" rief Lieschen Papenberg; doch ein verdroffener Laut

flang dazwischen, und der junge Müller fagte murrifch:

"Ich meine, was mein Bater meint, Jochen Brand, von wegen bes Baffers. Laß es laufen, wie es will! Hier den Krug bring ich Dir, Jochen; thu' Bescheid und sag' uns einen seinen Spruch dazu."

"Das ist das Richtige!" rief die Verwandtschaft rund um den Tisch, und der Korporal ließ sich nicht lange nöthigen. Er erhob sich, legte seinen leeren Vermel auf der Brust zurecht und hob den Steinkrug mit der weißen Tulipane auf blauem Grunde in der heilen Linken.

"So thu' ich denn diesen Spruch mit Berlaub und Bunft der

gangen anwesenden hochlöblichen Rumpanei:

Bivat, der König Frize soll leben Und die Jungfer Liese auch darneben; Und slöß die Innerste voll rothem Wein, Sollt' sie nach mir nicht lange schrein. Was aber ein gut Wasser sit, Sich immerdar bergab ergießt Und bis dieser Bach zurücke wird geh'n, Soll immer hier daß Nad sich dreh'n. Nun höret mich an, ihr lieben Leute, Prinz Ferdinand soll leben heute; Und wird die Braut erst Frau genannt, Nückt ein zur Tause Jochen Brand!" Er war noch nicht fertig; benn wenn er einmal so augefangen hatte, konnte er selten ein kurzes Ende finden; diesmal aber kam er nicht weiter.

Der alte Müller, der mit aufgestemmten Armen, das Kinn in der Hand, behaglich nickend zugehorcht hatte, suhr mit einem Male zusammen, hielt sich mit beiden Händen am Tische und that einen Ruck an demselben, daß die Krüge und Gläser auf demselben erklirrten und über einander sielen. Er stand auf den Füßen, aber nicht sest; er horchte. Die Weiber rundum kreischten auf, und die alte Müllerin saste zitternd den Arm ihres Mannes:

"Jefus Chriftus, Bodenhagen?!"

"Still!" flüsterte der Greis abwehrend, und nach einer Pause, während welcher man nichts hörte als das Picken der Uhr, das leise Schnausen des am Ofen schlafenden Hundes und das Rauschen des Mühlwassers draußen, sagte er feierlich mit einem gewissen ängstlichen Grimm in der Stimme:

"Ber will nun noch dagegen reden? Bollt Ihr Euch nun auf Eure eigenen Ohren verlaffen, Gevatter Schulze, oder im kommenden Sommer wieder auf Euren Göttingenschen Hofrath? Wer hat es eben nicht gehört?!"

#### Sechstes Kapitel.

Nun hätten wohl auch wir in diesem Moment gern den gelehrten Professor aus Göttingen hier in der Stube des Müllers an der Innerste gehabt. Wir malen ihn uns wenigstens hinein und sehen ihn leibhastig vor und in dem Kostüm von Anno 1760, schwarz, mit wohlgeordneter Perrück, tadellosem Kragen und wohlgefältelter Hender, der Sut und Stock unterm Arm, die zierlich geöffnete Dose in der Linken und zwischen dem Daumen und Zeigefinger der Rechten die zierliche Prise. Er ist turfürstlich hannoverscher Unterthan, aber er hält die Jussion fest, zugleich königlich größeritannischer zu sein; — er thut sich nicht wenig auf die letztere, etwas zweiselhaste Eigenschaft zu Gute, zumal da er vielleicht wirklich einmal in London war und den großen Mimen David Garrif auf den Brettern von Drury Lane "tragtren" sah. Wie dem auch sei, er nimmt seinen Tadak mit mehr Grazie als der große Doktor Samuel Johnson, blickt, die Achseln emporziehend, um sich her und murmelt:

"Sm, hm!"

So ziemlich das Rämliche thun wir; — auch wir sagen Hun, hm, hm! und sehen im Kreise umher. — Der Göttingensche Hofrath ift nicht ganz in der Berehrung des großen britischen Doftors Johnson aufgegangen; der Boltaireaner Fritz sitzt in Berlin (freilich reitet er um diese Jahre mehr in Schlesien und Sachsen hin und her), und der deutsche Professor glaubt selbst als königlich großbritannischer Unterthan nicht an den Geist in Cock-Lane: er glaubt überhaupt nicht au Gespenster, und das ist ein Borzug, auf den er gottsob kaum stolz sein darf als Professor von Göttingen.

Hin, hur; wer in der Müllerstube hatte den Bach schreien hören?
— Riemand natürlich, d. h. Niemand als der Müller selber! Es trat aber augenblicklich das ein, was gewöhnlich folgt, wenn irgend Jemand in einer größeren Gesellschaft etwas Ungewöhnliches oder

gar Beheimnigvolles gehört zu haben glaubt.

"Alle gute Geister —" siöhnte die Müllerin, "jest habt ihr's doch Alle vernommen und könnt bis zu eurem Ende davon nachjagen!"

Und fie nickten fast Alle, und die Beiber brängten sich zu Hauf und flufterten zitternd. Die Männer warfen noch verstohlenere, scheuere Blide nach dem niedrigen schwarzen Fenstern, und wieder wurde es

maufeftill in ber Stube.

Sie warteten in Todesangst und doch voll eines geheimen Verlangens, daß der Ton noch einmal kommen, daß die Innnerste zum zweiten Wale schreien werde. Sie warteten jedoch vergeblich; man vernahm zu dem gewöhnlichen Rauschen des Wassers nur einen gurgelnden Laut aus der dickten Witte des Tabaksqualus. Dieser Laut rührte von dem Korporal Jochen Brand her, der abermals den Inhalt seines Kruges die Kehle himunterlausen ließ; und der Korporal war's auch, der zuerst wieder der Kompagnie ein lautes Wort zu hören gab.

"Ich für mein Theil habe nichts gehört!" sprach er ganz gemuthlich. "Alle Wetter, und sie haben doch mein seines Ohr manch liebes Mal auf Borposten gelobt!" Damit setzte er den geleerten Krug mit einem Alapp auf den Tisch nieder. "Nicht wahr, Musketier

Bobenhagen?" fügte er hingu

Sinter dem Dfen hervor fam eine befangene Stimme:

"Sei ruhig, Lieschen — es war nichts! Ich — ich glaube auch nicht dran!"

Der Meister Christian nahm die Thonpseise, die er vor sich hingelegt hatte, wieder auf, jedoch nur, um sie in zwei Stude zu brechen und unter den Tisch zu werfen.

"Junge?!" rief er. "Was will der Junge? Was sagt der Junge da? — Will der Junge, der Landläufer, auch einmal wieder

reden, ohne gefragt zu fein?"

"Ja, Serr Bater," fam die Antwort ein wenig zögernd, aber doch murrisch genng ans dem Winkel zurud. "Und wenn die Innerste wirklich schreit, so schreit sie nicht bloß nach Ihm, Herr Bater, sondern auch nach mir; also darf ich diesmal doch reden, ohne von dem Herrn Bater gefragt worden zu sein."

Der Alte achgte in maaglofer Berwunderung und ftand auf von

feinem Stuhl.

"Christian?!" rief die Mutter stehend; doch der Bater Bodenhagen schob sie wieder einmal von sich und streckte drohend die Faust nach dem Dsen hin. Es war die höchste Zeit, daß sich Jemand ins Mittel schlage und was noch an Behagen und friedlichem Einvernehmen zu retten war, in Sicherheit bringe. Auch hierzu war der

Rorporal Brand wieder gut und auf der Stelle bereit.

"Und setze ich den Fall, daß da draußen nicht Alles in Ordnung sei oder Einer sich einen Spaß mit diesem löblichen Konvivium und guter Betternschaft und Freundschaft gemacht habe," rief er, "Sakrament, so soll mich der Teufel holen, wenn ich nicht dem Dinge auf den Nacken springe und dem Schreier verdemonstrire, wie naß die Innerste ist! Bayonett auf, marsch, Musketier Bodenhagen. Komm mit hinans in die frische Luft, Albrecht, wir sangen den Spuk mit oder ohne Fischschwanz. Heir in der Stube soll er uns was vorsingen und der Herr Meister soll ihm die Noten halten!"

Er sprang hinaus, und ihm nach sprang der junge Müller, dem Jungser Lieschen Papenberg vergeblich einen kläglichen Bittruf nachschiefte. Die Uebrigen blieben Alle sitzen und legten sich von Neuem aufs Horchen. Die Braut drückte sich an ihre Mutter, der Bater Papenberg schüttelte den Kopf, der Meister Christian senkte den seinigen finster auf die Brust und schlug die Arme in einander. Nach zehn Minuten vergeblichen Harrens und Horchens ächzte die

alte Müllerin:

"Bater, ich trage es nicht länger! Das Herz will mir vor Angst zerspringen!" "Laß sie doch," murmelte der Greis. "Laß sie nur suchen. In meiner Jungheit bin ich auch mal dem Rufen nachgegangen, meinem Bater zum Trotz. Morgen früh — ja morgen früh soll Jedem sein Recht werden; und jetzo, Freundschaft, guckt auf und kümmert euch um nichts. Schenk' frisch ein, Mutter, die Innerste wird nicht mehr zum zweiten Mase schreien; sie soll morgen früh ihr Recht haben!"

Die letten Worte hatte ber Alte felber mit ichreiender Stimme gegen das Feuster hin gerufen, und nun that er felber einen hastigen,

wilden Trunk.

"Gud' auf, Lieschen! Gevattersche Papenberg, bringe Sie das Kind wieder zu einem vergnügten Gesicht. Kümmert euch nicht mehr um die Innerste, Freundschaft, ich kenne sie und sie kennt mich, und sie hat nicht im Sinn, uns das Pläsir an diesem Abend zu verstören. Sie will nur ihr Necht haben, und das soll sie auch morgen mit dem Frühesten kriegen."

"Wenn ich nur meinen Jungen von draufen wieder drin hatte!" feufzte die Mutter Bodenhagen; aber da schnarrte der Alte wiederum

höchft verdrieglich:

"Der Junge? Ja, der Junge! Freilich sagt man: was hängen soll, versäuft nicht, und zu meinem Bunder ist der Junge ungehangen von dem Bolk nach Hause gekommen. Ach was, Gevatter Papenberg, trinke Er aus und lasse Er nur das Kopfschütteln Frisch weiter mit dem Pläsir!"

Das "Plafir" war jedoch, was der Müller an der Innerste auch sagen mochte, verdorben und blieb so, und die Fröhlichkeit des Abends kam nicht wieder in Gang. Dagegen aber kamen von Neuem die seltsamsten Hitorien in die Höhe, und ein Zeglicher wußte abermals das Seinige zu sagen von der Leine, der Ihme und der Innerste und

felten etwas Butes.

Die beiden Kriegsfameraden blieben eine ziemliche Zeit aus; aber nicht einmal den wachsamen Hund Laudon, der mit ihnen auf die Suche und Jagd gesprungen, hörte man anschlagen, als ob er auf etwas Sonderbares gestoßen sei. Am besten wird's sein, wir gehen ihnen jeho nach; denn wenn sie in der naßkalten Dunkelheit des Abends auch nichts Merkwürdiges fanden, so haben sie doch allerhand Kurioses mit einander geredet; die Jungsern, denen wir erzählen, hören gern von dergleichen, zumal wenn es sie allesammt so genau angeht, wie in diesem Fall. Es klingt nämlich durch die

Nacht, das Raufchen des Muhlwaffers und Wehen des Windes wie ein kurg abgeriffenes Stud aus bem alten, alten Liede von der Treue.

Sie ftanden Beide ftill, nämlich die zwei einstigen Waffenbrüder, vor der Thur der Muhle, und ein Jeder that einen langen Athemzug in der feuchten Kuhle dieses Februarabends.

"Puh," meinte der Korporal, "da merkt man erst, aus was für einem Backofen man kommt und was für einen Dunst die gute Freundschaft im Zusammenhocken prästiren kann. Eine Taternhöhle ist ja gar nichts dagegen! — Nun, Albrecht, steck' die Laterne an, ohne eine Laterne kommen wir dem Spuk nicht auf die Sprünge! Sieh', der Sackville ist ja auch vorhanden, den können wir item gut gebrauchen. Such', such' und bring', Mylord!"

Der hund that ein paar Sprunge um seinen jungen herrn

herum, doch mit dem Suchen gab er fich weiter feine Dube.

"Du haft nichts vernommen, Jochen?" fragte der Haussohn. Der Korporal fing an, einen föniglich preußischen Kriegsmarich

zu pfeifen, brach nach dem erften Befat ab und erwiderte:

"Dich möcht' ich lieber als alles Andere beim Laternenschein besehen, Bodenhagen — Musketier Bodenhagen! Die Innerste hat wohl nicht geschrieen, wie der Alte vermeinte; aber die Doris da oben an der Innerste könnte wohl gelacht haben. Was meinst Du, Albrecht?"

Der junge Müller lachte jedenfalls, doch es klang rauh, und die Dunkelheit verhinderte den Korporal, zu sehen, wie sein Kamerad zu dem Lachen die Hand ballte. Die Faust öffnete sich aber wieder, und Jochen Brand fühlte die Hand seines Freundes an seinem gesunden Urme. Der Müller zog ihn weiter von dem Hause weg um das Haus herum, über den Hof, durch den Garten.

"Wer hat Ihm das gesagt; oder hat Er es aus sich selber gesagt? Das mit dem Lachen? Jochen, es ist so; als der Bater sein Wort gerusen hatte und das Frauenzimmer in seinem Schrecken winselte, habe ich ein Lachen gehört. So wahr mir Gott helse, es hat Jemand in der Finsterniß vor dem Fenster gelacht, und dabei war ein Knirschen — da — so — hörst Du? — gerade so!"

Diesmal fnirschte nichts als zwei der Eisschollen, die sich auf dem dunklen, schläftig dahinkriechenden Spiegel der Innerste an einander rieben, und der Korporal sputte deshalb erst verächtlich in den Bach hinein, dann aber sprach er ernsthaft genug:

"Musketier Bodenhagen, ich habe Vieles erlebt in der Welt, und was am grimmigsten aussah, das wurde manchmal zum größten Spaß. Ich bin mit dem König, volle Feldmusik und sliegende Fahnen vorauf, dem Feldmarschall Daun unter der Nase vorbeimarschirt, und er sah schanzen und Kanonen hervor. Ich weiß Bescheid in der Welt, Musketier, und zwischen Morgen und Abend habe ich auch von Ihm genug gesehen und gehört, um zu wissen, wie es mit Ihm steht. Bill Er nun einen guten Nath annehmen?"

"Bie von einem leiblichen Bruder!" rief ber junge Müller. "So geh' nicht wieder gurud in die Stube, Albrecht."

"Ach, Jochen, rede deutlich."

"Bleib' draugen! Beh' nicht wieder in das Saus gur Freundichaft zurück. Sch habe drei Reichsthaler in der Taiche, mehr bin ich in der gangen weiten Belt nicht werth; aber Du follft die Blechfappen haben und willfommen dazu fein. Da liegt der Dublenfteg über die Innerfte; - fpring', lauf and lag Dich vor dem jungften Bericht nicht wieder hier feben. Diefes ift mein Rath, und meine Meinung dazu ift, daß Du hier ohne Gnade und Barmbergiafeit fanut gehft. Der Alte ruinirt Dich, Die Freundschaft ruinirt Dich und die Runafer Bapenberg ruinirt Dich zu allermeift. Du fpielft bier ja doch den wilden Bodenhagen nicht langer, der aute Geruch verdampfte wie der Frangos bei Rogbach. Die Innerfte aber holt Dich bei auter Gelegenheit einmal wirflich, und die Freundschaft und Berwandtichaft wird Dir feine Stange hinhalten, um Dich auf's Trodene zu holen. Sie wird nur fagen, daß es ihr leid fei, wenn fie Dich mit bem Saten burchs Schilf gieht. Albrecht, Bruder Albrecht. Du weißt es felber, daß wir Golde wie Du zu Taufenden in der Urmee haben, und Bruderherg, es ift boch vergnüglicher, bei Trommeln und Pfeifen, mit Rling und Klang in angenehmer Rameradichaft eingescharrt, als fo zu Saufe in Bute und Berglich. feit vom Bofen geholt zu werden. Rerl, geh' gum Frit nach Cachfen, wenn Du den Bringen Verdinand fatt haft. Den Colianon findeit Du immer noch unterwegs, und er gahlt auch ein immer beffer Sandgeld. Das ift der eine Beg aus Deinem Sammer: der andere aber geht bier am Bache hinauf, immer den Bergen gu. Dich jurud nach der Bufchmuhle, gruße Doris Radebrecker von mir und bestelle ihr, sie solle Dir schon um meinetwillen den hals nicht umbreben."

Mit schluchzender Stimme wimmerte der wilde Bodenhagen:

"Aber da drinnen in der Dubse in der Stube bei Bater und Mutter habe ich ja meinen Schatz, meine junge Braut fiten ?!"

"Ja wohl, hinter bem warmen Ofen, und des herrn Baters spanisch Rohr hängt ihr über dem Kopse am Nagel. Kamerad, ich sage Dir, nimm Dich in Acht, daß Du die Innerste nicht wirklich und wahrhaftig nach Dir schreien hörst, wenn der Pfass Dir das arme Ding erst niet- und nagelsest um den Hals geschwiedet hat. Nun, wie ist's? nimmst Du Vernunft an von Deinem alten Zeltbruder und Unteroffizier? Greif' zu; — da haft Du den Juden Ephraim und den Borussonun Rex dazu dreisach als Reisegeld. Als Du zum ersten Male durchgingest, hat Dir der Herr Vater wahrlich nicht so viel gutwillig mit auf den Weg gegeben."

Er hatte sein lettes Besitthum an klingender Munze aus der Tasche geholt und hielt es hin; der Andere aber schob die Hand mit

dem Belde mattherzig gurudt.

"Dir ist dann nicht zu helsen," sagte der Korporal Brand mit einem Fluch. "Also sehe ich auch nicht ein, daß wir uns noch länger hier in der Kühle und Feuchte heruntreiben. Laß uns zurück in die Stube. Element, nachher wundert sich Seine königliche Majestät Frihe noch, daß selber ihm manchmal eine Bataille schief abläuft. Koh Blitz, es ist auch ein Bunder, daß er mit solchen Breitöpfen und Plattfüßen in Neihe und Vied sich doch noch so unständig durch zwei schlessisch kriege dis in diesen dritten hinein durchgeschlagen hat. Marsch zurück unter den Osen, Sacville! Und meinen seeren Aermel trag' ich auch noch nicht lange genug, um nicht die Nachtfühle an dem nichtswürdigen Stumpfe zu verspüren!"

Er drehte sich furz um und ging in das Haus zurück. Strack und munter trat er in die heiße, dampfvolle Stube ein, und dicht auf

ben Saden ichlich ihm Albrecht nach.

"Herr Meister," rief der Einarm lachend, "bei der Finsterniß da draußen suche Ihm ein Anderer Seine nächtlichen Spusmusikanten. Hier der Muskelier Bodenhagen ist mein Zeuge, daß die Innerste so fanst dahinfließt, als hätte sie niemals ein Mühlenrad getrieben oder einem Müller die gute Laune verdorben. Und das muß ich auch sagen, das Gespensterhafteste, was man heute Abend zu sehen friegen

kann, find die Käsegesichter, welche die löbliche und angenehme Betternschaft allhier durch den Nebel schneidet. Hab' ich Recht, Jungser Ravenbera?"

Die Jungfer Papenberg antwortete bem luftigen Invaliden nicht, ihr war's genug, daß sie den Bräutigam heil und gang von der ge-

fährlichen Expedition wieder hinter ben Dfen giehen fonnte.

Der alte Müller Bodenhagen fagte aber ruhig:

"Er hat sich eine vergebliche Muhe gemacht, Musjeh. Meine Schuld ist es nicht, Korporal Brand. Das Wasser schreiet wohl, aber

feben läffet fich felten etwas, und bas ift auch bas Befte."

Die anwesende Gesellschaft, die trot allem vollauf genügenden Grauen und Grusel gehofft hatte, von den beiden muthigen Kriegsteuten noch etwas Grauligeres zu vernehmen, fühlte sich getäuscht, wenngleich Niemand dieses zu sagen wagte. Es ist still geblieben, und die Freundschaft von Groß-Förste, die am Nachmittage auf dem Wiesenwege angekommen war, stieg nach einem bedrückten Abschiede auf den Leiterwagen und suhr wieder ab auf dem Fahrwege. Ebenso die Betternschaft aus Harsum und aus Pattensen

Alls der junge Müller seine Braut auf den Wagen hob, erschien sie ihm beim Lichte der Laternen merkwürdig bleich, und fie schluchzte

auch:

"D Albrecht, ich werde toll, wenn ich erft gang bei Dir bin und

einmal allein fite und die Innerfte fchreit!"

"Binde Dir felber feine Dummheiten auf und laß Dir feine aufbinden!" lachte der Bräutigam, doch flang fein Lachen gar nicht

luftig.

Was der Göttingensche Hofrath und Prosessor zu dem Rathe des Korporals Jochen Brand gesagt haben würde, können wir leider nicht wissen: seine Ansicht darüber wäre uns aber sicherlich höchst willkommen gewesen.

## Siebentes Kapitel.

"Den Ersten nennen wir bei der Fahne den Beckauf, der geht auf Sein Bohl bergunter, Meister Müller. Den Zweiten nennen wir den Nebeldrücker; diesen bringe ich Ihr zu, Frau Meisterin, und verhoffe, daß Ihr fein Nebel in diesem Jahre den Dannpf anthue. Den Dritten nennen wir den Lerchentriller, und den trinke ich zum Schluß

auf Dein Wohl, Musketier Bobenhagen. Von den Lerchen ist freilich gegenwärtig noch nicht viel zu sehen und zu hören in der Luft — es sieht mir vielmehr nach einem ordentlichen Schneefall aus. Aber einerlei, ein Soldat marschirt mit gleichem Muth durch jedes Wetter; also habt allesammt Dank für eure konpläsante Aufnahme und fürs gutte Quartier; und Jhm, Weister Müller, wünsche ich noch ganz apart bei Seite, daß Er Recht behalte, und daß das, was Er da eben so grausamlich vollführet hat, Ihn und sein Hauswesen vor allen Halusken von Geistern und Gespenstern schulken von Geistern und Gespenstern schulken und nicht bloß vor denen, die in Seinem Mühlwasser ihr heimtückschaft Wesen treiben."

Alfo fprach am anderen Morgen gegen nenn Uhr der Korporal

Jochen Brand, und der Meifter Chriftian entgegnete ihm:

"Seinen Bunsch will ich annehmen und gelten laffen, obgleich Er ihn wohl ein wenig feiner hätte vorbringen können Sonst aber hat Er mir ganz wohl gesallen, Korporal, und es freut mich, daß mein Junge unter Seinen Stock unterm Bolf gerathen ist. Das Duartier war gern gegeben, und wenn Ihn Sein Beg schon nochmals hier vorbeisühren wird, so erinnere Er sich, daß ein Teller sur Ihn ohne Maulverziehen mit Satisfaktion auf den Tisch gestellt wird."

"Das ift ein Wort, Herr Vater, und ich bin der Mann zu dem Teller, Weister Müller. Aber nun Abjes, Frau Mutter und Kamerad Albrecht! Bleibt gesund und munter. Beiläufig, es ist doch ein Gaudium, so frant und frei auf jeder Landstraße nuarschiren zu dürsen, ohne vor dem Colignon und seinen Leuten Bange zu haben. Da sieht man, wozu eine französische Kanonenkugel am richtigen Flecknute ift. Bon jour!"

Sie standen mahrend dieser Reden Alle auf dem Mühlenstege, der über die Innerste auf den Feld- und Wiesenweg nach Groß-Förste führte, und der Weister Christian Bodenhagen hielt im Arm die dickbäuchige Branutweinstasche, aus welcher er dem muntern Gast und braven Invaliden Seiner Majestät in Preußen zum fröhlichen Absichted den Weckauf, den Rebeldrücker und Lerchentriller eingeschenkt hatte. Aber auf diesem nämlichen Stege hatte er, der Alte, im Augenblick vorher ein Anderes nach seinem Bornehmen ins Werk gerichtet, was auch des Erzählens werth ist.

Wenn das Waffer, die Innerste, geschrieen hat, so will fie ihren Willen haben, und wehe! wenn sie den nicht triegt. Gin lebendiges Landthier fordert sie fur ihren gierigen Hunger, und am liebsten ist

ihr ein schwarzes Huhn; weshalb, das weiß man nicht. Bekommt sie ihren Willen nicht in Zeit von vierundzwanzig Stunden, wird ihr das Huhn nicht mit gebundenen Füßen und Flügeln in den Rachen geworsen, so hilft sie sich selber. Sie versteht es, sich selber zu helsen, und holt sich einen Menschen — ohne Gnade und Gegenwehr einen Menschen! — und zwar noch in dem nämlichen Jahre. Wanchmal wartet sie heimtücksich boshaft bis in die letzte Stunde; aber sie erhascht ihr Opser und sollte es auch erst in der letzten Minute des

letten Dezembertages gefchehen.

Diesmal jedenfalls hatte sie ihren Willen gehabt; der alte Müller an der Junerste, Meister Christian Bodenhagen, hatte die ganze Nacht hindurch ein zu seinem Unglück schwarzgesiedert Huhn, das ruhig und ahnungslos auf seinem Balten schlief, nicht aus seinen Gedanken und Träumen gesassen, und nun — hatte es die Innerste bereits wie der Colignon den Nekruten, auf welchen er's abgeschen hatte. Die Zuschauer hatten mit geheimem Schauder das elende Thier in der Mühlrinne zappeln gesehen und kreischen gehört — die Innerste hatte ihre Beute verschlungen, und selbst der Korporal Brand hatte es nicht gewagt, den Meister Christian auszulachen. Der Korporal hatte sogar dem jungen Müller leise den Elbogen in die Seite gestoßen und ihm hinter dem Rücken der Sand zugesschlichtert:

"Du! Der König Frihe wurde zwar über dieses auf Französisch gelacht haben, doch mir ist's augenblicklich gar nicht lächerlich mehr. Nun ist mir doch wahrhaftig selber, als habe ich gestern Abend ein Geschrei gehört! Alle Wetter, Musketier Bodenhagen, gieb mir Acht, daß Du für Dein Theil auch immer ein schwarz Huhn zur Hand hast, wenn Du hier allein Herr und Meister sein wirst. Selbst wenn mir jetzo die Sonne auf den Weg scheinen thäte, was sie nicht thut, so würde sie mir diese Narrethei nicht aus dem Kopfe scheinen. Was ich gestern Abend gesaat habe, behält eben doch seinen Sinn. Wert'

Dir's. Ramerad."

Darauf hatte der junge Müller seinerseits dem Korporal den Ellenbogen in die Seite geseht, aber nur stumm dazu geseufzt. Der einarmige Jnvalide verschwand auf dem Wege nach Groß-Förste im Morgennebel, und der Meister Christian sagte:

"Ja, ja, Albrecht; marft Du mir so wie Der nach Sause ge- fommen, so hatt's mir auch beffer gefallen. Das ift wenigstens ein

Rerl und fein Bindfact. Marich an die Arbeit! mas fteht Er da

und gafft, Junge ?"

Die Mutter Bodenhagen trug die Flasche und das Glas in das Saus gurud, und allesammt gingen fie, ein Reglicher an feine Beichafte. Es gab viele Arbeit in ber nachsten Beit, und bas mar für Alle aut, besonders aber fur den Saussohn, denn dem flog's recht häufig um Stirn und Rafe, gleich einer läftigen Fliege, Die meder gu fangen noch zu verscheuchen war.

Es ift gar nicht zu fagen, wie viele Leute fich auf die Sochzeit des jungen Mullers und der Jungfer von Bapenbergs Sofe freuten und wie viele fich zu derfelbigen geladen und ungeladen einfanden. Ru angesetter Reit . als die Belt wieder grun geworden mar, fand fie ftatt, und es murde eine große Luftbarkeit. Unter ben ungelabenen Gaften fanden fich gottlob feine von benen, die Lieschen Bapenbergs aute Freundinnen fo gern aus den Feldlagern in Beftfalen, Schlefien ober Böhmen hergebeten hatten. Die Conne fchien, Die Beige fchriftte und der Brummbag rumpelte dem fiebenjährigen Rriege und den Frangofen im Lande jum Trope, und mas das Allerbefte war: Die Innerfte hat nicht die Plafirlichkeit geftort, bas Baffer hat nicht die Luft hineingeschrieen. Das mar auch für fie. Innerfte, das Befte; benn weder ein fcmarg noch ein bunt Subn ware an dem Tage für fie auf bem Sofe gu finden gewesen. Groß und flein, jung und alt, maren fie in die Suppentopfe gewandert nicht ein einziges entging dem Meffer ber Sausmutter.

Und die Manner fagten alle, eine fo faubere Braut wie das Lieschen fei im gangen Fürstenthum Silbesheim nicht zum zweiten

Male zu finden.

"Sch fuche auch gar nicht banach," fprach ber junge Deifter,

und der alte Meifter rieb fich die Sande und murmelte:

"Run mag es doch noch geben; in sichere Bucht ift er anjego mit Gottes Sulfe gebracht. Ich habe bas Meinige an ihm gethan, und mann er jeho dem Stabe Sanft pariren wird, fo thue ich por Johanni noch ein Lettes und gebe das Regimente gang und gar ab. Der Alten mird's auch fo recht fein."

Co reden die Menschen von dem, was fie morgen - übermorgen - vor Johanni thun wollen! Der Sochzeitsjubel ift verftummt in der Dlühle; den Brummbak fammt feinem Mufikanten bat man am Morgen in gartlicher Umgrmung, und was ben Mufikanten anging, im tiefen Schlaf im Graben an der Straße nach Hohen-Hameln, und den alten Müller, den wackern Meister Christian Boden-hagen, in seinem Bette todt gesunden. Der Medikus aus Sarstedt hat ihn, den Meister, nachträglich zur Aber gelassen, jedoch ganz und

gar vergeblich.

"Es ist eben, auch nach der Errichtung der Universität Göttingen, immer noch ein eigen Ding mit diesen Schlagssüssen, Mutter Boden-hagen," sprach der Doktor zu der in Thränen und Jammer aufgelösten alten Frau. "Zu schnell kann Unsereiner da nie kommen. Halte Sie sich an den Trost, daß im vorliegenden Casu die ganze medizinische Fakultät der Georgia Augusta nicht mehr ausgerichtet hätte als wie ich."

#### Uchtes Kapitel.

Auf einer Trommel saß der Deld Und dachte seine Schlacht, Den himmel über sich zum Zelt, Und um sich her die Nacht;

nämlich die Nacht vom vierzehnten auf den fünfzehnten August 1760. Als es dämmerig wurde, stand das Heer in voller Schlachtordnung auf den Liegniher Hügeln; die Desterreicher rückten an gegen den linken Flügel der Preußen, und zwei Stunden später war wieder einmal Alles ganz anders gekomnten, als ein bedeutender Theil Europas erwartet hatte. Der König Frih von Preußen hatte die Welt wieder einmal in ein nicht ungerechtsertigtes Erstaunen verseht und die Schlacht bei Liegnih gewonnen.

Der Hauptmann von Archenholz, der als blutjunger Junker mit dabei war, sagt, daß der Morgen sehr schön war und daß die Sonne den blutigen Wahlplat, die Leichen und Sterbenden hell beschien. Sehr hübsch schildert er auch, was nach der Affaire vorging:

"Um fünf Uhr bes Morgens, da die feine Welt in allen europäischen Ländern noch im tiefen Schlase begraben lag und die arbeitenden Volksklassen sich erst von ihrem Nachtlager erhoben, waren hier bereits große Thaten geschehen und vollendet. Wan hatte einen wichtigen Sieg ersochten, der die Bereinigung der Russen und Oesterreicher hinderte, und alle ihre auf die schlessischen Festungen gemachten Entwürse vereitelte. Friedrich ließ auf der Stelle von der ganzen

Armee ein Freudenfeuer machen, und fodamt fette er fich fogleich in Marich; ein Marich, ber burchaus einzig in feiner Art und erftaunenswurdig war, ber Auszeichnung fo fehr werth, wie irgend eine große Begebenheit des gegenwärtigen Rriegs; benn diefe von der Blutarbeit abgemattete und von gahlreichen Seeren umringte Urmee mußte ohne Raft und ohne allen Beitverluft fortruden und dabei alles eroberte Befchüt, alle Gefangenen und auch alle Berwundeten mitnehmen. Man pactte die letteren auf Mehl- und Brotwagen; auch andere Bagen und Chaifen nahm man bagu, fie mochten gehören, wem fie wollten; felbst ber Ronig gab die feinigen ber. Auch die Sandpferde des Monarchen und der vornehmen Befehlshaber murden hergegeben. um die Bermundeten, die noch reiten fonnten, fortzubringen, ledigen Mehlwagen folug man in Stude und fpannte Die Bferde por die erbeuteten Ranonen Bon den feindlichen Gewehren mußte ein jeder Reiter und Badfnecht eins mitnehmen. Nichts murde gurud. gelaffen ober vergeffen, erheblich ober unerheblich; es mar Beute. Much nicht ein einziger Bermundeter blieb guruck, weder von den Breuken noch von den Defterreichern, fo daß um neun Uhr, vier Stunden nach geendigter Schlacht, Dies fo unvorbereitet neu belaftete Seer mit dem gangen ungeheuren Trok ichon im vollen Mariche mar."

Wir haben die Schilderung ganz abgeschrieben, denn es wird Einem so reinlich, leicht und gewissermaßen freundlich dabei zu Muthe, daß es eine wahre Lust ist. Und der Worgen war in der That sehr schön, und nicht bloß in Schlesien. Um diese neunte sonnige Worgenstunde, während der alte Fritz mit seinem siegesfrohen Heere sich auf dem Marsche nach Parchwitz befand, sang in der Sarstedter Mühle eine helle Stimme, die aber mehr der arbeitenden als der seinen Welt Europas angehörte, fröhlich in den jungen Tag hinein.

Die junge Müllerin sang, und die Räder der Mühle drehten sich lustig, die Innerste rauschte und gliserte, und in dem kleinen Hausgarten grünte und blühte und duftete es. Die Vögel, die Blumen und die Vienen wußten so wenig wie die junge Müllerin, daß soeden der König von Preußen die Schlacht bei Pfassendorf gewonnen hatte, und wenn Jemand es ihnen gesagt hätte, würde es ihnen wahrscheinlich auch ziemlich einerlei gewesen sein. Die Vögel sangen, die Vienen summten, die Schmetterlinge flatterten um die Gartenblumen des achtzehnten Jahrhunderts, und die junge Müllerin sprang hell

und glanzend in den Garten, um Peterfilie zu pfluden, — was ging sie Alle die Bataille bei Lieanit au?

Es mar jammerschabe, daß der Ganger des Frühlings gerade por einem Sahr bei Runersdorf gefallen war, er hatte die Mullerin feben und den Commer befingen follen! Es pafte Alles gufammen: Die junge Frau mitten unter bem Suppenfraut, bas Berbfeuer, bas man durch die offene Thur um den schwarzen Topf tangen fab. Die Bienen, die Boael, die Blumen, das tangende Rad, die Innerfte und bas grune Beidengebufch und die meiten fonnigen Biefenflachen jenseits der Innerste. Gleim lebte noch, aber er mar damals noch nicht der alte Bater Bleim, fondern als Gefretar Des Domfavitels von Salberftadt und des Stiftes Balbed ein Dann in feinen beften Sahren und sang Rriegslieder: ibm hatte es damals nichts genutt. das Suttchen, das Glufchen, die Wiese und den Barten, die Conne und die junge Müllerin zu observiren. Es hat Alles feine Reit -auch in einem poetischen Bemuthe! Der tapfere Rrieger fingt von den Schäfern und Schnittern, der Berr Domfefretar von den preußischen Grenadieren, und mahrscheinlich ift's gang bas Rechte, erft ber alte Bater Bleim zu werden und dann von Daphnis und Chloe zu fingen. - Unafreon foll's auch fo gemacht haben.

Der jungen Müllerin sah man's nicht mehr an, daß ihr Hochzeitstag sie in ein Trauerhaus eingeführt hatte. Sie trug zwar noch ein schwarzes Band auf der Haube, aber das war auch allein als äußeres Zeichen von jenem jähen Schrecken, der ihrer Brautnacht solgte, an ihr übrig geblieden. Und so war's in der Ordnung! Die alte, ganz und gar schwarz gekleidete Frau drinnen im Hause, am offenen Fenster, die vor ihren Sepinnrade die Hände auf dem großgedruckten Gesangduche gefaltet hielt, mochte hinter ihrer Hornbrille immer noch durch Thränen in den Sonnenschein hineinzwinkern: für die Jugend wollte es sich nicht schieden das Leben war kurz und der gegenwärtige Worgen auf zu schön!

Die junge Müllerin fang: "Geh aus, mein Berg, und fuche

Freud'!" fie fang:

"Die Bäume stehen voller Laub, Das Erdreich becket seinen Staub Mit einem grünen Kleide. Rarzissen und die Tulipan, Die ziehen sich viel schöner an Als Salomos Geschmeide." Aus Kleists Frühling war das nicht; auch nicht ein Lied von Gleim und noch viel weniger aus einer Ramlerschen Ode. Paul Gerhard hatte es vordem gesungen:

"Die Bächlein rauschen in dem Sand Und malen sich an ihrem Rand Mit schattenreichen Myrtspen; Die Wiesen liegen hart dabei Und klingen ganz vom Lustgeschrei Der Schaf' und ihrer hitten," —

und von dem lustig-lebendigen Rade her fiel eine Männerstimme in das Loblied des Sommers ein: der neue Herr der Mühle, Meister Albrecht Bodenhagen, sang mit, und er hatte allen Grund dazu; denn es war eine schmuck Frau aus der Jungser Papenberg geworden, er — Herr der Mühle an der Jungste oberhalb Sarstedt, und die Innerste war ein nahrhaftes Wasser: wer je lebles von ihr gesprochen hatte, der mochte die Berantwortung auf seine eigene Kappe nehmen

Ja, wenn nur druben jenfeits ber Innerfte im Beibengebuich

die Augen ber Rire nicht gemefen maren!

Der Müller Albrecht Bodenhagen hörte Paul Gerhards Sommerlied durch das Geklapper seiner Mühle, durch das Rauschen seines Baches, und sein Herz klopfte auch immer lebendiger. Er hielt es nicht länger aus:

> "Die unverdrossine Bienenschaar Fleugt hin und her, sucht hier und dar Sich edle Honigspeise!"

jauchzte er und kam auch in den Garten gesprungen. Die alte Frau am Fenster legte die Hand über die Augen zum Schuße gegen das Licht und schüttelte ob der lustigen Jagd, die jeht um die Büsche

anhob, den Ropf.

"Drei Schritte vom Leibe!" rief die junge Frau, mit beiden Händen abwehrend. "Wie eine Schleiereule sieht er aus, ganz Groß-Förste hat seinen Spaß daran, wenn man solch ein weißgepudert Geschöpf im Kirchenthurm aushebt und die Jungen es im Ovrse herumtragen! Rühr' mich nicht an! ich werse Dir unsern ganzen Garten an den Kopf, wenn Du mir nahe kommst, Du staubig Müllergespenst!"

Eine handvoll Peterfilie bekant er fofort ins Geficht und nicht in die Cuppe; aber er griff boch ju und lachte:

"Beshalb hat Sie einen Muller genommen, Jungfer Papenberg? Ginen Schornsteinfeger hattest Du Dir wohl lieber gefallen laffen, Lieschen?"

"Ich will nicht! ich will nicht! Mein Topf tocht über und mein Brei brennt an, und über den Tisch schneidest Du mir ein Gesicht!"

Sie brachte einen Johannisbeerbusch zwischen fich und ihren

Berfolger.

"Und ich fange Dich doch, mein Schat!" rief der junge Meister. "Ja wohl — ei freilich: mein Schat! das hast Du auch gelernt im Felde —

> Lieschen, mein Engel, meine Herzenstrompet', Meine Paufe, Standarte und meine Muster',

— dazu hat Dich der Colignon von der Landstraße mitgenommen. Rein, nein, ich will jett nicht! Drei Stunden hat man nachher an sich zu segen und zu burften. Mutter! Hulfe, Mutter Bobenhagen!"

Das alte Beiblein beugte sich weiter vor aus dem grünuniponnenen Fenster, und über das verrunzelte Gesicht glitt doch ein vergnügliches Lächeln. In den Liebesstreit der jungen Leute mischte die Greisin sich aber doch nicht ein; sie nickte nur mit dem Kopfe und murmelte:

"Sind das schon fünfundvierzig Jahre her, feit mir mein Christian

ba durch dieselbigen Wege nachjagte?"

In ber Nofensaube, bicht am Zaun und Bach, fing der junge Meister in ber Muble feine Müllerin —

"Geh' aus, mein herz, und suche Freud' In dieser lieben Sommerzeit An deines Gottes Gaben!
Schau an der schönen Gärten Zier Und siehe, wie sie mir und dir Sich ausgeschmücket haben!"

sie wußten in der Laube nichts von der blutigen Schlacht bei Liegnit, die der König Friedrich und der Feldmarschall Laudon an diesem Morgen einander geliesert hatten, und sie wußten auch nichts von den zwei Augen drüben am andern Ufer der Innerste im Weidendickicht!

Es waren oben im Sarge in den letten Tagen ftarte Gemitter niedergegangen, und in Rolge davon mar der fleine Rluft nach feiner Bewohnheit wieder einmal eine gute Strede in den Bufch und bas Röhricht übergetreten. Und inmitten des Buiches, mit bem linken Urm fich um einen fnorrigen Beidenstumpen flammernd, der porgefette rechte Guk vom Baffer überfpult, ftand ein junges Beib, porgebeugt durch das Gezweig nach der Mühle lugend. Richt häßlich, aber feltfam verwildert mar die Erscheinung anzuseben. Rothes. brennend rothes Saar, haftig geflochten, war um eine fast manulich breite Stirn gewunden, und eine der Rlechten hatte fich gar geloft und hing über die vorgeneigte Bange. Schlant, fast hager und gebraunt von Conne. Bind und Wetter, in einem grauen Rock und grunem Sadchen ftand bas Beib oder Madchen ba, und munderlich. wunderlich ließ der Tuß im Baffer! Bie fie jo da ftand, hatte fie Daraus hervorgestiegen fein tonnen; es pakte Alles zu einander in Geftalt und in Farbe; Die Beiden und das Rleid der Lauscherin. das rothe Saar und das gelbrothe, trube Baffer der Innerfte, und vor allen Dingen zu Allem die hellen, großen, gründlauen, fühlen Ber Die Nire der Innerfte hatte malen wollen, der hatte Diefe Rreatur in fein Bild feten muffen!

Und fie regte fich nicht, Diefe Erscheinung! Der Bind rührte leife an die Beidenzweige über ihr, an die hohen Schilfdolden und die Blätter des Erlengebusches um fie; aber nur ein einzig Mal auf einen fürzesten Moment wehte er ihr die gelöste Flechte ganz über

das Beficht

Bu ihren Füßen — um ihren Fuß! — regte sich und glitt leise die Fluth der Mühle zu, und die Blasen — die Luftblasen vom Athem der Wassergliter stiegen auch wieder empor zur Obersstäche und zerplatzten im Lichte. Manche sagen, die Wassergliter sitzen drunten in der Tiese gleich riesenzoßen Fröschen mit glühenden Augen und athmen still und warten "auf Seelen": wir wissen der nicht und können nicht darüber nachsagen, und es ist nicht die Zeit, die rothhaarige Lauscherin im Geröhricht danach zu fragen; aber die Frösche haben nicht solche Augen wie diesenigen, mit welchen sie in den Mühlgraben sah und nun in die Laube am Zaun des Gartens himübersseht.

"Du Schelm!" flufterte der Meifter Albrecht, und jest rührte fich bas Beib im Ufergebufch doch. Die Zweige, die Dolden und die

Blätter um sie her erzitterten, der Fuß verfauf tiefer im Baffer und weichen Schlammboden, und — das war Alles um den letten muthwilligen Schrei, mit dem sich die Müllerin unter den Rosen gegen den Ruft des Müllers wehrte.

Die weißen Tauben, die sich auf dem Hausdache gesonnt hatten, erhoben sich flatternd, und ihr Federspiel blitte, als sie sich in der Morgensonne und in der blauen Lust um den Schornstein schwangen.

"Du wilder Albrecht — wenn — Du nun begraben lägest mit den tausend und tausend Anderen — in einer Grube auf dem fremden Felde, wie der arme Barthold Obrries?!" slüsterte die junge Frau, und in demselbigen Augenblick lachte es laut im Weidengebüsch, und mit dem Lachen drang zugleich ein anderer Ton in die Laube herüber. Ein Ausen war es nicht; auch ein Schreien nicht; es war ein Lachen und Kreischen zu gleicher Zeit, und Niemand konnte sagen, ob der Ton aus der Lust, aus dem Busch oder aus dem Wasser fomme! — — —

Die junge Frau wurde todtenbleich in den Armen ihres Mannes: Dieser suhr zusammen und ließ sein Weib los, und Beide standen und horchten, und wieder erwarteten sie mit stockendem Athem und gefrierendem Blut, daß sich das zum zweiten Mal vernehmen lasse. Bergeblich schien die Sonne morgendlich schön und sommerlich-warm noch eiskalten Schrecken hinein. Bon hause her schlug der Spithund an and bellte hestig und zornig gegen die Innerste hin; aber ringsum blieb es still, und wiederum ließ sich die Stimme nicht zum zweiten Mal hören.

Die Innerste schrie nicht wieder; diesmal aber hatte sie wirklich und wahrhaftig geschrieen; — es war feine Sinnestäuschung gewesen!

"Um Gott und Jesu willen, was war das?" rief die junge Frau. "Hast Du es denn auch gehört? Ist es Das, was Dein Bater damals am Abend hörte? Albrecht, Albrecht, — Mann, Wann, es ist doch wahr! Das Wasser hat gerusen wie ein boser Mensch in Angst und Zorn, und ich sterbe, wenn ich die Stimme noch einnal höre!"

Der jehige herr der Mühle war gleichfalls bleich geworden; er prefte die Bahne gusammen und lachte heiser:

"Sei still! es ist doch eine Dununheit! Site einen einzigen Angenblick still; — diesmal jange ich den Halunken, der uns da in

Die gute Stunde hineingemedert hat! Er wird uns nicht wieder hohnnecken: - ich werde ihm doch noch einmal den tollen Bodenhagen zeigen."

"Rein, nein! Du gehft nicht von mir, Mann!"

Er mar aber ichon gegangen Er batte bem Sunde genfiffen und fprang aus dem Garten der Mühle gu. Gein Lieschen fah ibn über den Dlühlenfteg laufen und in dem Bufche jenfeits der Innerfte verschwinden. Alenastlich rief fie ihn noch einmal; aber fie hörte ihn drüben nur: "Guch, fuch, Landon!" rufen und den Gvit bellen. Mit gitternden Knieen fak fie auf der Bant in der Laube und verfuchte es, ein Baterunfer zu beten, fam aber vor Anaft und Beben nicht weit damit. Gie faß halb bewußtlos in der Conne; Alles - Banme und Bufche und Blumen, die Biefen und bas Saus wirrte fich in einander; - fie wollte nach der alten Frau im Saufe rufen und vermochte es nicht. Gine Emigfeit verging bem armen Beibehen, bis ber Mann gurnd von feiner Suche fam, und es waren doch faum gehn Minuten, Die er ausblieb!

2113 fie ihn langfamen Schrittes über den Mühlenfteg gurudichreiten fah mit dem Sunde hinter ibm, athmete fie tief auf; fie fah noch immer durch einen blendenden, flimmernden Rebel, aber die Begenstände ringgum nahmen doch wieder ihre gewohnten Plate ein und hielten fich ruhig. Ihr Müller aber verfuchte luftig auszusehen, als er durch den engen Gartenweg fam und fich mit dem Ropfe auf

ber Schulter und untergeschlagenen Armen vor fie hinftellte.

"Rein Jagersmann, bem man Glud jur Jagb gewünscht hat, fommt mit leererer Tafche gurudt, Liefe!" fagte er. "Es ift eine Dummheit und es bleibt eine Dummheit. Mein Troft ift nur, daß ce nicht meine Cache ift, einen Menschenverftand in den Beiberschnickichnad und die Spinnftubenhiftorien hineinzubringen."

"Du haft nicht gefunden - gefehen, mas da lachte! D Serr

Reins!"

Meifter Albrecht fcuttelte den Ropf.

"Beit und breit nichts zu feben als der Bufch und die Biefen, und nichts ju horen als der Bind im Bufch! Der Satan finde aber auch mal Einen, der es darauf ablegt, fich in dem Röhricht gu versteden. Und der Laudon ift zu gar nichts nute, der Rorporal Rochen hat Recht, Sadville follte er beifen, und wir wollen uns einen Roter mit einer feineren Rafe anschaffen zu Deiner Bernhiaung.

Lieschen. Wahrhaftig, da läuft ihr noch eine Thräne über die Bace. Jeht thu' mir den einzigen Gefallen, gud wieder auf. Worgen lege ich Fuhangeln das ganze Weidicht durch, und ich gebe. Dir mein Wort, das nächste Wal fangen wir das Geschrei. Nach Sarstedt vors Gericht soll mir der Spuk, so wahr ich das Leben habe!"

"D Albrecht," rief die junge Frau Liese mit gesalteten Händen, "thue das nicht! dent' an Deinen seligen Bater! Du kannst die Innerste nicht mit Fusangeln fangen; sie will ein Lebendiges —"

"Und den Hunger soll sie sich diesmal vergehen lassen, bei allen Teufeln! Mohrenelement, es sitt ein neuer Mann auf dieser Mühle — was vorher war, ist abgethan, und die alten Narrheiten kummern den neuen Müller nicht mehr. Dazu bin ich nicht gegen den Franzos im Felde gewesen, um mir von solch einem nichtsnutzigen Wasser sin Solches bieten zu lassen. Meine Hühner ess' ich selber! So lange mein Bater lebte, habe ich mich freilich genug ducken mussen aber als ein Tropf vom Wirbel bis zur Zeh bin ich doch nicht nach Sause gekommen."

"Aber Dein Bater -"

"Der ruht endlich in Frieden, und ich bin Herr und Meister allhier an der Junerste. Komm ins Haus, mein Herz, mein Schat, da kocht Dein Topf über — da haben wir ja schon das ganze Malheur und brauchen auf kein anderes zu warten. Wenn Du mit aber noch einen Gesallen erweisen willst, Lieschen, so schwarz gegen keinen Dritten von dem Unsinn und vor Allem nicht gegen die Alte. Die Alle wäre im Stande, unseren ganzen Hühnerhof den Bach hinunterschwimmen zu lassen, und wenn das nicht reicht, mit dem Kuh- und Schweinestall obendrein dem Dinge den Mund zu stopfen. Es ist wahrlich so in der Welt: man braucht nur laut zu brüllen, um seinen Willen zu Iriegen, und die Innerste versteht das meisterlich."

"Ich wollte, ich friegte nur dieses allereinzigste Dal meinen

Willen," fagte weinerlich die junge Frau.

"Die besten Stücke von dem allerschwärzesten Suhn sollst Du am Sonntag haben," sagte der Meister Albrecht, und fie traten durch die Rüche in die Stube, wo die alte Frau in ihrem Lehnstuhl am Fenster saß.

Sie traten fest herein, doch auf den Zehen gingen sie näher an ben Lehnstuhl heran; Lieschen hatte den Finger auf den Mund gesteat und gestigtert:

"D fieh, die Mutter ift eingeschlafen! Gie hat nichts von dem Schrei und Schreden gemerkt! Bud nur, wie fanft fie ichläft!"

Es war freilich ein friedliches Bild, und die Süßigkeit des Schlummers lag wahrlich auf dem leicht zurückgelehnten alten guten Gesichte der Greisin. Das große Gesangbuch lag noch offen in ihrem Schoohe, und die Hornbrille lag darauf, und die Mutter hatte die Hände darüber in einander gelegt. Die Sonne drang freundlich durch die grünen Blätter vor dem Fenster und umspielte diese alten, harten, so lang' so sleißigen Hände; die beiden jungen Leute traten noch einen Schritt näher an den Sorgenstuhl —

"Meinethalb mag fie gu jeder Beit, wenn es ihr Blafir macht, ben gangen Biehftand gur Nordfee fchwimmen laffen," flufterte der

junge Berr und Meifter in der Dlühle.

"Du bift doch ein guter Junge, Albrecht," fagte leise die junge Mullerin zu ihrem Mann, und dann fügte fie noch leiser hinzu: "Wenn ihr das Buch von der Schürze rutscht, erschrickt fie auch und wacht auf; — ich nehme es ihr unter den Handen sante meg."

Sie beugte fich gartlich herab, aber in bemfelbigen Moment fiel fie nieber auf die Aniec und faste die Hand ber Greifin mit einem

lauten Schrei:

"Albrecht? Albrecht! - Albrecht!" -

Die Alte, die Mutter schlief; aber sie machte von keinem Geräusch und Lärm in der Welt mehr auf. Kein Lärmen — Weinen und Lachen rundum weckte sie mehr! Ob ihr Gesangbuch zu Boden siel, ob die Innerste schrie, ob Friedrich, Daun und Laudon im Schlachtendonner sich trafen — einerlei! Die alte Frau schlief — schlechten weiter.

## Neuntes Kapitel.

Im Jahre 1760 war der Harz bei weitem mehr als heute der wilde Harz. Er ist seitdem kultivirt worden, wie die Leine, die Jhme und die Innerste regulirt worden sind. Was wir erzählen, gilt, so sern es die Natur — Wald und Wasser betrifft, nur von der Nitte des 18. Jahrhunderts; was die Menschen angeht, so haben die sich weniger verändert, wenn sie gleich unendlich viel gebildeter geworden sind und anders zugeschnittene Kleider tragen, so Mann wie Weib.

Mit dem wilden Harz haben wir es jeto zu thun. Immer an der Innerste aufwärts bis in das Nevier der drei Bergstädte Grund, Wildemann und Lautenthal sührt uns die Historie von dem schreienden Wasser. Da liegt, wie der Leser schon weiß, zwischen Wildemann und Lautenthal Radebreckers Mühle an der Innerste; vordem, als die Räder sich noch drehten, eine Sägemühle mit gefräßigen Jähnen; aber die Räder stehen seit Jahren still, und der vom Fels hinter der Mühle ab sich sich sich beich fürzende Bach sindet allhier keine Arbeit mehr. Wer Buschmüller hat dieses Geschäft längst aufgegeben und sich ein ander Brot gesucht.

Das alte ruinenhafte Anwesen liegt in eine schluchtartige Windung des Thales gedrückt, umgeben vom dunklen Tannenhochwald. Wer die Innerste in ihrer ganzen Wildheit sehen wolkte, der mußte sie hier in der Wilduiß aufsuchen. Grauschwarz und gistig kommt das Wasser von den Huttenwerken von Wildemann; daß es wiber mehr als drei Steine läuft, hilft ihm nichts, es wird nicht reiner dadurch, und wüthend springt es vom Stein hinter dem Hause des Weisters Addebrecker und hohnlachend vorbei an dem gestellten,

trümmerhaften Rade.

Horch, eine Stimme, ein Lied aus dem Inneren der Mühle, und Stimme und Lied passen ganz und gar zu dieser Menschenwohnung und zu dem Tag und Wetter. Es ist ein duntser, windiger Ottobertag, der Sturm rauscht und zischt durch den Tanmensorst und beugt die schlaufen Stämme; aber das alte Harzschüpkenlied aus den Kriegen des vorigen Säsulums übertönt er doch nicht. Es ist ein Lied, gut zu singen in der Felshöhle am Feuer in der Winternacht, im wilden Walde — vor der Blutthat und nach derselbigen — ein Lied von Blut und Feuer, vom schnellen, tücksichen Ueberzall aus dem Busch, ein Lied von Galgen und Nad — selstiam zu hören aus einem Weibermunde! Und die Innerste singt mit, und die Weise dringt weit hinein in den Forst, und tief im Walde nimmt eine Männerstimme den Endreim auf und sendet aus krastvoller Brust das Gesäth zurück.

's ist der Kriegskamerad des neuen Müllers da unten an der Junerste, oberhalb Sarstedt, der einarmige Korporal Jochen Brand, der da durch den Wald kommt. Er trägt noch immer den militärischen Dreimaster schräg aufs Ohr gedrückt, er trägt noch den blauen Rock, den er bei Minden trug; aber Hut und Rock sind um ein Be-

trächtliches schäbiger geworden; — sie scheinen in der Bergstadt Grund sich nicht viel aus dem tapferen Stadtfinde gemacht zu haben, und mit der Menage muß es auch nicht weit hergewesen sein Wohlgesüttert sieht der Korporal nicht aus, und die schnutzig-rothen Aufschläge an Kragen und Aermel sind die nunterste Farbe an ihm.

Aber immer noch schwingt er den Wanderknittel in der heilen Linken zu den alten Fechterkunststücken; es scheint ihn wenig zu kümmern, daß die Jacke nur noch einen der Messingknöpfe mit dem F. R. — Fridericus Rex — aufzuweisen hat — der Knopf genügt immer noch, den sceren rechten Aermel auf der braven, breiten, wetter-

feften Bruft feftzuhalten.

Er kam den Berghang herunter aus der Dämmerung des Waldes hervor und stieß einen lauten Hollaruf aus, als er das Dach der Mühle unter sich sah. Drei mächtige Hunde mit Stachelhalsbändern heulten die Antwort und ftürzten sich durch den Bach dem Nahenden entgegen; als sie ihn aber erkannten, begrüßten sie ihn freundschaftlich, und das Nämliche that der Hert des Haufes, der jeht in seine Thür getreten war und unzweiselhaft einer etwas genaueren Beschreibung würdig ist.

Es war ein fleines, alraunenhaft aussehendes Rerlchen, bas Meisterchen Radebrecker. Dan war durchaus nicht ficher, ob der alte Burich nicht einst als Die schlimme Burgel unter dem Balgen ausgeriffen worden war und den entfetlichen Schrei der Sage ausgestoßen hatte. Aber wenn's fich fo verhielt, jo war der Alraun doch allgemach gewachsen und hatte es zu einer Sobe von fast funf Rug gebracht. Für ein bescheiden Bemuthe war ein gang menschenabnliches Individuum aus der Mandragora geworden. Db die jaubhaarige Budelmute mit dem grauen, gotteligen Ropfchen des Alten geboren worden mar, fonnte Riemand miffen; aber Riemand erinnerte fich auch, ihn je bei Commer und Binter, bei Racht und Tag ohne Diefelbe erblicht zu haben. Seitwärts geneigt trug er das Ropfchen auf der einen Schulter und als Wegengewicht ein Buckelchen auf der anderen. Gein Behör war fo fcharf wie feine Augen, obgleich manche Leute feltsamermeise meinten, bas eine fei fo fchwach wie die anderen; wenn fie dann des Gegentheils zu ihrem Schaden gewahr wurden. munderten fie fich gar noch.

2013 der Ginarm unter den letten Baumen hervortrat und über

die Steine im Bette der Innerste wegstieg, nahm der fleine Greis die fleine Thonpfeise aus dem gahnlosen Munde und ficherte:

"He, he, auch Der wieder! Sieh, sieh, guck, guck, auch Er kann es noch immer nicht lassen; — da ist Er ja wieder! — Es ist ein Prachtmädchen! Sie thut es ihnen Allen an, und wie sie sich auch wehren mögen, sie können nicht davon lassen. Der liebe Gott hat mich in Wahrheit mit einem guten Kinde gesegnet, und es ist immer noch, wie's in dem Buche steht: "Wohl dem, der Freude an seinen Kindern erseht."

Das war nun mit einem solchen blasphemistischen Grinsen gesagt, daß jegliche Bibel auf sechs Meilen in die Runde von rechtswegen einen Schreckenssprung hätte thun mussen auf ihrem Plat oder Gestell, und wie das folgende Geipräch ausweist, kannte der Korporal Jochen seinen Mann auch nach der Richtung.

"Guten Tag, Bater Radebreder," fagte der Ginarm, militärisch

grüßend.

"Guten Tag, mein Göhnchen," entgegnete der alte Meister.

"Der herr fegne Deinen Eingang und - Ausgang."

"Hann Er's denn gar nicht lassen, Er alter Sünder? Beiß Er aber, ich habe mir sagen lassen von einem großen Ofen, der immer noch geheizt wird, und anjeto, wie Einige meinen, mehr denn je. Will Er denn absolut Paftor in der Hölle werden und von einer glühenden Kanzel den armen verlorenen Seelen Geduld predigen, Radebrecker?"

"Hn, — Sedermann nach seinen Gaben, Freund Jochen. Er in seinem wilden gottlosen Kriegsleben kann nichts davon wissen, wie sanft es bem Menschen zu Muthe wird hier in der Eremiterei, im

ftillen Forfte."

"Man sollt's doch nicht für möglich halten!" brummte der Juvalide mit einem Blicke zum wolkenvollen Herbstimmel. Dann sah er den Alten mit einem gewissen scheuen Unbehagen von der Seite an und brachte das Gespräch auf etwas Anderes.

Er fagte mit einigem Bogern:

"Da Er's doch schon meiß und darüber Sein Plafir hat, so mach' ich's kurz: der Innerste wegen bin ich mal wieder da, und wär's auch nur, um mich von ihr maltraitiren zu lassen, schlimmer als ein armer Sünder vom Profossen. Wie geht's der Jungfer Tochter, Bater Nadebrecker?"

"Bort Er fie nicht, mein Cohn? Gie hat eine recht feine, lieb. liche Stimme. Es ift meine einzigfte Luft in meinen alten Tagen, fie fo in den Bald hineinfingen gu hören."

Der Ginarm murmelte etwas zwischen ben Bahnen; ber greife

Mraun aber leate Die Sand hinters Dhr.

"Bas beliebt Ihm ju meinen, mein Bergensfohnchen? Es wird

immer fchlimmer mit meinem Behör von Tag gu Tage?"

"Ich fage auch, daß die Innerfte - Die Doris eine feine Stimme hat und fie weit hinausschickt!" fchrie der Korporal Jochen Brand. "Ich bin nicht der Erste, der fie auf feche Meilen ins Land vernommen hat, und den fie bergefungen hat nach diefer verdammten, gottverfluchten Räuberhöhle. Und an Boten für ihre Bege fehlt's ihr auch nicht; wenn nur der Botenlohn danach mare!"

"Gi. ei, mein Göhnchen, mas fagt Er ba. Befinne Er fich doch, Rorporal, daß Er zu dem Buschmüller spricht, der ein Dach und einen Blat am Tifche hat fur Jedermann, von dem man gu Saufe - nichts miffen will, und wenn er noch fo glorreiche Bataillen gewonnen hat. Gin auter Ruf ift bas foftlichfte Ding auf Erden und ein aut Bemiffen -"

"Das zweitbeste Ding, Bater Radebreder. Capperlot, ich weiß Alles und verlange auch von 3hm feine Brühe an den Braten. Alfo

Die Innerite fitt in der Stube?"

"Bie's Taubchen im Refte; - und Er ift willfommen, Joden, wenn man ihn gleich in Grund über die Schulter anfieht. Beh' Er nur hinein; ich habe noch hier braugen zu schaffen und fomme nach."

"Der Zwergenkönig vom Subichenstein ift nichts gegen Ihn, Meifter Radebrecker!" feufate der aute Rriegsmann des Bergogs Ferdinand und ftiefelte mit gehobenen Anieen wie ein Storch über Die Sausschwelle. Der Alte schlich fich wie ein Ruchs um die Ede feines Saufes und ficherte veranüglich in fich binein.

Auf der Schwelle der Stubenthur nahm der Rorporal den

Sut ab:

"Bon jour, mademoiselle!"

"De?" fragte Jungfer Doris, auf ihrem Stuhl am Fenfter fich umwendend.

"Buten Tag, allerichonfte Mademoijell, mein ich. Bir haben manchen Frangmann draußen unter uns, und von Denen lernt man Die Soflichfeit und mas den Damens fonft gefällt."

"Mir gefallen Seine französischen Broden gar nicht," sagte die Jungfer Nadebrecker. "Wenn Er Seine Hundinnen da draußen vor den Bergen damit vom Ofen locken kann, so hab' ich nichtst dagegen einzuwenden, Kamerad. Bringt Er mir sonst was mit, so komm Er

herein, Joden, fonft aber bleibe Er draugen."

Der einarmige Soldat trat wenigstens einen Schritt weiter in die Stube vor. Die Innerste rauschte dicht an dem Feuster vorbei, und Wald und Fels sahen herein. Die rothhaarige Jungser sass saul an die Lehne ihres Holzschenels sich legend und as mit einem blutigen Messer in der Hand ein Stück Brot. Das Messer hatte sie aus der Rüche mitgebracht, und wenn die furfürstlich hannöverschen Förster nachgesucht hätten, so würden sie auch wohl das ausgeweidete Schmalthier gesunden haben, dessen rothe Lebenstropfen an der Klinge hingen.

"Saferment," murmelte der Javalide, "am besten paste sie doch zwischen Mitternacht und ein Uhr auf ein Schlachtseld, mit einem Sack auf der Schulter und einer Blendlaterne in der Hand. Sie würde frisch aufräumen im Nothfalle unter den Blessirten. Wenn ich nur wüßte, was sie und eingiebt, daß wir ihr immer von Reuem

jo gutwillig ihre Gate tragen?"

Lachend zeigte die Jungfer dem Rameraden ihre weißen Zähne und wies mit dem Meffer auf einen Schemel ihr gegenüber am Fenfter.

"Run, Korporal Brand, will Er fich nicht Seine Bequemlichfeit

nehmen? Aber - gang wie es 3hm beliebt."

Schwerfällig setzte sich der Jiwalide auf den ihm angedeuteten Plat, warf feinen hut auf den Tisch und fagte murrisch grollend:

"Deinen Bater fenne ich, Doris; aber Deine Mutter hatte ich auch wohl fennen mogen."

"Weshalb?"

"Beil ich dann das Teufelstleeblatt voll zusammen hätte; den alten Satan und die alte und die junge Here. Go ift's, Jungfer Radebreder, nehme Sie es mir nicht vor ungut."

Das Mädchen lachte wiederum, — ganz und gar nicht beleidigt: "Barte Er nur, Freund, bis ich meines Weges gegangen bin und Ihn der Meister hämmerling auf dem Galgenberg von der Leiter gestoßen hat. Es wird schon eine Zeit sein, wo die ganze wilde Jagd hübsch warm beisammen ist. Wer die richtige Geduld

hat, wird manche furiose Dinge in ber Belt zulest in ein Bündel fnoten. Bas bringt Er mir mit nach ber Buschmuhle, Jodhen?"

Da beugte fich ber Ginarm naher gu dem Madchen und fah ihr

ernft, fast grimmig ins Beficht und antwortete:

"Dein Rarr bin ich und bleibe ich; aber den Bang geh' ich doch nicht wieder fur Dich; und wenn Du wirklich ein Beiberherz in der Bruft trugeft, fo liegest auch Du das Bergangene auf fich beruhen, junial folch einem armen Tropf gegenüber, Der, wenn er Dich gefrantet hat, dazu gefommen ift, wie ju allem Undern in feinem Leben, ohne wie ein rechter Mann bavon zu wiffen. Doris, mare er ein richtiger Rerl, fo mochteft Du Deinen Groll bufen, fo wild Du wollteft, und fein jung Beib mußte feine Schuld mit auf fich nehmen. Aber er ift ein Tropf, ein Schwachberg, und wenn Du da die Unhuldin fpielen willft, ift's nicht aus eigenem Bergensjammer, fondern aus Bosheit und Luft am Schaden 3ch bin wieder in der Sarftedter Muhle eingefehrt, und ich fage Dir, Du follft die Leute in Frieden ihr Leben leben laffen. Sier haft Du Dein Leben, wie Du es verlangft, und faunft fein anderes gebrauchen! Da unten fiben fie wie die Rinder im Winkel, und Du haft nichts hinter ihrem Dfen zu fuchen. Bas Du ju feben nothig hattest, haft Du im Commer felber gefeben; - fie haben Bater und Mutter begraben und haben in Carftedt mit dem Meifter Tifchler einer Biege halber gesprochen. Gie haben mich zu oberft an den Tifch gefett, und Du - fiteft hier oben wie eine wilde Konigin - feine gabme bat's mehr nach ihrem Buniche."

"Go?!" sagte oder fragte die Jungfer Radebrecker, und der Korporal Brand, mit der gesunden hand auf den Tisch schlagend rief:

"Ja! so! — Doris, Doris, ist es dem nicht so? Ich bin nicht dabei gewesen, als der arme Flederwisch, der wilde Bodenhagen, zuerst hier in der Buschmühle das Handwerk grüßen wollte; aber aus eigener Experienz weiß ich, was er gesunden hat —"

"Co?!"

"Ja, und weil ich Das weiß, und obendrein auch noch, daß ihn der Coliguon nur zu seinem Besten abgeholt hat, sage ich zum dritten und letten Mal, Jungser Radebrecker, habe Sie ein Einsehen und Erbarmen und führe Sie nicht Krieg, wo es nicht vonnöthen ist. Ich komme auch aus dem Kriege und weiß, was es damit ist. Der Albrecht ist doch nichts weiter als ein groß Kind, und wollte Sie sich

eine Safelruthe da aus dem Buich an der Innerfte holen und ihn über die Bant gieben, fo wollte ich mich Ihr mahrhaftig nicht in den Beg ftellen; ich habe ihn ja felber mehr als einmal unter dem Bringen Gerdinand über ein Bund Stroh gelegt. Beil aber fein Serr Bater und andere Leute Diefes ichon nach besten Rraften beforgt haben. fo laffe Gie nun feinem Leben ben Lauf und fchreie Gie ihm nicht hinein, benn Gie treibt nicht ihn allein ins Glend, und das fommt Ihr nicht gu, benn bas ift nur ein Recht, wie es bas Baffer, ber Bach, die Innerste fich nimmt, wenn's hier in den Bergen fich Allerlei hat gefallen laffen muffen und nun hervorbricht und den armen Bauern im Sildesheimichen die Meder und die Wiesen ruinirt. Rorporal in einem Freibatgillon gewesen und habe Manches mitgemacht, was gen Simmel gestunken bat: bei Minden auf dem Reld liegt mein rechter Arm, und - fo fpreche ich heute in der Bufchmuble. Ich weiß wohl, daß wir nicht in einer Welt leben, wo Alles glatt ab- und hingeht wie auf einer Botsdamer Barade vor Seiner Majeftat. Aber der Ronig Frit fummert fich heute auch wenig um Buder und Bopf; er marschirt in Schlefien durch Blut und Brand, und in feiner Refidenastadt Berlin find anjeto die Ruffen und die Defterreicher, der Tottleben und der Lagen: - wer fich da als ein ehrlicher braver Rerl und als ein lieb, gut Beib gurechtfindet in der Welt, der hat Ehre bavon. 3ch überlegte es mir doch noch einmal in meinem Leben, Jungfer Radebrecker."

Die Tochter des Buschmüllers mar bei dieser Rede des Korporals Jochen Brand aufgesprungen und wild in der rauch-schwarzen, wüsten Stube hin- und hergegangen. Ihr Wesser hielt sie wie einen Dolch, und nun trat sie dicht an den Juvaliden heran, legte ihm die Faust mit dem Messer auf die Schulter und nahm ihn mit der anderen

Sand an dem gefunden Urm.

"Er ist ein guter Kamerad, Jochen," sagte sie, "und Er hat ein gutes Wort gesprochen; aber was weiß Er denn von mir und vom Albrecht Bodenhagen? Meinen Bater kennst Du und meine Mutter hättest Du kennen mögen, um das Teufelskleeblatt beisammen zu haben. Du hast's eben noch selber gesagt. Hier in der Buschmühle bin ich geboren und auferzogen worden, und jeht bin ich, wie ich bin, und wenn ich wie das wilde Kasser, die Jnnerste da vor'm Fenster, bin, so kann ich's nicht ändern —"

"Dann laß Deine Tollheit an uns aus, Doris," brummte der

Korporal, "Du weißt, daß wir Dir zu Dugenden über jeden Stock springen, den Du uns vorhältst. Zum Exempel mit mir kannst Du machen, was Du willst, aber das Kindervolk da unten im Lande sollst Du mir jest in seinem Spiel ungeschoren lassen!"

Da ftief die Doris Radebrecker einen Schrei aus, der auch ein

Geschluchz war.

"Bas habe ich denn mit euch? Was habe ich mit Dir, Jochen Brand? Mit dem armen Tropf, dem Weichmaul, dem blöden Schäfer, der den tollen Bodenhagen spielte, hab' ich's. Bas weißt Du von mir und ihm? — Er hat mehr gekriegt als ihr Anderen Alle, und es war eine Zeit, da hätte er mich wohl zu einem lieben, guten Weibe machen können! und jeto soll er die Nechnung zahlen, der Müller von Sarstedt, und ihr — ihr sollt mich nicht umsonst die Innerste nennen!"

Der Korporal Brand sah die Jungfer Radebreder mit einem grenzenlosen Erstaunen — mit offenem Munde an; aber draußen bellten von Reuem die Hunde, und allerlei Stimmen ließen sich vernehmen. Es kamen allerlei Gäste des Buschmüllers.

# Zehntes Kapitel.

Im Oftober geben die Tage bald zu Ende, und aus dem Wind wird fcnell Sturm. Dann nuß man in den wilden Bergen wohnen und im Zwielicht vor die Thur treten und den Wind, den Bald und das Baffer reden horen. Dann ift es auch aut, Bescheid gu wiffen in den alten Sagen feines Bolfes, den Liedern, die die Großmutter fang, und der Beisheit des Urgrogvaters Und wenn noch gar der Rrieg von ferne donnert, dann lagt es fich gut gurudtreten von der Schwelle, die Thur verriegeln und am Berde am warmen Dfen niedersiten. Menastlich, aber auch heimelig und lieblich ift's dann, beim Lampenschein liebe Gefichter - junge und alte - um fich zu sehen und befannte junge und alte Stimmen zu hören: - mit sonderbar heimlichen und unheimlichen Fingern zupfen Bergangenheit und Butunft dann an der Behaglichfeit der Gegenwart. Die Augen foll man ja nicht schließen, wenn bas frohliche Gefprach zu einem Muftern herabfinft; es ift, als fpreche die Butunft in dem Sturme braufen: - ben Berftanbigften, ben Nüchternften fann eine Angft

überkommen, daß er die guten Gesichter nicht nicht im Areise um ifch her finden werde, wenn er wieder die Lider aufschlägt und umberfieht.

Es giebt aber vielerlei Befichter und Stimmen in der Belt. Das merkt man recht, wenn man bedenkt, mas Alles fich jo um einen winterlichen oder herbstlichen Berd niederseben und über feine Buft und fein Leid, feine Blane, Sorgen, Thaten und Bedanten verhandeln fann. In der Buschmuhle nun lachten und jauchaten feine fröhlichen Rinder, ergählte nicht der brave Better Michel, wie es ihm den Tag über ergangen war, tam nicht die Bafe und die Nachbarin mit dem Spinnrad und fagen nicht Grofvater und Grofmutter von ihren Enteln umgeben. Der Dien glühte, als es Abend geworden war, der Tijch mar gurechtgerudt und die Gafte vorhanden. Die Innerfte faß an ber einen Geite bes Dfens, ber Ginarm an ber anderen, der Meifter Radebrecker aber oben am Tifch. in den richtigen Farben zu ichildern, hatte einem furiofen Maler gu ichaffen gegeben; und fur ein Dhr, das nicht zu fein gebaut mar, mocht's auch ein feltsames Baudium fein, das zu belaufchen, mas da hinüber und herüber geredet, geschrieen und geflucht murde. der Bibel murde nicht vorgelesen. Es gab zwar eine Bibel in der alten Cagemuhle, aber fie war in einer Bodenkammer als Erfat fur einen fehlenden Juß einem madelnden Schrant untergeschoben. Gine Beitung tam im Sahre 1760 nicht in die Bergftadte Grund, Lautenthal und Wildemann, und alfo in die Bufchmuble gar nicht.

Die großen Welthändel wurden damals von Mund ju Munde umgetragen, und vielleicht stand sich die Welt dabei nicht schlechter als heute. Die Wahrheit fam jedenfalls eben so felten zu furz wie

l)eutzutage

Der Invalide von Minden war nicht der Einzige gewesen in diesem Kreise, der den Krieg gesehen, und die Jungfer Radebrecker nicht die Einzige, welche ihr Brot mit einem blutigen Messer geschnitten hatte Wanne, die Innerste, hatte kein zu seines Thr, sie konnte Alles anhören und über Alles mitlachen, und ihre eigenen Worte legte sie gleichsfalls nicht auf die Goldwage! Ihre helle, klare Stimme überklang oft das wüsteste Gelärm dieser nächtlichen Mühlgäste, und als sich einmal zwei derselben über den Tisch in die Haare geriethen, siel sie dazwischen und zwar auch mit einem Fluch, der die ganze

Gefellichaft zum Lachen brachte und den Deifter Radebrecker zu einem

abermaligen gartlichen Lob feiner Tochter.

Sie famen aber nicht allein wegen der Rüche und des Kellers des Buschmüllers zu dieser Stunde zusammen. Sie hatten nicht bloß zu bramarbasiren und sich ihrer selbst zu rühmen. Es wurde auch verständig geredet, und von Zeit zu Zeit nahm der Alte Einen bei Seite und flüsterte mit ihm, oder führte ihn wohl gar vor die Stubenthur, um dorten weiter mit ihm zu slüstern.

Sie hatten ihre Geschäfte; aber das Beste wird's sein, daß wir unsere hand davon lassen. Es ist über hundert Jahre her, seit sie da im harz an der Innerste, im wilden Walde so vergnüglich beisammensaßen. Berjährt! verjährt! Es ist über das Alles Gras gewachsen, und eben so arge Dinge sind nachher ausgeführt und ist damit renommirt worden, und die alte, uralte Entschuldigung, daß der schwache Wensch eben zusehen musse, wie er sich durch die böse

Welt bringe, gilt auch bente noch.

Einmal ging ein Reld um den Tisch, der freilich verdächtig ausjah, als ob er wohl aus einem Safrifteifpinde herstammen fonne, und dann war ein Stündlein fpater von dem Forfter vom 3berge Die Rede, der im Frühjahr todt, mit einer Rugel hinter dem Dhr im Ropfe, im Didicht am Subichenftein gefunden worden mar. Boll und leer ging der Relch um den Tifch, und über den todten Jagersmann lachte man, und Giner meinte, mit dem Zwerg Subich laffe fich schlimm fpagen. Es war auch eine Geldfumme zwischen zwei der Gefellen zu theilen, da gab's neuen Sader, den der Meifter Radebrecker schlichtete, indem er Die zwei Bildemannsgulden und acht Mariengrofchen, um die es fich handelte, für fich nahm als Unparteiischen. Dann tam bas Schmalthier gebraten berein und neues Betrante, und es wurde auf das Wohl des Bergmeifters Bicichahn 3u Lautenthal angestoken, und wiederum batte Giner ein Wort guzugeben und meinte, der moge fich nur auch in Acht nehmen, denn der Zwerg Subich fei machtig unter der Erde wie über der Erde.

Hiermit ist denn die Unterhaltung auf das Feld der Sage übergegangen, und da hätte wohl manch ein gelehrter Gerr des neunzehnten Jahrhunderts gern den Horcher an der Wand gespielt und die Strolche, Halunken und Bagabunden des Jahres 1760 reden

hören.

Ellenbogen an Ellenbogen mit dem fleinen Alraun, dem Meifter

Radebrecker, saß noch ein kleiner Kerl, der auch einen Buckel trug, aber auf der anderen Schulter als der Buschmüller. Zwei Stunden von der Harzburg bei Wülperode im Steinselde ist der Klöpperkrug gelegen, und dem Wirth daselbst war am setzten Sonntag der Knecht abhanden gekommen, aber seine zwei Kühe und seinen mageren Gaul hatte er krepirt im Stalle gesunden. Da hatte es ein lautes Heulen gegeben um das Vieh und ein hitziges Suchen nach dem Knecht, aber der war nicht gekunden worden, denn bis in die Buschmühle war man von Antswegen nicht gekommen.

Und vor dem Fenster der Buschmühle brauste der Wald und sauste der Sturmwind; es ächzten und knirschten und krachten die hohen Tannenbäume, und der Knecht vom Alöpperkruge sagte:

"Das ift das Better, wo Er waltet. 3ch follte meinen, alle

Hugenblid' mußte er ansprechen und fich vermelden!"

"Wer?" fragte Doris schrill über die ganze Länge des Tisches. "Der Nitter, Jungfer! der Hadelberg, Jungfer Radebrecker. Bei

folder Witterung jagt er am liebften."

Im Garten des Möpperkruges liegt ja der wilde Jäger, der Mitter von Hadelberg, begraben, und seine Sturmhaube wird bis auf den heutigen Tag daselbst ausbewahrt und gern vom Wirth vorgewiesen; aber die Kumpanei in der Buschmühle lachte doch, und der Korporal Jochen Brand sprach:

"Kamerad, den wilden Jäger habe ich wohl auch ziehen sehen, aber nicht in den Lüften. Es stürmte auch jedesmal, wo die Jagd zog in Sachjen, Böhmen und Schlesien; sie zieht auch heute wohl, und der alte Zieten reitet vor dem Zuge. Wer aber den General Seidlitz jagen sah mit seinen Kürassieren, dem wird's übel, wenn er vom Hackelberg, der Tutursel und all dem anderen Gespensterplunder hört. Koh Blitz, der König Fritze läßt reiten, und von den hungarischen Hufgen Hufgen der Frau Kaiserin will ich auch nichts Despektirliches sagen; aber Seinen Nitter Hackelberg muß ich selber ziehen sehen, ehe ich glaube, daß der besser zu Pserde sitt als ein Franzos."

Der Soldat hatte gesprochen, der buckelige Anecht vom Alöpperfruge aber hat etwas von einer Großschnauze gemurmelt, und daß er wisse, was er wisse. Die Anderen haben einen Moment stockfill gesessen, denn jeht hat sich der Sturm im Balde ärger denn je hören lassen, und es ist ein Seulen und sonstiger Lärm geworden, daß Jeder sich geduckt hat, als komme ihm schon das Dach über den Kopf

herunter, oder die schwarze Pferdelende durch ben Schornstein, um jedweden Spötter vom Stuhl und Tisch zu schlagen. Nach dem angsthaften Hindorchen aber nahm ein eisgrauer alter Sünder die Pfeise aus bem Munde und sprach, zu dem Einarm gewendet:

"Benn Er das Seinige im Felde mit dem Zieten erlebt hat, Korporal, so sei Er dankbar dafür; aber wenn Er in dieser Nacht noch etwas dazu erleben sollte, so site Er nur ja still und halte den Mund und sich dazu mit beiden Händen an dem Stuhl. Man hat Exempel, daß noch ganz andere Kerle als Er, Korporal Brand, dem Herrn von Hackelberg John gesprochen und nachgerusen haben, und es ist ihnen sedesmal übel bekommen Der Buckel da hat ganz Necht; es ist eine Nacht sür den wilden Jäger, und vielleicht thut Euch der Nitter den Gesallen, Jochen, und weist Euch, daß er doch noch besser reitet als Seidlis dei Noßbach. Ich rathe Ihm aber dann, ihm nicht nachzuzischen von der Thür aus, wenn Er sein Horn über dem Kopfe schallen hören wird."

"Soho!" lachte ber tapfere Rriegsmann, doch die Doris Rade-

breder gab jett auch wieder ihr Bort dazu.

"Ja wohl, hoho, Kamerad!" rief sie. "Ich rathe Ihm auch, sich zu hüten vor dem Bolf in Lust, Wald, Feuer und Wasser. Ich sage Ihm auch ein Exempel: hat Er etwan nicht ersahren, wie die Innerste da drüben im Lande vor dem Harz schreien kann? Weshalb sollte der Nitter Hatelberg nicht sein Jagdhorn in der Lust blasen? Icho aber lasset den Mann da aus Wülperode mit Ruhe verzählen, was sich zuleht mit ihm — den wilden Jäger meine ich — begeben hat."

"Mit Bläfir,"- jagte der Goldat lachend. Der Budlige aber

ließ fich nicht lange bitten und ergahlte halb flufternd:

"Einer von des Herzogen von Anhalt Jägerei hat ihn zulett verspürt. Sie haben ein groß Treiben gehalten mit den Wernigerödeschen, und nach dem Treiben haben sie, die Bernburger und die Gräslichen, die Nacht durch am Hartenberg in einer Röthe gelegen, die vornehmen Herren in der Köthe, die Gemeinen beim Feuer im freien Forst. Der aber, den ich meine, ein Junger vom Adel, hat ein hübsch Mädchen gewußt auf einem Försterhose, den ich senne, und ich nicht allein in dieser hösslichen hochlöblichen Kompagnie Und er hat sich schon bei Abenddämmerung weggeschlichen und ist nach Mitternacht pseisend durch den Wald zurückgesommen, der Köthe zu-

28. Raabe, Ergablungen. III.

allwo die Anderen lagen. Am Buchenberge hört er's auch einmal von feine: Hoho, hoho, wod, wod, ho hallo! Sie haben ihn jeto bei einem Doktor — er ist nicht bei Sinnen, denn er hat sich in seinem Bergnügen lustig gemacht über den wilden Jäger in der Luft. Am auderen Morgen hat man ihn gefunden mit zerbrochenem Arm und einer Schlagwunde auf der Stirn, und das ist anzusehen gewesen wie von einem beschlagenen Pferdesuß. Er ist heute noch nicht wieder bei Berstand, und der Hund, den er bei sich gehabt hat, hat sich auch den Verstand abgeheult, und sie haben ihn erschießen nüfsen; denn der Hadelberg — "

Der Ergähler brach ab und horchte - fasebleich.

"Bod! wob! wob! hoho, hu, kliff und klaff!" lachte der Korporal noch; aber dann horchte auch er mit allen Uebrigen starr und athemlos in das Gebrause und Gesause brausen vor Radebreckers Mühle. Durch das Tosen der Bindsbraut klang es: Hoho, woo! wod! und dazu das Uhu der Tutursel. Es kam wie Hundeblaff und dann vom Sturm zerrissen der Klang eines Balbhorns, das zum Halal blies! Die Jungfer Doris wollte noch einmal den jachen Schrecken der Mannsteute hellkreischend weglachen; doch da that's einen Schlag an die Thür, und dann wurde mit einem Kolben ein Fenster eingestoßen, daß die Glasschenen splitternd zwischen die Gesellschaft suhren. Die Dellampe erlosch im Windzug, doch von draußen siel Laternenschein in die Stube, und viele rauhe Stimmen ließen sich nebst den Hunden um die Mühle hören.

"Im Namen Seiner Majestät, König Georg des Zweiten!" rief jeht über alle anderen Stimmen eine im Kommandotone weg, und eine zweite schrie womöglich noch gebieterischer: "De par le Roy— sa Majesté Louis Quinze, de France et de Navarre!" Die Hausthür zersplitterte gleichfalls unter den Büchsenkolben der Einlaß Begehrenden,

und es fam wieder Bernunft in die Rumpanei!

Sie suhren mit den scheußlichsten Flüchen durch einander und suchten nach Auswegen und fanden sie allesammt versperrt und besetzt. Da kamen allersei Wassen — Messer, Anittel, ja auch Feuergewehre zum Vorschein, doch alles das und die beste Kourage dazu konnte wenig mehr fruchten. Der gute Meister Radebrecker sing mit einem Wase an zu schluchzen und saut zu weinen und setzte den Ruth seiner liebsten Gäste dadurch unter Wasser. Die Störenfriede, die Hansfriedenbrecher hatten doch über bessere Wassen — Jägerbüchsen,

Hirschfänger und Musteten mit aufgepstanzten Bagonnetten zu verfügen, und nach einem turzen Geraufe, halb im Dunkel und halb im Laternenschein — einem Tumult, in welchem auch ein Beniges Blut floß, war Alles in der Buschmühle geordnet nach Bunsche Seiner kurfürstlich hannöverischen Durchlaucht und großbritannischen Majestät Georg Rex troß der franklischen Besatung des Landes.

Sie fingen fie Alle, und eine Stunde fpater mar Alles bereit juni Abmarich in Rolonne nach Lautenthal. Die Jungfer Doris ging allein ungebunden im Buge; ben Uebrigen maren fammtlich die Sande mit tuchtigen Stricten auf bem Rucken gufammengefnebelt. armen einarmigen Korporal Jochen Brand hatte man wenigstens ein Geil um bas linte Sandgelent gelegt, und er marichirte im gleichen Schritte höchft verwundert hinter dem frangofifchen Rorporal und Leutnant, die das Fufilierer-Detachement fommandirten, welches fich Die furfürstlichen Forstmeister und Amtmanner von Bildemann und Lautenthal zu ihrer nächtlichen Erpedition als Beihülfe vom Rommandanten von Goslar verschrieben hatten. Er machte nicht einmal den Berfuch auf Diefem Mariche, Die fremden Rameraden gu ber Ueberzeugung zu bringen, daß er beffer fei als die Befellschaft, in ber man ihn gefunden hatte. Auch die Innerfte ging ftill burch ben fturmischen Bald mit; was fonft noch von den furfürstlichen und foniglichen Jagern, Juftigleuten und den fremdlandischen Rrieasmannern mitgenommen wurde, fluchte bis auf den Meifter Rabebreder, ber fich am weniasten in das Ding zu finden mußte und feinen Thranen ben freieften Lauf ließ. Leider hatte man aber ihm auch die Sande am fefteften auf bem Budel gufammengefchnurt.

#### Elftes Kapitel.

Und die Innerste wurde sehr schlimm im Laufe bes nächsten Monats. Gewaltige Regenstürme brachen mit dem rasenden Winter über das Gebirge herein, und alle Waldwasser schwollen auf wie seit Menschengedenken nicht. Nun toste die Hege zwischen den Felsen und Fichten und verübte Unheil, so viel sie vermochte. In Wildemann und in Lautenthal hatte das Hüttenvolf bei Tag und Nacht zu wehren, daß sie nicht Alles ruinirte; aber in der Sägemühle zwischen

den beiden Bergstädten befand sich Niemand mehr, der ihr wehren konnte. Da trieb sie ihr tolles Spiel nach Herzenslust. Sie nahm das alte Nad in Trümmern mit; sie brach in das Haus und bedeckte Alles, so weit sie reichte, mit Kies und Puchsand. Sie zerfraß die Wände und warf die Pfosten um; wie eine Tigerkahe spielte sie da mit ihrer Beute.

Rabebreckers Mühle stand für immer verlassen seit jenem Abend, wo die ewige Gerechtigkeit ihre Hand vermittelst der Hände der nächsten Behörden dranlegte. Rach den hannoverschen Grünröcken und den bunten Jacken des Herzogs von Richelieu bei Nacht waren noch einmal gar würdige Herren in schwarzen Röcken und amtsmäßigen Verrücken bei Tage dagewesen, hatten noch einmal eine genaue Unterzuchung des Ortes angestellt und auch mancherlei Dinge zum Kopsichütteln, Aha und Oho gesunden. Nachher mochten Eule, Woss und Luchs ihr Duartier da aufschlagen; das peinliche Gericht kümmerte sich nicht weiter drob. Was von den Ruderibus noch sur Kenschendediris zu brauchen war, das wurde im nächsten Frühzahr und Sommer so nach und nach abgeholt von Leuten der Umgegend, die altes Eisenwerf gebrauchen und dergleichen nicht am rechten Orte fausen wollten.

So war es im Sarg. Wir aber folgen dem Laufe der Innerfte

wiederum in die Ebene hinaus.

Greulig wälzte sich den ganzen November durch die trübe Fluth in das hildesheimische, und manchen Ortes bekam mehr als ein braver Mann Gelegenheit, sich ein Lied von den zeitgenössisischen Ju verdienen, friegte jedoch, so viel uns bewußt ist, keines. Auch die Mühle zwischen Groß-Förste und Sarstedt hatte ihre liebe Noth, sich der bösen, schlammigen Strudel zu erwehren; und was man an Tischen und Banken und sonst dergleichen aussing an dem Wehr, damit hätte man beinahe einen vollkommenen Haushalt einrichten können.

Aber der junge Meister Bodenhagen hatte einen eingerichteten Saushalt. Er zog das angeschwenunte Geräthe nur aufs Trockne und wartete, daß die richtigen Eigenthümer kamen und es wieder abholten. Einmal kam auch eine leere Wiege die Innerste heruntergeschwommen, aber auch deren bedurften Müller und Müllerin nicht; — sie hatten vorsorglich eine solche bereits auf dem Hausboden stehen und wollten sich von der Innerste am allerwenigsten eine schenken

lassen. Am fünfzehnien Dezember kam wieder Besuch — unerwarteter Besuch — ein Gast, der jest zum dritten Male einkehrte und im Februar versprochen hatte, daß er erst zur Tause wieder erscheinen wolle; — um aber zu tausen, mußte doch erst das Kindlein vorhanden sein und die Wände beschreien! Der Gast aber sah gerade nicht danach aus, als ob er noch sehr zu dergleichen Festivitäten und sonstigen häuslichen und öffentlichen Lustbarkeiten ausgelegt sei.

Der Korporal Jochen Brand kam mit wunden Füßen, halb verhungert, in Lumpen, daß es ein Abschreck war, und um Allem die

Rrone aufzuschen, aus dem Gefängniß zu Wildemann.

"Benn ich feit Torgau unter ben Tobten in der Grube gelegen hatte, tounte ich mir felber nicht jum größeren Abscheu fein!" achzie er, vor bem erstarrten, die Sande zusammenschlagenden jungen Paare

in der Muble auf die Bant fallend. -

Sie friegten einen guten Schreden durch die Art und Weise, wie er sich plöglich in ihrer durch die junge Hausfrau jo zierlich und reinlich gehaltenen Stube präsentirte. Der Frau Lieschen brach der Faden und stand das Spinnrad still, dem Meister Albrecht siel die Pfeise aus dem Munde, und Laudon, der Spihhund, hatte noch nie einen Bettelmann so außer sich und so gistig angebellt als diesen zerfehten Wanderer.

Mit Bonjonr und Servitent fam der Korporal diesmal nicht herein, und Gegenfragen des Besindens wegen legten ihm die Müllersleute auch sür's Erste nicht vor. Nachdem sie sich von dem ersten Schrecken erholt hatten, griffen sie um so werkthätiger zu. Der Meister saste den erfrorenen und verhungerten Kameraden unter den Urmen und setzte ihn bequemer zurecht. Die junge Frau schürthaftig das Feuer im Osen, und die alte Seinkrufe mit dem Weckaus, dem Nebeldrücker und dem Lerchentriller kan vor allem Anderen schnell in den Gebrauch. Der Korporal machte sedoch heute keine lustige Bemerkung darüber.

Sie kamen mit dem letten Schinken vom vorigen Jahre, der noch die Hochzeit überlebt hatte, und sie brachten die beste Burst vom letten Schweineschlachten. Dann aber kamen sie mit einem Kübel warmen Bassers und warmen Tüchern, und dann — brachte der Müller Albrecht Bodenhagen seinen einstigen Unteroffizier zu Bett in

einer warmen Rammer.

Da lag der Norporal und schlief vom Mittag bis zum Abend, worauf er erwachte und mit matter Stimme dem Meister berichtete, was er erlebt hatte seit seinem letten Besuche im Auftrage der Innerste.

So schwach und hinfällig hatte er in seinem ganzen Leben nicht von seinen Abenteuern erzählt, und der Meister Bodenhagen mußte sich oftmals tief zu ihm niederbeugen, um ihn verstehen zu können. Wenn wir ihm Wort um Wort folgen wollten, so dirften wir Manches zu verzeichnen haben, was die schwärzeste Tinte gelb machte, und manchen Sah, der von der Leserin sicherlich nicht mit Bleistift oder der Erricknadel unterstrichen werden würde, auf daß die liebe Freundin ihn auch ohne Mühe auffinde, vorauslese oder ihn gar ausschreibe.

Es gab in dieser Zeit wahrhaftig Spitäler die Hulle und Julle auf deutschem Boden. Der dritte schlesische Krieg wußte dafür zu sorgen und war nicht blöde, zuzugreisen und Kirchen und Rathhäuser zu nehmen, wo die Räumlichkeiten sonst nicht ausreichten. In Torgau und um Torgau her in den Ortschaften, die nicht in Flammen aufgegangen waren, lag's augenblicklich, d. h. seit dem dritten Rovember, wieder einmal recht voll, und geflucht wurde dort sicherlich mehr als gebetet. Aber der Korporal Johen Brand allein in seiner kommoden Kammer in der Mühle leistete das Seinige im ersteren vollauf, und den Rechtsherren im Harz mochten wohl die Ohren erklingen ob der Segenssprüche und ernstgemeinten Serzenswünsche, die ihnen da zugesenten wurden.

Wir begnügen uns mit einem Auszuge der Relation des Korporals; aber wir können einen Gid darauf ablegen, daß sich Alles so verhielt, wie der Einarm dem früheren Kameraden erzählte, während

Die junge Frau drunten das Sauswesen verforgte.

"Ich hätte es schon wissen können, wie's mir ergehen würde, als mir der Feldscherer in Minden den Lauspaß schrieb," seufzte der Inwalide. "Aber als ich im Februar hier die Kameradschaft grüßte, hing mir der Himmel doch noch voller Geigen, und ich meinte, sie müßten mir doch auf mein Heldenthum ein Weniges zu Gute thun, Prost Mahlzeit! Ich din nach Hause gefommen mit meinem leeren Nermel nach Grund, und ich bin richtig zu Grunde gegangen im Sunupse, wie es Sitte ist ben Feldzügen der Könige in der Bibel und des Generals Julius Casar. Aber es geschah mir schon Necht: weshalb

ließ ich ben Weldscherer gewähren und mir ben Stumpf verbinden? weshalb fette ich mich auf Baffersuppen und fonftige fchmale Roft? Die Betternschaft hat mich natürlich auf die lettgewohnte Bervflegung verwiesen, und aus dem Rorporal murde der Landstreicher im Sand-Der Bermandtschaft zu Grund möchte ich den Sals umdreben; aber der Meifter Radebreder foll leben: vivat boch! -Mustetier Bodenhagen, es wird 3hm fonderbar fein, es zu vernehmen; aber ju andern ift's nicht mehr; Gein Buschmuller dreht fich im Binde, wie der Bind will, und die Raben erluftiren fich an ibm nach ihrem Gefallen: wer follte ihm noch ein Bivat ausbringen, wenn ich's nicht thate - he?! - Philister über Dir! fie hatten uns Alle feft, und ich fag an feinem Tifche, an feinem Dfen, und er traftirte wie ein braver Spitbube. Gie famen uns wie der Sackelberg über ben Sals und nahmen uns allesammt mit und liefen felbit Die Doris nicht gurud, um das Saus zu huten. Baarweife ging's zwischen den Buchien und Musteten ins Brifon, und die Innerite ging mit! Du, Albrecht, bift immerdar ein Rind gewesen und bleibft eins; aber ich war meinerzeit ein Mann und ein Rerl, wenn ich auch jeto hier liege und alle Bier von mir ftrede. Go machte ich mir wenig baraus und ging gutwillig mit ben Anderen: Befangenfoft awischen vier dichten Banden war immer noch nahrhafter und warmer als Cicheln, Buchecker und Tannengapfen in freier Luft: aber es ware mich doch beinahe zu theuer zu fteben gefommen, daß ich mich auf meine Unschuld zu feite verließ. Auf grunem Felde, und wenn ich den Feind dreißigtaufend Mann ftart anmarschiren fah, habe ich gelacht vor Rufvolt, Reitern und Geschütz und mich auf mein Sponton verlaffen; aber vor bem grunen Tifch ift mir bas Lachen boch bald vergangen. Wenn ich's ber jungen Frau vergählen murbe, was ba von wegen der Buschmuble gur Sprache fam, fo murde fie ihr Lebtage nicht wieder von Rosen, Goldlack und Bergigmeinnicht träumen. Da lob' ich mir ein Kriegsgericht, damit geht's doch wenigstens rafch: marfch gurud in Reih' und Glied ober marfch por die neun Mintenläufe oder zwischen die Spiegruthen! Go ging's zu Bilbemann nicht. Da mußten fie Alles zu Bapier haben und bas Deifte doppelt und dreifach, und mas wir um unfere Gunden und - unfere Unfchuldigfeit da ausgeftanden haben, das haben wir an Riemandem gefündiget. Die Doris ift die Gingige gemefen, welche die Rafe boch behalten hat. 2118 fie ihr mit der Tortur drohten, hat fie gelacht

und fich wirklich bavon weggelacht; vom Buchthause aber hatte fie fich wohl nicht freigelacht, bagu mußte fie die Referven ins Weuer rufen, und, Dustetier Bodenhagen, bei Bott - fie fliegt frei und fann 3hm jeden Augenblick die Sand auf die Thurklinke legen. Der Underen hangen feche wie die Rrammetsvogel im Dohnenftiege. und der Meifter Radebreder als Galgenmajor in der Mitte. halb Dugend haben fie in Gifen nach Celle transportiret; 3mei haben fie noch figen im Gewahrfam, mich haben fie mit einem lateinischen Spruch laufen laffen, und - Seine Doris - fige Er ftill, Ramerad! die Innerfte hat fich felber rangioniret. Am Tage vor dem Urtelfpruch, oder vielmehr in der ftichdunklen Binternacht, ift fie an der Reuerleiter am Thurm heruntergestiegen; und wenn ich meine Ahnung habe, wer von der Jägerschaft zu Lautenthal ihr die Leiter ans Fenfter gelehnt und ihr die Reile zugeschoben hat, fo will ich doch lieber auch noch den letten Urm brangeben, als hier gegen Ritter und Fraulein den Angeber fpielen. In der Bufchmuhle haben wir leideraottes auch von Dir gesprochen, Bodenhagen, und fo mahr ich wirflich und ohne Luge meinerzeit ber wilde Brand gemefen, fo wollt" ich um Dein arm, lieb, jung Beib, Du mareft ficher vor ber Innerfte. Mustetier Albrecht Bodenhagen!" - -

Der Müller saß in seinem reinlichen weißen Müllerhabit am Bette des guten Kameraden, des tapferen und ehrlichen Soldaten, der sich aus aller Berruchtheit und Berwirrung der Zeiten solch ein braves, frei und fühnes Serze mitgebracht hatte nach Grund in den Bettelstand. Und der Nüller sah mahrlich nicht aus, als ob man ihn jemals den wilden Bodenhagen genannt haben könne. Bas Bater und Mutter nach seiner Heiner aus dem Kriege von dem Alten Adam an ihm übrig gelassen hatten, das hatte Jungser Lieschen Papenberg von Papenberg von Papenberg von Papenberg von Basebürstet.

Nachdem der Korporal erzählt hatte, sprach oder stotterte der Musscrier seinerseits ein Langes und Breites über die Junerste, die Buschmühle, Nadebreckers Tochter, Jungfer Doris Nadebrecker, und der kiegse, wege und weltmüde Kamerad hörte ihn im Halbschlase in und murrte nur von Zeit zu Zeit ein beifällig Wort. Aber trotz Schlaf und Mattigkeit hatte der Müller Bodenhagen hier einen Beichtvater, wie er leinen gleichen weder im Dom, noch zu Sankt Godehard und Sankt Michael in Hildesheim gefunden haben würde. Mit beiden

Urmen umfaßte er zulest den treuen Freund und feinen maderen Unteroffizier und rief:

"Jochen, wenn Einer, seit er in der Welt ist, im Traume geht, so bin ich das. Wenn Einer sich nie zu schieden gewußt hat, so bin ich's. Was mein seliger Herr Vater aus Dir gemacht haben würde, kann ich nicht sagen; aus mir hat er das gemacht, was ich gewesen bin. Aber mit Dir hab' ich doch in mehr als einer Bataille und Scharmüßel Schulter an Schulter gestanden, und Du kannst mir das Testimonium geben, daß ich gethan habe, was die Anderen thaten, und ein Mehreres prätendirt selbst unser Herrgott im Hinderen nicht von Unsereinem. Du bist mein Kriegsbruder und Korporal gewesen und haft auch das Deinige an mir gethan —"

Sier lachte der Mann im Bette trot feiner Schwachheit; doch

der Undere fuhr fort:

"Und der Sberst Colignon hat doch zu Hunderten und Tausenden Bolk vom Dsen, von der Straße, von der Schulbank, dem Handwert und dem Schreibetisch weggeholt, was leichter wog als ich. Ach, Jochen Brand, wie viele Wenschen gehen auf Erden, die nichts von sich wissen, und denen es erst die Anderen sagen müssen, was sie sieht und wenn die Zeiten still sind, dann ersahren sie's wohl niemals und werden achtzig Jahre und bleiben, was sie waren, als sie zuerst ins Licht gucken. Aber anjeto bei Krieg, Blut und Brand haben die, welche in die Welt kommen wie aus einem Schmiedeosen, gut lachen und die Nasen rümpsen. Ich aber wollte, mein Lieschen und ich wir säßen auf einer wüsten Insel und wären mit uns allein und kein Jugang zu uns bis an unser seliges Ende."

"Groß Baffer rundum! Aber schreien durfte es nicht, wie die Innerste schreien kann," murmelte der Korporal, und der Müller sagte nur:

"Sa!"

Dann hörte man den leichten Tritt der jungen Fran trepp-

aufwärts fommen, und der Korporal brummte:

"Jest laß mich erst ausschlafen. Drei Tage brauche ich dazu. Schaff' aber den Laudon ab — den Mylord Sackville meine ich; er hält Dir die Junerste doch nicht vom Leibe mit seinem Gekläff. heut' weiß ich noch nicht, was oben und was unten an mir ist; aber komme ich wieder auf die Beine, so will ich Dir zum Dank für Duartier und Menage und um des lieben Herzens Deiner Frau

willen den Hossund spielen. An die Kette braucht ihr mich gerade nicht zu legen, denn davon hab' ich fürs Erste genug gehabt im Thurme zu Wildemann."

### 3mölftes Kapitel.

Um fünfzehnten Dezember war der Korporal in die Mühle eingerückt, aber am zwanzigsten erst stand er wieder auf den Füßen, ohne sich an die Wand lehnen zu müssen. Auch das hatte er einzig und allein dem Quartier zu danken; denn selten war ein königlich preußischer einarmiger Unteroffizier so trefflich verpstegt worden wie der brave Jochen Brand aus Grund von dem Müller, Bodenhagen und seiner Frau Liese.

"Ich wollte, mein Mütterchen könnte vom Himmel aus observiren, was Sie, junge Frau, an ihrem Jungen thut," sagte der Kriegsmann jeden Tag wenigstens ein halb Duhend Male mit möglichst seiter und mannhafter Stimme. "Wiffen aber möchte ich, was solch ein armer Bettelmann Ihr dafür wieder zu Gute thun kann, Frau

Bodenhagen?"

"Borlieb soll Er nehmen, Korporal," sagte dann die Müllerin. "Barte Er aber nur bis zum heiligen Christ, da kann Er dann beim Kuchenbacken helsen, und wenn Er da Seine Sache so gut macht wie bei Minden oder sonst wo, so kann Er auch sonst noch Sein blaues Bunder erleben."

"Dieses glaube ich, ohne daß Sie es beschwört, Lieschen; denn daß man eine Tanne aus dem Holze holt und mit Lichtern putt und Weihnachten feiert, das ist mir durch den Krieg, als ob's vor tausend Jahren Wode gewesen wäre. Der König und die Kaiserin und die Frauzosen, Nussen und Schweden haben solches Pläsir gründlich abgeschafft, und selbst in den Winterquartieren hat man keine Zeit dazu gehabt. Wenn mir aber mein leerer Aermel es zuwege bringt, daß ich noch einnal die Festtagsglocken läuten höre wie vordenn, so schreibe ich einen Brief an den französsischen König Louis und bedanke mich noch gar schön für seine sakermentsche Kanonenkugel bei Minden. Nebrigens ändert sich das Wetter wiederum. Der nichtsnuhige Stummel brennt heute wieder zehnmal ärger als gestern." —

Das Wetter anderte fich jum Froft, und wir haben zum hundertften

Mal ein Bort über die Innerfte gu fagen.

Benn nämlich der junge Müller vorbin meinte, daß er am liebsten mit feiner jungen Frau von aller Belt abgeschnitten auf einer Infel im Baffer wohnen mochte, fo mar fein Bunfch ju zwei Dritteln in Erfüllung gegangen. Die Innerfte ftand ihm auf zwei Geiten um das Saus, trat auf den Sof und überschwemmte den Barten bis unter die Genfter feiner Duble. Roch eine Spanne höher und fie ftieg ihm in das Saus und machte ihm einen Befuch in der Stube. Seinem Bunfche gum Trot hatte ber Meifter Albrecht große Corge barob.

Begen Groß-Forfte zu mar Alles ein gelber Spiegel; in der Stadt Sarftedt mar die Roth eben fo groß wie das Baffer, und in der Stadt Hannover, wo die Ihme und die Leine das Ihrige dazu thaten, war, wie das landläufige und genau befehen fehr schlimme Bort fagt. - Solland in Noth!

Den gangen Zwanzigsten über wartete die Sausgenoffenschaft mit Spannung auf der Schwelle die weitere Bosheit der Innerfte Meister Albrecht und feine beiden Knappen - er hatte fich jest zwei Gefellen ins Gewerf gethan - legten alle Biertelftunde ben Bollftock an; aber gegen Abend erwies fich des invaliden Gaftes Armftumpf als ein hauptfächlicher Prophet. Es murde bitter talt und das Baffer fiel.

Die Innerfte gog fich wieder gurud von dem Saufe, aus ben Stallungen, vom Sofe und aus dem Garten gegen ihr gewohntes Bett. Auch die Wege nach der Stadt und den umliegenden Dörfern wurden allgemach wieder frei. In der Racht vom Zwanzigften auf den Ginundzwanzigsten legte fich eine leichte Gisbede über ben Muß, und am Dreiundzwanzigsten trug bas Gis, wenn nicht einen ausgewachsenen Mann, so doch ein Rind. Es tam auch ein Rind, ein fleines Madchen von Groß-Förfte herüber, beftellte einen ichonen Gruß und brachte die Botschaft, daß die Leute von Bapenbergs Sofe gern am erften Fefttage nach ber Rirche gur Beihnachtsfeier fommen wollten; fonften aber follte bas junge Chepaar ben beiligen Abend allein und für fich nach feinem Blafir und Bufto feiern.

"Wir find zu Drei mit ben Magden und den Gefellen uns auch genug, Joden," fagte der Dluller, und der Rorporal meinte: "Mir

ift's recht."

Es war aber doch ein eigen Ding diese gangen Tage burch mit bem Rorporal. Er mar nicht als ber Alte vom Bette aufgeftanden. Es "murrte" etwas in ihm; was das fei, wußte er freilich felber nicht. Still und nachdenklich, doch nicht unfröhlich schlich er umher, und am Dreinndzwanzigsten holte er sich des seligen Weister Christians große Bilderbibel vom Schranke und saß fast den ganzen Tag darüber.

Die junge Frau gudte ihm von Zeit zu Zeit über die Schulter, und dann sah er jedesmal ihr mit einem Kopfschütteln in die klaren, freundlichen Augen, und mehrmals sagte er auch ganz weichmüthig: "So wunderlich kurios ist mir noch nie zu Muthe gewesen, Frau."

"Das macht das Ungewohnte, Herr Kamerad," meinte die Müllerin. "Er hat die alten Bilder eben lange nicht umgeblättert. Wenn ich Zeit hätte, wollte ich mich wohl zu ihm setzen und mit Ihm die Hropheten und die Aropheten und die Aropheten und die Aramecle und Palmenbäume besehen. Als Mädchen hab' ich mir in diesen Tagen immer ein Ständchen dazu übergespart. Es ist so heimelig, wenn's draußen so kalk ist und in der Stube so warm und der Kuchen durchs ganze Haus riecht. Es gehört Alles zu einander und —"

"Saferment!" ichrie der Korporal, auf das alte Bilderbuch schlagend, "und kein Mensch sollt's für möglich halten, daß der Broglio heute noch in Kassel sich verschanzt hält! D Frau Liese, sie kann doch nicht so darüber reden wie ich, der ich verstümmelt aus dem Kriegsleben komme und alle großen Bataillen des Königs Friz und des Prinzen Ferdinand mitgemacht habe! Sie sollte es probirt haben im Spital zu Minden und dann unter der Betternschaft zu Grund und dann in Nadebreckers Mühle und zu guter Lett im Prison zu Wildemann und dann sich plötslich sinden hier in der Friedlichkeit und Stilligkeit. Kot Blit, will Sie Ihr lieblich Heimmesen besser besten bester besten bester besten bester bestern das ich? Eins sage ich Ihr: keiner soll mir dran rühren — beim lebendigen Gott und so wahr ich Jochen Brand heiße!"

Die junge Frau war fehr erschreckt vor der ungebührlichen Aufregung und dem Fluchen und Rajonniren ihres Gastes zurückgefahren.

"Rehme Sie es nicht übel, Lieschen. Ich wollte, ich könnte beutlicher sagen, was ich im Sinn und Herzen habe," seufzte der Korporal. "Aber da draußen Albrecht hat Recht, und in dieser Minute absolvir' ich ihn ganz und gar, und er soll das Seinige behalten; Niemand — vicht Mann und Weib soll ihn dein verstören, so lange ich's hindern kann."

"Wie meint Er denn das, Korporal?" fragte die junge Frau scheu; doch plöhlich griff sie sich an die Stirn und rief, ganz bleich werdend: "Jesus "Sesus — es ist ja wahr! Das Jahr geht zu Ende und sie hat ihren Willen nicht gekriegt!"

"Jest giebt Sie mir eine Ruß zum Knacken, Frau Weisterin!" "Die Innerste meine ich, Korporal Brand! Un dem Tage, als die Mutter gestorben ist, hat sie geschrieen, und diesmal habe auch ich

mit meinen Ohren fic schreien hören, fo mahr ich lebe!"

"Pu—u—uh!" machte der Korporal und versuchte noch einmal so auszusehen wie in früheren Tagen, wo er den Hut am liebsten schief auf dem Ohr trug. Es kam aber eine Bisage dabei heraus, die allzu sehr nach jenem Oktoberabend in Radebreckers Mühle aussah, um vergnüglich sein zu können.

"Mache Sie sich selber keine Dummheiten weiß," brummte er und fügte sonderbar murrisch hinzu: "Uebrigens aber, Frau Liese, ist

ein schwarzes Suhn im Rothfall immer noch zu beschaffen."

"Ich friege auch meinen Albrecht noch dran!" rief die Müllerin; dann aber wurde fie von einer eiligen Magd abgerufen, und der Korvoral war wieder allein.

"Bunderlich, wunderlich, wunderlich!" murmelte er, eine der Bildtafeln in der großen Bibel umschlagend. "Ich habe aber mal im Lager bei Kreseld verzählen hören, daß auch der König Friderikus solcherlei Anwandlungen habe. Na, vor Hochfirch hatte er aber keine dergleichen; also verlassen kann man sich auch darauf nicht." —

Am Vierundzwanzigsten Nachmittags drei Uhr war weißer Sand frisch gestreut in der Stube, und der Korporal wagte kaum noch aufzutreten, als er die Blumentöpse im Fenster scharf in Reihe und Glied rückte. Als die Dämmerung kam, ging ihm auch die Pfeise aus, und um fünst Uhr saß er still mit dem Müller — seinem früheren Musketier — auf der Osenbank und bliekte durch die Dämmerung mit einer Art von drolligem Respekt auf die noch dunkle Weihnachtstanne, an deren Ausputz er selber mit geholsen hatte. Die junge Frau vernahm man in der Küche, und jetzt legte der Einarm dem Kameraden saft zärtlich die Sand aufs Knie und saate:

"Kerl, ich habe oft meinen Jofus an Dir gehabt, aber diesmal ist's mir Ernst mit Dir! Es ist eine Kriegswelt, und ohne Deinesgleichen hätten wir Anderen uns schon längst unter einander aufgefressen. Deshalb giebt's von Deinesgleichen am mehrsten auf Erden — ber Herrgott hat's so eingerichtet, und er muß Bescheid wissen. Und weil dieses so ist, so bleib' bei Deiner Natur, halte Dein Haus rein, sei vergnügt mit Deinem Weibe und kummere Dich nicht um Dinge, in die Du hineingerathen bist wie der Esel in die Oragonerremonte. Augenblicklich aber habe ich Dir wie mir nichts weiter zu wünschen, als daß der Christabend zu Ende gehe, wie er jeho angesangen hat."

Bergnügte Weihnachten! Eine Stunde später war die ganze Bewohnerschaft der Mühle um die lichterglänzende Tanne versammelt, und der Korporal Brand hielt der Abwechselung wegen den leeren Aermel mit den Zähnen; er hatte sich mit dem Ausschlage die Augen gewischt, und da er seit seinem Auserstehen vom Bett ganz und gar in einem Kostüm seines Kameraden und Wirthes staf, so wußte er mit den Knöpsen daran noch nie so gut Bescheid wie mit jenem einzelnen Knops, der ihm im Ottober von der Montur Seiner Majestät des Königs Friedrich von Preußen allein übrig geblieben war.

Arm in Arm standen Müller und Müllerin vor dem Tisch mit dem Tannenbaume, und ein jeder der zwei Mühlknappen hatte seinen Arm um die Hüfte einer der beiden kichernden Mägde der Frau Lieschen Bodenhagen gelegt. Daß der Marschall Broglio zu Kaffel lag und die Borposten der Franzosen über Göttingen und Einbed und die Horpstellen in den Harz hineinstanden, kümmerte Keinen in der Mühle die Sarstedt an der Innerste. Sie sahen die Lichtsein und goldenen Aepfel funkeln, sie knacken ihre Nüsse wie die Eichhörnchen im Reste, und dann sahen sie und sahen die Beichter an ihrem Weihnachtsbaum niederbrennen, und die drei Weiber sangen ein Weihnachtslied, in das die Mannsseute hinter ihren Thonpseisen hineinsummten.

"Die Belt ist im Krieg; wir aber gebrauchen die gute Stunde, Frau Deisterin!" rief der Korporal fröhlich.

"Das fage ich auch," fprach die Frau Dleifterin.

"Für das, was sonst kommen kann, haben wir ja auch die vier Büchsen geladen an der Wand, Jochen," meinte der Müller. "Im vorigen Monat, als Du ruhig im Thurm lagst und der Franzos bei Einbeck sich verschanzte, ist das Gesindel oft genug an der Thür gewesen. Die Schererei reißt nicht ab."

Die beiden Mühlknappen gaben auch ihr Bort bagu; bas lette

Lichtlein an der Tanne brannte herunter.

"Beibi!" rief ber Korporal; und ber Müllerin fleine Blechlampe lieferte wieber bas einzige Licht fur bie Stube und Rumpanei. Run

schnurrten die Spinnräder wieder, die Männer schmauchten und tranken und sprachen von allerlei Abenteuern, die sie erlebt hatten, jedoch mit "Modestität", auf daß auch das Frauenzimmer sein Behagen dran haben konnte.

Um neun Uhr fing es an zu schneien, und um zehn Uhr fiel der Schnee sehr dicht. Fluß und Land wurden von einer weißen reinlichen Decke überzogen, und nur Gesträuch und Gartenzaun, sowie das Gebüsch am jenseitigen Ufer der Innerste hoben sich schwärzlich im Schneelicht ab. Bom Zieten im Busch kamen die Männer auf ein ander behend Geschöpf im Busch, und wie man das in Schlingen in der Hecke fängt und sich einen billigen Braten im Schlafe schenken lätt. Grinsend legte der Weister Allbrecht den Finger auf den Mund und rief:

"Haltet die Mäuler, wir haben sonst morgen benebst der Berwandtschaft die ganze Sarstedter Försterei hier, um uns in die Töpfe zu riechen. Sie wissen immer noch einen Hasen von einem Hammelviertel zu unterscheiden."

Dabei stand er auf, ging zum Fenster, öffnete es und schob den Kopf hinaus. Kein Lüstechen rührte sich; das weiße Gewimmel kam wie im leichten Spiel vom dunklen Firmament herab, aber ziemlich hell ist es die ganze Nacht durch geblieben, denn der Bollmond hat nicht nur im Kalender, sondern wirklich hinter dem Gewölk gestanden.

"Benn das so weiter geht, Lieschen, wie's angesangen hat, so werden Bater und Mutter morgen auf ihrem Wege hierher die Beine hübsch hoch heben muffen. Wir wollen aber eine Wacht stellen, daß sie sich nicht einfallen laffen, schon dem Eis zu trauen. Die Innerste —"

Er brachte das, was er noch sagen wollte, nicht heraus. Hell und klar — ja unendlich melodisch klang ein Ruf durch die Nacht über die Innerste her — ein singender harzischer Bergruf, und in demselben Moment blitzte und krachte ein Schuß aus dem Weidenbusch, und die Kugel streiste dem Meister Bodenhagen die Stirn, suhr durch die Weihnachtstanne und schlug in die Stubenwand. Zu gleicher Zeit erschütterten hestige Schläge die Thür der Mühle, und ein zweiter Schuß schien in das Thürschloß abgeseuert worden zu sein. Die nächslichen Angreiser waren im Hause, ehe sich ein Einziger in der Stube von dem plötzlichen Schrecken ausgerafft hatte. Durch ein greulig Fluchen jauchzte die helle Stimme wieder.

"Jefus Chriftus, die Innerfte!" jammerte die Mullerin, und die

beiden Mägde drückten sich mit Zetergeschrei in den Winkel. Bon Allen zuerst hatte diesmal der Müller seine Sinne beisammen. Schon hatte er eine der Flinten, von denen er vorhin sprach, vom Nagel gerissen.

"Die Marodebrüder! Db's mir geahnt hat?! Sans, Frit, Die

Buchfen herunter - Lieschen, unter die Bant - Rourage!"

"Kourage!" schrie auch der Korporal, "das Gesindel feg' ich mit der Linken vom Tisch. Kriecht unter, Weibervolk -- da sind sie, und es ist auch nur ein Weihnachtsbesuch!"

Er hatte ein Sandbeil aus der Ede aufgegriffen und trat gegen

die Stubenthur: "Bon soir, messieurs!"

Es waren drei Kerle, die in die Stube drangen; — Gesindel, wie es sich zwischen den Heeren umtried, und wie der Bauer jener Zeit es zu seinem Schrecken und Schauder nur allzu gut seit Jahren kannte! Der Nock des sinfzehnten Ludwig neben der zerfetzten Unisorn Konig Friedrichs des Zweiten! Um den den der Gerfetzten Unisorn König Friedrichs des Zweiten! Um den der Wann für Mann einen Fetzen hergegeben haben, und es ware wahrlich ein Kunsistück gewesen, aus seiner äußeren Erscheinung her bestimmt abzunehmen, welchem Herrn er zulet falsch geschworen hatte.

Was nun in der Mühle vorging, läßt sich schwer nach einander erzählen. Besinnen und Bedenken war nicht am Ort. Der Weister Müller, den sie einst den tollen Bodenhagen nannten, schoß zuerst, und er traf auch. Die Eindringlinge seuerten ihre Pistolen ab.

"Sacre nom de dieu! En avant les autres!"

Der Korporal Brand schlug für den Musketier Bodenhagen zu, wie er wordem auf ihn gehauen hatte; und ob den beiden guten Knappen Hans und Fritz würde dem Oberst Colignon das Wasser im Munde zusammengelaufen sein. Es wurde ein Raufen, Heulen, Sakermentiren und Nechzen im Dunkeln, denn der Tisch stürzte um mit der Lampe und der Weihnachtstanne, und die weißen Müllerhabiter hatten jeho ihr Gutes; es war ihretwegen keine Noth, daß Meister, Gesell und Gast auf einander schlugen. Der Schnee leuchtete ihnen aber auch von draußen.

Sie trieben die Rauber bis auf die, welthe zu Boden lagen, in ben Sansgang zurud und dann auch wieder aus dem Saufe hinaus. Sie konnten nur noch die Kolben gebrauchen, aber sie gebrauchten sie, trefflich; daß die Noth sie beten lehrte, konnte man gerade nicht be-

haupten. Die Mühle wehrte fich tapfer, und die Frauenstimme, die jo melodisch das Zeichen zum Angriff gegeben hatte und immer von Beit zu Beit von Reuem in den garm des Ueberfalls flang, murde immer geller, freischender, gorniger, giftiger! Die drei armen Beiber, die im Bintel am Dien in ein gitternd Bundel gusammengebudt fnieten, vergingen am meiften vor diefer Stimme in Schauber und Geltsamerweise hatte nächst ben Frauen der Korporal Rochen das feinste Dhr für fie; der junge Meister Albrecht Bodenhagen, fein Saus und Beib vertheidigend, achtete faum barauf.

Es ging icharf - icharf um das Beimwesen des Mullers an der Innerfte. Frit und Ferdinand, Soubife und Broglio maren mit ihren Armaden vertreten unter den dunflen Geftalten, Die im Schneegestöber aus dem Beidengebuich am Muß vorhuschten, über das Gis glitten und über den Gartenzaun fletterten, um die Mühle und ihre Bewohner in ihre Gewalt zu friegen; aber ber milde Bodenhagen und sein Saus hielten sich aut. Wenn es ein Glück mar, daß die alte Frau dieje Racht nicht erlebte, fo mar es doch Schade, daß der alte Meifter Chriftian fein Gohnchen diesmal nicht bei der Arbeit feben fonnte.

Sie verrammelten die eingestoßene Pforte, fie luden und ichoffen aus den Kenftern. Gie trafen bann und wann auch, und ber einarmige Korporal meinte:

"Wenn fie uns das Dach nicht über den Ropfen anfteden, halten wir uns bei Gott, bis Burgermeifter und Rath aus Sarftedt gum Rourage! Rourage! - Uh, wer ftopft die Suffurs fommen!

Meibertehle da?"

Die lette Frage hatte er zwischen den Bahnen gemurmelt. Dicht unter dem gertrummerten Genfter an dem er mit feinem Beile ftand, mar der ichrille Schrei erflungen, und wieder murden zwei oder drei Schuffe in die Stube hinein abgefeuert. Gin durchdringender Jammerlaut aus dem Ofenwinkel folgte fofort, und der eine der Rnappen ichoft gurud aus bem Genfter und traf. Die dunflen Bestalten im Garten huschten durch einander und fluchten deutsch und frangofisch. Das Beib rief icharf und spottisch brein; und noch einmal fturgten fich die Ungreifer auf die gertrummerte Sausthur, deren Berrammelung von dem Deifter Albrecht und feinem zweiten Gefellen in Berameiflung vertheidigt murbe.

"Sans Lages, willft Du mit? In bem Dampf bier vergeht 28. Raabe, Ergablungen, III. 21

Einem doch ber Athem; — ich hab's mir versprochen, und so lang" ich lebe, friegt die Innerste ihren Willen nicht!"

"Sous über, Serr Unteroffizier, wir fpringen ihnen auf ben Budel!" rief ber tapfere Mühlknappe, und fie ichwangen fich ein Jeder aus einem der beiden Fenfter und fielen den nächtlichen Räubern wirklich in ben Ruden, ber Gine mit feiner Sanbart, ber Undere mit Bie nicht gang felten in bergleichen Fällen übertraf der Erfolg die Erwartung. Der Schnee fiel ftarfer denn je; die Marobebrüder hatten mehr als einen guten Mann verloren, und eine Banit fiel über fie. Gie michen gurud und geriethen, wie bas dann gewöhnlich zu gefchehen pflegt, ins Laufen. Auch ber Deifter Bobenhagen und der Knappe Frit sprangen jett hervor aus ihrer Berichangung, und es murbe eine Berfolgung burch ben Garten gegen Die Innerfte gu. Roch ein furges Ringen fand auf dem Windeise des übergetretenen Muffes ftatt, und ba ertonte gum letten Male, aber auch am martdurchdringenoften, der ichlimme gefpenftische Schrei: es ging ein Rnattern durch das Gis - bas Baffer befam boch feinen Billen in Diesem Sahre Siebengehnhundertsechzig: unter dem Gife meg trieb eine Beiberleiche abwarts gegen die Stadt Sarftedt gu, ift jedoch erft im Marg bes nächsten Sahres, als der Thauwind blies, zu Tage gefommen.

In Sarstedt wie in Groß-Förste hatte man nun aber allgemach die Ueberzeugung gewonnen, daß das Flinten- und Büchsenseuer mitten in der Nacht irgend einen Grund habe und zwar einen bedenklichen. Im Dorse zog man die Sturmglocke, und von der Stadt her kamen

Burgermeifter und Burgerichaft mirtlich gum Gutfurs.

Man fam mit Laternen und Fackeln und allen möglichen Gewaffen und verwunderte sich über die Art, in welcher die Mühle des Meisters Bodenhagen die Weihnachten hatte seiern müssen. Drei Leichen und fünf mehr oder weniger schwere Verwundete ließen die Marodeurs vor der Mühle zurück, und einen todten Raubvogel hob man im Hausgange auf. Die männlichen Bewohner der Mühle bluteten sämmtlich, doch nur aus leichten Wunden, dis leider auf den tapferen Korporal Jochen Brand, den man am Rande der Innerste unter dem Gartenzaun bewußtlos in seinem Blute liegend sand. Ein Messerschaft ihn in die Seite getroffen über der rechten Hüfte, und er kan nur noch einmal zum Bewußtsein und zwar am folgenden Worgen, als in Dorf und Stadt die Gloden zur Weihnachtsfrühfirche

läuteten und das Singen durch die Christenwelt anhub: dies est laetitiae, oder zu Deutsch: der Tag, der ist so freudenreich, wie es seit vielen, vielen hundert Jahren gesungen wird in den Rirchen.

Da sprach der Korporal mit schwacher Stimme zu dem jungen Müller:

"Lebe wohl, adjes, Musketier Bodenhagen; Du hast Deine Sache gut gemacht, und ich habe meine Lust an Dir gehabt. Halte Dich sernerhin gut und halte Dein lieb Weib gut. Es war die Radebreckersche; — es war — unsere Doris, mit der ich mich auf dem Eise zerrte! Sie ist immer so gut gewesen wie ihr Bort; aber den Stoß hab' ich doch eigentlich nicht vor ihr verdient, denn ich war der einzige von allen Gästen der Buschmühle, der's gut mit ihr meinte — besser als nach ihren Meriten. Wer kann aber wider das wilde Wasser, und wo sollte die arme Kreatur hin aus dem Thurm Wildemann? Ich din zu Dir und Deiner Liese gekommen, aber sül war keine Zuslucht als die Lagerkameradschaft, der Krieg mit der Welt dis aufs Wesser und was dran hängt an dem Kriege! Albrecht, ich mache mir nichts draus, und ich glaube, sie macht sich auch nichts draus, daß es zu Ende ist."

Der Müller weinte, und als dann die Müllerin in die Rammer

fam, weinte fie gleichfalls und Beide mit vollem Rechte.

"Abjes, Frau Liese," sagte der Korporal noch schwächer als zuvor. "Bor der Innerste braucht Sie keine Furcht mehr zu haben, junge Frau; sie hat ihr schwarz Huhn. Aber mit meiner Gevatterschaft ist's auch nichts; — es war kurios, aber ich habe mich die letten Tage über gar nicht mehr drauf gefreut. Gott helf Euch durch die Zeit; — König Frihen geht's auch hart — vivat Friderikus! Durch kommt er doch, und Friede wird auch; — ich habe den meinigen heute schon versiegelt und din ganz im Reinen. Ein urnüher invalider Bagabund war ich doch, und der beste Kamerad wäre auf die Länge meiner überdrüssigig geworden."

Durch sein Schluchzen wollte ber Müller bem Sterbenden noch ein Wort dreinreden in fein lettes Wort; doch es ift immer ein be-

benflich Ding, bas Dreinreden in ein lettes Bort.

Wie gesagt, auch diese Mühle an der Innerste steht heute nicht mehr; aber es haben nach dem Weister Albrecht noch zwei Bodenhagen drauf gesessen. Erst seit dem Jahre 1803, als die Franzosen unter Wortier im Hannoverschen waren, ist sie allgemach nahrungslos geworden und endlich um das Jahr 1820 abgebrochen. Die Innerste ist regulirt worden wie die Ihme und die Leine; sie hat zwar auch jett noch ihre Nücken und Tücken und verlangt dann und wann wohl ein Lebendiges zum Fraß; aber daß sie danach schreie, glaubt heute kein Wensch mehr.

# Dom alten Proteus.

Cine Sochsommergeschichte.

### Erstes Kapitel.

Wie machen wir's nun, um unferm Lefer recht glaubwürdig

au erscheinen?

Da liegt die Studirstube des Philosophen, die Kinderstube des Dichters, das Schloß des Ronigs. Daran grenzt die Gaffe, der Martt oder der Garten. Dahinter behnt fich die Stadt oder der Stadtpart aus. Es folgen einzelne Saufer; in dem einen prügelt ein Mann feine Frau; doch ein Saus weiter ftirbt eine Frau, und der Mann hat fich in Bergweiflung über das Bett feines Beibes geworfen. Es folgt das Feld - ein Bald - eine Gijenbahnlinie - eine Landstraße, auf der ein einsamer Sund trabt, der feinen herrn verloren hat. Wieder Felder und Dorfer - das Meer -Die Infel - Die Begend, Die im Sonnenschein liegt, und jene, über welche der Regenfturm fahrt. Nächtliches Urwaldbicficht mit einer Mohrenschlacht bei Fadelbeleuchtung. Gin Sumpf im haushohen Schilf und eine trinfende Elephantenheerde - die Bufte - wieder Die See und fo weiter, fo weiter - rundum! Gifenbahnstation &. &. "Gin Billet nach Saufe!" Das Schlof des Ronigs, die Rinderftube des Boeten, die Studirstube des Weltweisen und brin - ein Mann, der da denft, feine Belt fei die Belt, der da meint, feine Erlebniffe, Befühle, Soffnungen, Blane, Borfate für -

Nein, es geht wirklich und wahrhaftig so nicht! Bersuchen wir es auf eine andere Beise. — —

Das ist Athen! Athen, wie es vielleicht in Sebastian Münsters Chronik aussehen könnte. Da fließt der Flissus, dort der Kephissus, dort erhebt sich die Akropolis, und König ist — Theseus, der Sohn des Aegeus und der Aethra. Und in vier Tagen ist Neumond, und dann wird Hochzeit geseiert zu Athen. Hippolyta, die Königin der Amazonen, ist die Braut.

Noch vier Nächte, dann wird man mit allen Kirchengloden läuten in Athen. Squenz, Schnock, Zettel, Flaut, Schnauz und Schluder haben schon längst ihre Festtagswämmser ausgebürstet und abgeklopst und gehen mit großen Dingen schwanger. Wie werden die Karthaunen von der Burg donnern, wie werden die Hoboben, Zinken, Hörner und Trompeten schwettern und klingen!

A long, a lively flourish! Trumpets, Sennet and Cornets! Und sie kommen in ritterlichen Barets, das Schwert an der Seite — sie kommen in steisen Halbrausen, im Reifroct der Königin Elisabeth; — sie kommen aber auch auf dem Wondenstrahl, auf dem Westwinde reitend — sie wachen auf in den Glockenblumen im Walde, sie gleiten um Mitternacht hernieder vom Baum an dem Faden, an dem die grüne Raupe am Mittag sich niederließ.

"Ohne die Mendelssohnsche Musik wäre das verrückte Zeug heute doch nicht mehr auszuhalten," sagt das Publikum, d. h. fünf Sechstel des Publikums, und sie haben sich noch eine schöne Redensart dafür und für sonst derzleichen Kunftgenüsse zurecht gemacht.

"Auf den Bopf beißen wir nicht mehr an!" fagen fie, und

nachher - frage dann mal Giner:

"Sollte es fo gehen; oder muffen wir es auf eine britte Art versuchen?"

Run, da und dort unter der Menge sitt doch Einer oder Eine (manchmal sogar ein alter Herr, eine alte Frau, eine alte Jungser!), die haben sich mit einem Wale, ohne selber zu wissen, wie's zuging, mit Lysander und Hermia, mit Demetrius und Helena im Walde vor dem Thor von Athen verloren.

"Es geht doch so!" — Die Gaslichter erbleichen, es weht ein fühler Mondscheinhauch her, der Thau blitzt auf dem Grase, und seltsame Funken schwirren durch die Luft. Der Mendelssohn ist auch Schuld daran, aber doch nicht allein; es ist noch eine Musik, mit

welcher Blech, Schafdärme und Geigenholz nichts zu schaffen haben hörst Du sie, liebe Meine, dort oben auf der dritten Galeric? — —

An den Stamm einer Buche gelehnt, steht ein Mann in seltsam edlem Faltengewande und blickt lächelnd verständnisvoll in den Feentanz von Windsorforst. Es ist einer der letten Stämme des Waldes, auf den er die Hand stückt; man sieht weit hinaus über die blaunebelige Mondscheinwiese, wenn man sich wendet. Und der Mann mehliton und Hindsom wendet sich und winkt schaftzurück und schreitet über die Wiese — des Philippos Sohn Aristophanes. Den Virdus sieht man nicht; aber die weiße Burg von Athen leuchtet aus der Ferne, und Zettel hat das Wort:

"Benn Sie dächten, ich kame hierher als ein Löwe, so dauerte mich nur meine Haut. Nein, ich bin nichts dergleichen; ich bin ein Mensch wie Andere auch; — und dann laßt ihn nur seinen Namen nennen und ihnen rund heraus sagen, daß er Schnock, der Schreiner, ist."

Birflich und mahrhaftig, es geht! - -

D, man muß nur bei gescheibten Leuten anfragen, um zu erfahren, wie etwas zu machen fei!

In einem großen Walbe hatte sich in Tagen, die der Leser sich nach Belieben nahe oder fern denken kann, ein Einsiedler niedergelassen und festgesetzt. Keiner von der Sorte, die in den Geschichten vorkommt, über welche Jean de Lasontaine sein Tirée de l'Arioste, sein Nouvelle tirée des cent nouvelles nouvelles, sein Tirée des contes de la reine de Navarre oder gar sein Tirée de Boccace schrieb, sondern ein braver, ein wirklicher, ein ordentlicher — kuz ein Einsiedler von jener geistigen Reinlichkeit und Reinheit, die unsere Frauen, Tanten und Kinder unbedingt von ihm erwarten, wenn er in ihren Romanen und Bildersibeln auftritt. Wie es mit seiner körperlichen Reinlichkeit beschaffen war, bleibe einer späteren Erörterung vorbehalten; ein braves deutsches Herz und Weid sieht seinen Einsiedlern da gottlob schon etwas nach und läßt einen wohlmeinenden Autor nicht mit seinem Eremiten stehen, nachdem es ihnen den Rücken gewendet hat. Dagegen aber stellt es auf der Stelle die Frage:

"Ja, aber lieber Gott, wie kommt denn der Mann dazu, ein Eremit zu werden und eine Einsiedelei zu stiften? Weshalb heirathete

er nicht und gründete einen Sausstand?"

Borauf der Autor feinem Rlausner, feinem Baldbruder, feinem Einödler gartlich auf die Schulter flopft, ihnen einen Schritt meiter porführt und antwortet:

"Liebe Seele, bas ift ja gerade die Befchichte!"

Und nun, wenn Jemand es beffer versteht, auf Deutsch ein Ding am rechten Bipfel anzufaffen, fo thue er's: ich fann's nicht beijer. - -

In einem großen Balbe alfo, nicht allzufern von einer großen Stadt, wohnte ein fonderbarer Menich, von dem fo giemlich die gange Stadt gehört hatte, wenngleich nur Benige ihn perfonlich fannten. Bie alle in germanischen Siftorien auftretende Ginfiedler trug diefer Baldbruder natürlich einen langen, ehrwürdigen, grauen Bart und eine ebenfalls lange, ehrwurdige, graue Rutte, Die er mit einem Strict. weniger ber Elegang als ber Bequemlichkeit wegen, um die Suften aufammengog und hielt.

"Der Menich muß vor allen Dingen den Magen marm halten, vorzüglich bei einer Roft wie die meinige," pflegte er zu fagen, und im Winter fleidete er fich aus ahnlichen Grunden marmer, d. h. er richtete fich nach seinem Betterglase und jog zwei, drei, ja vier Rutten über einander und fette eine Belgmute auf. Dann glich er bem Beihnachtsmann wie ein Gi dem anderen und fonnte in jeder Rinderftube als solcher auftreten. Dhne ihm schmeicheln zu wollen, mit feinem Gad auf ber Schulter und feinem langen, ehrwürdigen Stabe in der Sand genügte er für die Festtagsmundergefühle von Brog und Rlein; und wer ihm im Balde begegnete, fprach noch lange Beit nachher zu Saufe von ihm und meiftens aut. Rur die Benigften hielten ihn fur einen neuverfleideten Rinderfanger von Sameln ober fonftigen Geelentaufer oder Berfaufer.

Mit einer Belaffenheit, Die an Stupidität grenzte, nahm er jeden Jag, jedes Better und jeden Menschen bin. Gein Rame mar Ronftantius; ob er aber einmal anders geheißen hatte, werden wir später erfahren. Dag man jest Alles auf einmal miffen will, treibt uns feinen Boll breit Beges vorwarts, und wir haben uns fest vorgenommen, uns in diesem Falle gleichfalls Konftantius zu nennen und eine an die Gelaffenheit unferes Selden erinnernde Stupiditat zu entwickeln. Nachdem wir dieses festgestellt haben, ftellen wir ihn, unfern Bruder im Leiden diefer Belt, bei Geite, nachdem wir ibn

eingeführt haben, und sagen ein weniges mehr von der Stadt, deren Thürme von den letzten Bäumen seines Waldes aus zu erblicken waren.

Bas nun diese Stadt anbetrifft, so war sie voll von allerlei Bolf, vom König abwärts bis zum Bettelmann und von der Königin bis zu der Bettlerin. Schlösser, Kirchen, Museen, Spitäler, Gefängnisse, Schulen, Häuser, Höchste derzeitige Bildung und die tiesste allzeitige Unbildung waren in ihr vertreten; ebenso die höchste derzeitige Eleganz und Keinlichseit und die tiesste allzeitige Bersunkenheit im und Unabgelöstheit vom Erdenstoff. Leben und Tod wechselten in ihr, und wie überall und immer wollte Niemand in ihr beim Pechund Unglück des Nachbars an das alte mea agitur sabula, "ganz neine Geschichtel" glauben. Aber ein Zeglicher suchte im eigenen Elend nach althergebrachter Weise nach Trost und Beruhigung und zwar seltener bei sich selber als bei den Anderen; und wie gewöhnlich war dann der Trost auch danach.

Bar der Mensch gesund und vergnügt, so sagte er:

"Es ift doch die befte Belt."

Begegnete seinem Befannten und guten Freunde eine Unannehmlichfeit, so tröstete er sich mit den Worten:

"Es ist eben eine kuriose Welt; und wir haben sie nicht genacht." Gerieth er selber in Berdruß, so fand er ein tertium comparationis, das freilich sehr ins Aschgraue oder gar Schwarze spielte. Eine Lieblingsredensart von ihm war in diesen Fällen:

"Das fann doch nur mir paffiren!"

Daß er sich dabei ungemein überhob und viel zu viel Werth auf sich selber legte, merkte er durchaus nicht. Derer, die sich mit Humor kaput gehen sahen und ließen, waren Wenige und im Grunde die Einzigen, welche nicht in die allgemeine große Familie paßten.

"In welche allgemeine große Familie?"

Die der Piepenschnieder, schöne und gute Frau! Ber sucht nicht hineinzusommen, und wenn er hineinheirathen mußte?! — —

Es will Alles in dieser Welt nach seiner Natur behandelt werden; das Feuer im Dsen und das Wasser, wie es den Berg hinunterläuft. Wer sich hierauf versteht, der versteht sich auch darauf, mit Menschen umzugehen, und verdirbt sich nur selten durch Haft und Ungeduld sein Spiel. Hier fassen wir die praktischen Leute, die wirklichen Philosophen in der Stadt, die sich jedoch für den zweiten Titel recht höslich

bedankten und ihn furz von fich wiesen. Diejenigen Leute, welche ihre Betrachtungen über folche Dinge gu Bapier brachten, nannten fich bagegen felber Philosophen und hatten ihr Behagen an ber Bezeichnung; es war fehr häufig das einzige Behagen, das fie für ihre Bemühungen hinnahmen. Wenn es ihnen gelang, eine bestimmte Reihenfolge und Ordnung in ihren Observationen innezuhalten, fo nannte man das ein Snftem, und bann tam es vor Allem barauf an, ob das Buch einen Berleger und das Enftem Unhanger und Schüler fand. Unterdeffen mechfelte, wie gefagt, Geburt und Tod, und schickte oder lief der Mensch nach dem Tischler, um eine Biege oder einen Cara zu bestellen: Beides fehr unphilosophisch, b. h. in erfledlicher Aufregung, mit beschleunigtem Bulsschlag und feuchendem Athem. Es gab freilich Biepenschnieder, philosophische und unphilofophische, die nichts aus der Faffung brachte, mas felbst ihre nächften Familienmitglieder betraf. Leider maren fie die Allerfitlichften in Allem, was ihre eigene liebe Person anging, und fam hier einmal auch Roth an der Mann, fo fand die Rachbarfchaft allen Grund. au bemerfen:

"Mein Gott, wer schreit denn da so fürchterlich?"

"Biffen Sie's nicht? Es ist ja ber Onkel Lump, der mit dem Kopf durch die Decke will!" so pslegte die Nachbarschaft sich gewöhnlich verstohlen die Hat seinen und vergnügt vor sich hin zu nicken. Klug jedoch that sie, wenn sie die Augen offen behielt und auf ihre Thüren Acht gab, denn es gab Fälle, in denen der gute Onkel es ausgezeichnet verstand, seinen Schaden einem Anderen zuzuschieben oder gar ein damnum commune, einen allgemeinen Schaden, daraus zu machen.

"Er ift doch ein kommuner Kerl!" sagte dann die Stadt; aber nun durfte sich der Onkel die Hände reiben und vergnügt hinnicken, denn es sand sich immer ein Bruchtheil der Bevölkerung, der das Wort ins Deutsche übersetzte und ihn einen "gemeinnützigen Bürger" naunte.

Einen solchen Onkel haben wir gekannt, der noch um ein Bebeutendes fester an sich glaubte als seine Kollegen. Er hatte auch etwas gelernt, wußte gut zu reden und trefflich, unübertrefflich sich selber zu erklären und auf seine Bedeutung hinzuweisen. Nie hat ein zweiter Märtyrer unserer Bekanntschaft in der Melancholie des Berfanntseins gleich tonlos geschweigt. Seine Tonlosigfeit fonnen wir nicht wiedergeben; seine Worte aber über sich lauteten ungefähr:

"Ein wackerer Mann ift wie ein Granitblock im Felde - ein Findling, ein geologischer Findling, herabgerollt vom Urgipfel des Urgebirges des Menschthums. Und so findet man ihn auf dem Roggenader ober zwischen ben Buderruben und lakt ihn liegen, bis man ihn durch die Dynamitpatronen des Reides, des Saffes, des Undankes flein friegt und entfernt. Aber Gott fei Dant, man friegt ihn nicht immer flein! Wie es um ihn ber ftaubt, wie die Wirbel fich breben. mas für Staub auf ihn geweht, getrieben und gehäuft wird, er bleibt liegen, und er liegt ruhig und feft. Der Sturm wird ihn von dem Schmuke wieder befreien, und die Sonne wird wieder auf ihn icheinen. Benn ihn aber ber Schlamm ber Bewöhnlichfeit einmal gang begraben follte, fo bleibt er auch unter Diefem Schlamm immer berfelbige und wartet auf feine Beit. Sauffe und Baiffe wechseln auch in diefem Falle, das muß Unfereiner miffen; und die Augen, die fich an uns troften, die Bergen, die fich an und erheben follen, merben uns immer im richtigen Moment wieder zu Geficht und Gefühl befommen, verlaffen Gie fich barauf, liebfter Berr!"

Und er hatte Necht und sagte wahr bis unter den tiefsten Dreck himunter: man hat ihn wiedergesehen und sich an ihm erhoben. Er hatte Viele, Viele Liele erquickt; die Einen auf diese Art, die Anderen auf jene. Wirklich ergöht hat er aber vielleicht nur Uns; denn nur wir wuhten die breitbäuchige Volltönigkeit in Organ und Ausdruck, mit der er uns bei unserem ersten Zusammentressen nach seiner Rehabilitirung begönnerte, ganz zu würdigen und in den feinsten Abstimmungen zu genießen. —

Nun denkt man wohl, weil das Beides so wunderhübsch bei einander saß und lag, ich meine der Einsiedler und die Stadt, daß sofort vom ersten Gerücht der Niederlassung des Klausners in der Wildniß an ein reger Berkehr zwischen dem Einzelnen und der Vielheit und umgekehrt stattgefunden habe. Dem war aber nicht so; ganz abgesehen davon, daß der Vater Konstantius nicht des geselligen Verkehrs wegen den Wald bezogen hatte. Auch die Stadt kummerte sich lange Jahre hindurch nicht im Geringsten um ihn; zumal da in einem sehr besuchten öfsentlichen Garten eine Tufssteingrotte vorhanden war, in welcher ein automatischer Eremit sah, der ein ziemliches Theil der Bewegungen eines wirklichen ganz vortrefslich vermittelst des Röder-

wertes in feinem Inneren nachmachte und dem Bolte vollständig für feine Bedürfniffe in diefer Sinficht genügte. Diejenigen Bievenschnieder, welche das Theater besuchten, hatten überdies noch die Eremiten des Schaufpiels und der Oper gur Dedung ihrer Baldeinsamfeitsgelufte, und fo mar es nichts als ein Bufall, daß ein bedrudtes Menfchenfind, mitten im Gaffen- und Marktgetummel den Gedanten faffend, fich zu hangen, fich in die Bildnif verfügte und den Bater Ronftantius fand. Diefer, welcher gerade einen neuen Strid jum Gurtel für feine Rutte nöthig hatte, nahm dem Lebensmuden den feinigen ab und schickte den Rarren fo getröftet beim, daß er aus dem Balde auf der Stelle hinging, fich jum zweiten Male verebelichte und gebn Sahre hinter einander jedes Sahr ein Knablein oder ein Magdelein und einmal fogar ein Zwillingspaar taufen ließ; letteres auf die Ramen Konftantius und Konftange. Gein Familienname mar auch Biepenschnieder, was einige unserer Lefer mahricheinlich bereits vermuthet haben; - mir aber munichen im Berlaufe diefer Ergählung noch Biele in den Stand zu fegen, zu fagen:

"Das haben wir uns doch gleich gedacht!"

Wer den Einsiedler zuerst auffand, wissen wir nunmehr; jest handelt es sich darum, wer ihn zuerst entdecke und hoffen wir, daß nicht Wenige ob des feinen Unterschiedes sich und uns fragend aniehen werden:

"Jest foll's mich doch wundern, was da nun wieder herauskommen wird?"

Gine gang einfache hiftorische Thatfache natürlich.

Der Erste, der den Erdenmüden entdeckte, war Jemand, der weiter keinen irdischen und himmlischen Trost und Tröster brauchte, als welchen er stets selber bei sich trug in seiner Flasche, in die der Geist freilich weniger durch das Siegel des Ninges Salomonis als durch einen ganz gewöhnlichen Kork verstöpfelt und gedannt war. Oppermann war's, ein durchaus nicht gut angeschriebener rothnasiger Forstausseher und Waldläuser, der denn auch sofort einen mündlichen Bericht über seine Entdeckung an die vorgesetzte Behörde abstattete.

"Richtet er viel Schaben an, Oppermann?" fragte Die vorgefeste Behörde.

"Bis dato noch nicht, Herr reitender Förster. So viel Bernunft hat er doch in sich behalten, daß er sich nicht in die jungen Schonungen hineingesett hat. Re, er hat seine Hüte auf einem Plat in einem Thalwinkel aufgeschlagen, allwo ich kaum einen Fuchs- ober . Dachsbau vermuthen durste, und allwo auch ich zum allerersten Wal in meinem Leben den Fuß hingesetht habe, herr reitender Förster."

Sierauf hatte der Serr reitende Forfter topficuttelnd fich fester im Sattel auf seinem Dreibein' vor dem Schreibtische gesetzt und einen

schriftlichen Bericht bei feiner vorgesetten Behörde eingereicht.

"Es hat sich befunden, daß ein unbekannter Mensch sich, wie protokollarisch sestgestellt worden ist 2c. 2c." Kurz, wir wollen das Ding nicht durch den ganzen Instanzengang versolgen — es sammelte sich ein ziemlicher Aktenstoß über den wunderlichen Fall an. Dieser Aktenstoß verstaubte; ein höheres Reskript, den Squatter auszutreiben, blieb in einem Burcau hängen — blieb da liegen und wurde unter einem anderen Aktenstoß begraben. Oppermann aber sagte:

"Mich soll der Teufel holen, wenn ich da noch mal was anrühre! Der Kerl ist ein Segen in der Einöde. Den Kerl hat mir der liebe Herrgott eigens zum Trost in meiner Berlasseheit in mein Revier geschickt. Endlich doch mal eine anständige, räsonnable Kumpanei in der Büste! Alle Hagel, da werd' ich's doch schon einzurichten wissen, daß den guten Kameraden selbst eine königliche Jagd in seinem Pläsirvergnügen nicht verstören soll. Na, da kennen sie Oppermann nicht, und wenn sie ihm schon millionenmal mit dem Behschied von wegen seines krankhaften Justandes, als was sie seine Bersossenbeit nennen, gedrocht haben. Mit dem Kerl schlase ich hundert Jahre in einem Bett, ohne ihr rauß zu schmeißen. Oppermann ist mein Name, herr Obersörster, und übrigens — "

Wir folgen auch ihm nicht weiter! Oppermann war jedenfalls der Erste, der dann und wann in der Stadt von seiner Bekanntschaft im Balde redete und den Bater Konstantius unbekannterweise, wie er

fich ausdrückte, als Zeugen, als Gemährsmann aufrief.

### Zweites Kapitel.

Da wir, Gott sei Preis und Dank, nicht zu "denen Gelehrten, welche es nicht können von sich geben", gehören, so wollen wir nun dem hüpf-, Brüt- und Lebenspunkt im Ei dieser Historie näher gehen. Dieses machen wir so, liebe Gevattern, daß wir uns aus allem Bolk

ein Pärlein — ein Männlein und ein Fräulein selbstverständlich — auslesen, der Jungfrau den rechten Arm, dem Jüngling den linken bieten und sie über die Planke an Bord unserer, d. h. ihrer Arche führen. Bon einer Sintsluth, die den Rest verschlingt, kann und wird übrigens nicht die Nede sein. Die ganze Menschheit ist za mit allem Eiser bei Tag und Racht beim Kiellegen oder Bewimpeln ihrer Rettungsschiffe; und wir lassen Federmann sein Fahrzeug nach seinem Geschmack und Verständniß zimmern und ausstatten. Was unsern eigenen Kahn anbetrisst, so sind wir eben im Begriff, denselben von Neuem so gut als möglich seetüchtig zu machen. Nach mehr als einer tollen Fahrt rund um die Welt hat er's sehr nöthig, einmal von Grund aus verpicht zu werden, und das dazu nöthige Pech ist auch vorhanden. — Ueber die wilden Wasser des Lebens in verhältnißmäßiger Sicherheit zu fahren, wird dem Menschen nicht so leicht gemacht, als er es sich in seinen jungen Tagen vorstellt.

Und fo erfuhren bas Silarion und Ernefta und zwar leiber nicht

bloß zu ihrer Bermunderung.

Hilarion und Ernesta hießen nämlich die beiden guten Kinder, die in einer holden Mondscheinnacht, wie sich das von selbst versteht, über den Namen ihrer Rettungsbarke sich flar geworden waren. Er aus der auch weit verbreiteten Familie Abwarter, sie eine Piepenschnieder, überboten einander in jener sußen Nacht an lieblichen Borjchlägen.

Er schlug vor: "Der himmel auf Erden."

Gie (naiv): "Die gute Soffnung."

Er: "Die ewige Treue." Sie: "Das holde Gludt"

Er hielt das Rurzeste für das Paffendste und schlug vor: "Die Liebe."

Sie gab nach und flüsterte: "Ja!" fügte jedoch nach einer langen athemlosen Paufe hinzu: "Bis übers Grab!"

Und dabei blieb es, was den Namen anbetrifft. In einem neuen langen, langen Kusse durch den Zaun und vermittelst vier im Mond-licht slimmernden Wonnethränen wurde die Tause vollzogen; die Arche hieß: "Liebe bis übers Grab."

In der That eine recht wohlflingende Devise für den heimtückischen Beltocean; vorausgesetzt, daß es nicht einmal in einem Seeberichte bien: "Schiff Liebe bis übers Grab", Kapitän Hymen, in Ladung mit Pottasche vom Ansang der Welt nach Havre de Grace; leck, mastenlos angesprochen bei Kap Finisterrae; gefunken 2c. 2c. 2c. 2c. 2."

Denken wir nicht daran! Walen wir es uns beileibe nicht aus! Weshalb auch wollten wir uns das so sehr Unwahrscheinliche vor die

Phantafie ruden?

Auf die Mondscheinnacht folgte im natürlichen Laufe der Zeit ein Worgen, auf diesen ein zweiter und so fort. Und dann gab es eines Tages einen Auflauf auf der Werft ob des neuen Bauunternehmens, und die Leute liesen zusammen: die Einen, um ihren Beifall, die Anderen, um ihre Mißbilligung auszusprechen. Alle aber sagten:

"Nein, jo was!"

Die Eltern Ernestas jedoch sagten noch Einiges mehr, und bei ber nachsten verstohlenen Busammentunft ber beiden jungen Liebenden

flufterte die junge Dame:

"D Gott, Hilarion, ich habe so viel Berdruß um unsere Liebe, daß ich es gar nicht ausdrücken kann. Seit sie dahinter gekommen sind, din ich wie verrathen und verkauft. Du machst Dir keinen Begriff davon, wie sein sie sind, um mich elend zu machen. D, bitte, bitte, thue es nicht wieder, sieh' nicht wieder mit dem Opernglase nach unserer Loge wie neulich in Romeo und Julie! Gegen das, was ich nachher im Wagen beim Nachhausesahren von Mama anzuhören hatte, und meine Gefühle dabei, war das ganze Trauerspiel nichts, nichts, gar nichts! Und was Papa bemerkte, das war aus dem Leben gegriffen, und der alte Kapulet hätte sich dreist ihn zum Muster nehmen können seiner unglücklichen Tochter gegenüber. DHilarion, ich din unglücklich, und was daraus werden soll, weiß ich nicht, und wenn Du mich todtküßtest! Bitte, laß es jeht einmal und gieb mir einen vernünstigen Rath."

Das mar viel verlangt; aber der junge Schiffsbauer machte

wenigstens den Berfuch:

"Sast Du nicht mich, mein Herz, und habe ich nicht Dich, Du Guße, Guße? Bas will die ganze übrige Welt uns anhaben?"

Ernesta trug ihren Namen nicht umsonst; — sie konnte sich leider nicht sanft aus den Armen des Geliebten losmachen; aber sie sagte, indem sie ihm durch das zierliche, wenn auch solide eiserne Gartengitter die Hand leicht und doch fest auf das Herz, d. h. auf die in der Brusttasche über demselben ruhende Cigarrentasche legte:

"Leider Gottes, fehr viel! Gie kennt Deine Umftanbe nur zu genau und sagt mir über Deinen Charafter Sachen, die ich gottlob für unwahr halte, an benen ich aber fterben wurde, wenn sie wahr maren."

"Nun, das muß ich fagen!" rief der Geliebte. "Kind, ich verfichere —"

"D, thue das nicht! Sieh', ich weiß ja, daß fie lügen, und ich weiß auch, aus welchen Gründen, und wenn fie auch stets behaupten,

daß es nur geschehe, weil sie es wohl mit mir meinen -"

"Der Teufel soll sie holen! Alle mit einander! Ernesta, liebe, liebe Ernesta, meinen Charakter, mein Herz fennst ja nur Du allein! Herrgott, ich bin ein guter Mensch, aber in diesem Augenblick und nach dem, was Du mir da eben mittheilst, möchte ich doch am liebsten dem Universum den Schädel einschlagen!"

"Mir dann mit? Mir auch!" flüsterte die Geliebte. "O, bitte, bitte, thue es nicht. Ich weiß ja, daß sie die Unwahrheit sagen, und

daß der Onfel -"

"Buh, der Onkel!" ächzte der Geliebte unter dem so plöglich auf ihn gehäuften Gebirge der Verleumdung hervor und schoß, mühsam nach Luft ringend, ohne irgendwie abzuschließen, "der Onkel, der Onkel! Buh, der Onkel Vü—terich! — U—h!" — —

Dem jungen Manne gingen tausend unheimliche Bilder durch den Kopf, und alle betrasen das Faktum, daß die Hintersenster des alten Barons auf seine — Hilarions — Vorderfenster blickten, und daß der würdige alte Herr wahrscheinlich nicht selten aus seinem

Rammerfenfter fah.

"Ja, ja," schluchzteisernesta, "er hat den Eltern kurzweg erklärt, daß er, wenn ich nicht, wie sie ihm versprochen hätten, seinem guten Freunde Wagerstedt meine Hand geben würde, seinem Testament ein Ko— Ko— Ko— wie nennt ihr Juristen das doch? In den Lustspielen kommt es östers vor, und man lacht darüber; aber im Leben soll es etwas Entsetliches sein!"

"Ein Kodizill will er seinem Testament anhängen, wenn Du seinen guten Freund Magerstedt nicht heirathest?" stammelte Hilarion. "Uh, die beiden alten verhuzzelten, nichtsnutzigen Uhus! Mädchen, daß der Weg zu Dir nur über meine Leiche geht, weißt Du; aber dem Herrn

von Wagerstedt breche ich selbst als Leiche noch den Hals. Den werde ich zum Stolpern bringen! Und — Ernesta, Ernesta, was des Onkels Testament anbetrifft, so habe ich da meine ganz eigenen Ansichten. Wenn man mir nur Glauben schenken würde, wenn ich nur die Beweise beibringen könnte, daß dem ein Kodizill weder auf- noch nieder-hilft, so würde ich heute Abend noch — jetzt auf der Stelle mit Deinem Papa und Deiner Mama reden, um den bodenlosen alten Heuchler zu entlarven. Aber sie glauben, sie glauben mir ja nicht!"

"Und außerdem ist Dir unser Haus von jeht an auf ewige Zeiten verboten!" schluchzte Ernesta. "Sie steden mich in ein Kloster, sie machen mich zur barmherzigen Schwester, sie schicken mich zurück nach Lausanne zur Madame Septchaines und lassen mich noch mal drei Jahre lang dort erziehen. Sie haben es mir sest und heilig versprochen, daß sie noch viel gräßlichere Pläne mit mir im Sinne haben, wenn ich Dich noch ein einziges Mal sehen würde. D Gott, o Gott, was soll ich thun? Sage es mir doch nur, was ich thun und was ich lassen soll!"

In diesem Moment rief man vom Saufe ber:

"Ernefta! Ernefta, mo ftedft Du?"

Und auf der einen Seite fuhr die junge Dame, auf der anderen ber junge Mann von dem Gitterwerf gurud.

"Sier, Mama!" flotete die Geliebte, echt weiblich merkwürdig

geschickt gleich ben unbefangenften Ton findend.

"Ich erdrossele den Onkel Büterich!" ächzte hilarion, den leichten Strohhut vom Kopfe stoßend, als er sich verzweiflungsvoll und rathlos in den jugendlich lockigen Haarwuchs griff. Ganz mechanisch brannte er wohl eine Cigarre aus dem Besteck, auf dem vorhin die Hann der Geliebten ruste, an, aber sie ging ihm wieder aus. Sie schien so wenig Luft zu haben wie er selber, und noch nie war ihm ein lauer Sommerabend so schwill vorgekommen, und ein Glück war's nur, daß ihm des alten Barons guter alter Freund Magerstedt nicht auf seinem Wege begegnete. Gine Scene auf öffentlicher Promenade hat ihre Unannehmlichseiten für alle Betheiligten außer den Zuschauern, und auch die werden nicht selten nachher als Zeugen vom Gericht vorgeladen.

### Drittes Kapitel.

"Bo ftedft Du, Ernefta?"

Tief, tief im Jammer der Welt und zwar mit ihrem Berlobten, wie sie meinte; und wir wenden uns jest zu dem Onkel Püterich und erfahren, worin der eigentlich stedte.

Ohne Zweifel in seiner Haut; aber wenn man die dreist eine alte nennen durfte, so war man leider nicht in demselbigen Maaße

berechtigt, fie als eine gute zu bezeichnen.

Ihn eine alte gute Haut zu nennen, wäre das Non plus ultra phantaftisch übertreibenden Wohlwollens gewesen. Es siel dieses der Menschheit aber auch gar nicht ein; eben so wenig, wie sie ihm aufs Wort glaubte, daß er nur deshalb so eilig seine Nichte mit seinem Feunde verheirathen wolle, weil er das brennendste Bedürsniß fühle, zwei Menschen so schnell als möglich so glücklich als möglich zu machen.

Und doch war dem so! Und der erste der beiden war er selber (daß er dann noch einmal kam und also im Grunde auch der zweite war, rechnen wir nicht); der andere war freilich sein Freund, der Hert von Magerstedt! Den Lehteren hätte übrigens vielleicht auch die Welt, und wenn nur am Hochzeitstage, einen glücklichen alten Sünder arnannt.

Ziemlich in der Mitte der Stadt lag ein von den Zeiten angesichmauchtes und benagtes, ein in seiner Würde verwitterndes Patrizierhaus, in welchem Zahrhunderte durch die Püteriche als angesehene Besiter geschaltet und gewaltet hatten, und in welchem der Onkel Püterich auch heute noch wohnte als der letter Träger des Familiennamens, wenn auch nicht mehr als freier Eigenthümer der anstaumenswerthen Gebäudezusammenhäufung, genannt der Püterichshof. Der Onkel wohnte zur Wiethe drin und sein Freund, der Herr von Magerstedt, auch. Jehige Besitzerin des "Kompleres" war die große, weit über die Weere berühmte Firma Albenberger und Kompagnie, die nur ein solches oder ähnliches Haus für ihr umfangreiches Speditionsgeschäft gebrauchen sonnte, jedoch ihre überzähligen Käumlichseiten gern an allerlei zahlungsfähiges Bolk vermiethete und den Onkel, den Freund und sonderbarerweise auch unseren Freund Harion dazu rechnete. Der Lettere freilich wohnte im Hintergebände — wie

schon bemerkt, mit der Aussicht über den Hof auf die Hinterfenster des Barons, wobei aber als Glücksfall für ihn zu notiren ist, daß die große Firma Aldenberger & Co. nichts von dem Genuß ahnte, den ihm diese Aussicht gewährte. Daß sie ihn andernfalls nicht gesteigert hätte, ist nicht anzunehmen.

Das haus ober die Villa der Eltern der jungen heimtüclich Berlobten lag im Grünen an der äußersten Grenze des elegantesten Theiles der Stadt. Das Gitter, das darum herum ging, kennen wir bereits; aber auch die Nachtigallen sangen um die Villa her; von sernen Wiesen kam sogar dann und wann ein Heugeruch: der junge nichtswürdige Berlobte nahm von dem Gartengitter stets einen Hauf der Johlle mit nach Hause, und das Alles — thut selten viel zur Sache und in vorliegendem Falle gar nichts; wir verfügen uns eben in die Wohnung des Onkels Püterich im weisand Püterichshose. Heu wird da zwar auch gemacht, aber wahrlich nicht bloß, um es zu riechen!

Es war am Nachmittag, und die Sonne lag auf den Fenstern, doch der alte Baron hatte die Gardinen niedergelassen. Aus den Gassen bas weite, die Judber Mannshöhe mit altersschwarzem Eichenholz getäselte Zimmer, welchem denn eine alte schwarzblaue Ledertapete auch weiter feine Heiterbeit verlieh, was dagegen nach Kräften eine wunderliche Bildergalerie farbiger Aupferstiche des 18. Jahrhunderts (gerade nicht von der decentesten Art) that. Der onstige Hausrath stammte wohl aus dem 19. Sätulo, jedoch sehr aus dem Anfang desselben. Er hatte etwas "Griechisches" an sich, so wie das französische Diesektorium und noch mehr das französische Kauserthum sich eben dieses "Klassische" dachte.

Etwas Griechisches hatten die beiden würdigen Herren, die da mit einem Schachbrett zwischen sich und ihre Schnupftabaksdosen neben sich an dem Tischchen mit den drei geschweisten Bocksbeinen und Löwentagen saßen, nicht an sich; aber Massilter in ihrer Art waren sie. Sokrates, Plato, Aristoteles und Perikles hätten ihnen darin kann einen Bauer, geschweige denn einen Thurm vorgeben dürsen.

Wenn der Ontel Puterich einen grünen Pappichirm über den Augen trug, so geschah das nur, weil er als antiter abgefeintester Weltweiser zu scharf sah; und wenn der Herr von Magerstedt, sein Freund, in einem trot der Hundstage sehr dick gefütterten Schlafrock

die Treppe zu seinem Freunde emporgestiegen war, so hatte das seinen Grund einsach darin, daß er so viel als möglich von den Trümmern einer alkibiadeischen Welt von liebenswürdigster Persönlichkeit für eine junge Frau zu konserviren münschte. Zu präsumiren ist, daß Alkibiades in seinem — des Herrn von Wagerstedts — Alter und mit den Rheumatismen desselben behaftet auch wohl einen flanellgefütterten Schlafrock getragen haben würde.

"Schach!"

"Hn, die Geschichte steht übel für mich," sagte der Baron verdrießlich. "Aber ein kluger Mann findet immer noch Rath. Da! — jett wahre Dich, mon cher."

"Noch einmal Schach, mein Befter!"

"Hm!"

"Ich glaube, mein Befter, ich darf Matt hinzufügen; aber ich laffe Dir mit Vergnügen Zeit, auf einen Ausweg zu sinnen." Er nahm eine Prife, kicherte stillvergnügt und fügte hinzu: "Ich meine, Du kennst mich in der Beziehung."

Der Baron nahm ebenfalls eine Brife, immerfort die Elfenbein-

figuren im Auge behaltend.

"Sm, hm, hm; — ja, ich kenne Dich, mon bon. Alfo keine Rettung? Na, übrigens haft Du den jetigen Sieg nur meiner Zerftreutheit zu danken. Hätteft Du mich vorhin den fatalen Zug mit dem Läufer, wie ich Dich bat, zurücknehmen laffen, so —"

"Shätte ich eine größere Dummheit begangen als Du. Alter Freund, ich glaube, wir sind Beide in der Lebenskunst so weit sortgeschritten, daß wir Niemanden eine Sottise revociren oder redressiren laffen, wenn sie uns von Nuhen ist. Was ich nicht glaube, ist, daß Du Dich des Falles erinnerst, in welchem Du Deinerseits mich einen leichtsinnigen Zug zurückthun ließest. He, Püterich?"

Sie kicherten nun Beide und wechselten die Dosen mit einander, d. h. sie boten den Inhalt derfelben einander an. Obwohl sie Gastfreunde waren, wußte Glaufos in diesem Falle sich wohl davor zu hüten,

— — — — "daß er ohne Besimming Gegen den held Diomedes die Russungen, goldne mit ehrnen, Wechselte, hundert Farren sie werth, neun Farren die anderen."

Der Freund Magerstedt führte nämlich eine goldene Dose, und ber Freund Büterich eine filberne, und so dumm wie hundertundueun

Ochsen ist doch nicht immer ein Freund. Wie zwischen Gastfreunden, so ist zwischen Schnupsern ein berartiger Tausch ungemein selten. In der Flas kommt der Fall nur ein einziges Mal vor und in diesem vorliegenden Opus und Epos gar nicht.

Mit voller Besinnung, die freilich von einem anderen Standpuntt aus genommen an das Gegentheil grenzte, fragte jest der herr von

Magerftedt:

"Run, wie ift es?"

"Du meinft eine neue Bartie?"

"Nein!" sagte der Freund, alle die das bunte diplomatische und friegerische Spiel der Menschen bedeutenden Püppchen zusammenschiedend und sie, drei Hände voll, in ihrem Kästchen aufhäusend. "Nein und ju, mon vieux! Eine — die neue Partie; — aber nicht auf diesem Brett. Du verstehst mich?"

Der alte Baron verftand ihn auf der Stelle und ermiderte eifrig,

haftig ftotternd:

"Ja so! D, da sei nur ganz ruhig. Du triegst sie, und sie nimmt Dich. Ich habe Dir mein Wort gegeben, und Kavalierparole ist mir immer noch heilig, der erbärmlichen Krämerwelt, in der wir zu leben haben, zum Troß. Hast Du nicht mein Wort, Magerstedt?"

"Ja wohl, Dein Wort besitse ich, Püterich, aber schon seit längerer Zeit; und jeht ist wiederum ein Jahr hingegangen, ohne daß Du es eingelöst hast. Bedenke, Püterich, daß Du auch von mir Allerlei in Besits hast — wir wollen mal sagen leihweise. Und bedenke, daß auch das liebe Mädchen, meine gute kleine Ernesta, immer älter wird. Man wird nicht jünger, Püterich! — Püterich, man wird

nicht jünger!"

Auf das Wort von dem Aelterwerden des lieben Mädchens hatte der Baron den grünen Augenschirm mit einem Ruck in die Söhe gesichoben, der Alles sagte. Eine geraume Zeit starrte er wortlos den Freund im wattirten Schlafrock an, aber keine Miene, kein Zug in der dürren gelben Bisage ihm gegenüber deutete darauf hin, daß der klassische Schleke Schlere einen antiken Scherz mache. Und der Herr von Magerstedt machte auch durchaus keinen Scherz. Es war ihm bitterer Ernst, und dem Onkel Püterich blieb nichts übrig, als noch mehr zu erstaunen und dann zu stottern:

"Das Rind — mei-ne Nichte ift — achtzehn — höchstens

neunzehn Jahre!"

"Und wird zwanzig! Bleibt keine achtzehn oder neunzehn!" erwiderte mit wahrhaft ungeheuerlicher, dumpf-nachdrücklicher Ueberzeugtheit der andere der lichtscheuen Euleriche. "Püterich, man wird nicht jünger! — Man wird nicht Jünger, lieber Püterich!" Noch nachdrücklich-dumpfer sehte er dann hinzu: "Auch verleiht man seine Kapitalien und seinen Kredit nicht bloß, um einem alten Freunde einen Gefallen zu thun. Seinen eigenen Kredit wünsch man wenigstens gleichfalls dadurch zu erhöhen, und wenn es auch nur vor dem eigenen guten Herzen wäre."

Was der Baron von dem Herzen seines Freundes hielt, wollen wir dahingestellt sein lassen. Seit der Letztere mit seinen Anspielungen auf Kredit und Kapital herausgerückt war, hatte der Baron ein unruhig hin- und herrücken auf seinem Site begonnen; jest setzte er sich wieder sester, flopste mit der Dose auf den Tisch und rief:

"Du haft fie innerhalb eines Bierteljahres — parole d'honnem! Bor acht Tagen schon habe ich meinen Trumpf ausgespielt und an der betreffenden Stelle die Radel am fistlichsten Punkt eingebohrt. Ich habe den guten Eltern unseres lieben Kindes ihren Standpunkt in Bezug auf meine Erbschaft klar gemacht —"

"Se, he, he, Du Taufendfafa!"

"Lache nicht, Magerstedt. Du haft mir nicht umfonst Deinen Kredit geliehen. Papa und Mama haben mit selbst mich überraschender Eile Vernunft angenonnnen; unserem — unserem jungen Nachbar jenseits des Hofes ist das Haus verboten worden. Morgen ist Sonntag, das Wetterglas steigt immer noch; ohne eine Erkältung sürchten zu dürsen, gehen wir im Frack hin und machen unsere Aufwartung. Du sollst Dir das Jawort der Kleinen holen — das der beiden Alten hait Du; und meinetwegen — magst Du — am Montag — Hochzeit — halten!"

"Montag wird nicht wochenalt," ficherte der Herr von Magerftedt, sich die Hände reibend. "Wir werden sehen, wir werden sehen! Aber ein Teuselskerlchen bist Du und bleibst Du, Püterich. Wir sind Beide Teuselskerlchen. Aber siehst Du, daß ich mit dem Kredit Recht hatte! Wenn ich als Dein Freund, Dein einziger, wirklicher, wahrer Freund nicht wüßte, was Du werth bist, so möchte ich schon aus alter Anhänglichkeit die Gesichter nicht sehen, die Dir die Stadt schneiden würde. Da hast Du abermals meine Hand darauf, ich werde Dich noch höher in der Achtung der Welt steigen lassen. Ich werde

noch um ein Bedeutendes von Dir besser reden. Dein Kredit — Dein Kredit! Deine Erbschaft — Deine Erbschaft! Es ist zu himmlisch, zu originell!"

Der Baron hatte wieder wie vorhin keine Ruhe auf seinem Sitze, aber nicht aus innerlichstem Behagen. Er versuchte es zwar, auch in das kreischende Lachen des Freundes einzustimmen, aber es kam blechern, merkwürdig blechern heraus, und er gab's auf und sagte:

"Der größeren Sicherheit und Borsicht halber werde ich jedoch, wenn Du nichts dagegen haft, noch einen Besuch in der Billa machen."

"Dagegen haft? Richt das Geringste habe ich einzuwenden. Ganz im Gegentheil werde ich Dir mit Bergnügen in den Ueberrock helsen und Dir eine Droschke beforgen. Eile, mein Söhnchen! Ich habe ihr das Stübchen nach dem Hofe, wie Du weißt, eingerichtet, daß eine Prinzessin dennischen beihaglich fühlen müßte. Das Nestechen ift zwar ein wenig dunkel, und die Aussicht geht gerade nicht ins Grüne, allein was braucht sie auch ins Grüne zu gucken. Auf mich soll sie sehen, und sie wird es um so zärklicher thun, je weniger die Aussenwelt sie von ihrer Ausgade, mich glücklich zu machen, abzieht."

"Aber die Fenster Deines hinterstübchens forrespondiren mit denen des Affessors!" warf der Baron ein. "Auch der junge Mann

gehört gur Außenwelt und in Deiner Stelle -"

"Da ich ihn leider nicht in die Unterwelt befördern kann, so habe ich längst mit Abenberger und Kompagnie gesprochen. Er zieht aus, ehe mein sußes junges Weibchen einzieht. Hielest Du mich wirklich für so dumm, Püterich?"

"Jest bleibt nichts weiter übrig: ich muß mich zeigen!" sagte das Gespenst des Sauses. "Es ist zwar ganz gegen meine Ratur, aber es geht nicht anders. Du ersparft mir auch das nicht,

Philibert, und ich werde mich - andeuten!"

Ein Nagel löste sich plötlich ohne alle äußere Einwirkung aus der Wand los, und ein Bild — das Brustbild einer vor fündundzwanzig bis dreißig Jahren in mehr als einer Beziehung berühmten Künstlerin der königlichen Bühne siel herab. Das Glas zersplitterte, der Nahmen zerbrach und verstreute Wurmmehl über den Boden. Die beiden trefslichen alten Knaben suhren im jähesten Schrecken in die Höhe.

"Zum Henter, wie kam denn das?" fragte der Baron Philibert Büterich, unter seinem grünen Augenschirm hervor die Trümmer überblinzelnd.

"Ganz natürlich; in einem solchen alten Kasten von Gebäude hält zulest- nichts mehr!" mederte der Freund, seinem Nervensustem durch die Rase, d. h. durch eine von uns nicht gezählte Reihenfolge von Prisen zu Sülse kommend.

#### Viertes Kapitel.

So, was man so nennt — so ganz natürlich war das Ding denn doch nicht zugegangen; wir, der Autor, geheht mit allen Hunden der Kultur des neunzehnten Jahrhunderts, wissen das und geben den Nerven der beiden alten Herren Recht und nicht dem Fassungsvermögen ihrer logischen Denksähigkeit; wobei wir uns die Anmerkung gestatten, daß die ersteren immer eine Realität sind, während das lettere dann und wann eine schöne Redensart ist und auch bleibt.

Es war Rosa von Krippens Geist oder Schatten, der seit einem Menschenalter hinter der Tapete im Wohngemache des Barons Püterich im Püterichshose klebte, und dem der Nagel, welcher das Bild der schönen Sünderin Innocentia an der Band beseistigte, gerade durch das Schattenherz ging. Wie ein aufgespiester Gespensterschmetterling haftete Rosa von Krippens Schemen zwischen der Mauer und dem aufgekleisterten Tapetenleder und hatte Alles anzuhören und anzusehen, was in dem Gemache des Barons gesprochen und gethan wurde.

Und Rosa war um den Baron am gebrochenen Herzen gestorben und klebte zur Strase und Sühne dasur hinter der Tapete; und der Nagel, der sie anhestete und zugleich das Bild der schönen bösen Inocentia hielt, hatte auch seine mehr als symbolische Bedeutung. Noch nie, seit es Gespenstergeschichten giebt, war die geistige Quintessenz eines Menschenwesens auf gleiche wirkungsvoll begründete Weise zum Dableiben, Zuhören und Beodachten im Erdentreiben genöthigt worden. Noch nie war ein jungfräulich-nervös-schüchtern Erdennärrchen in gleicher Art wie hier Fräulein Rosa in die Ecke gestellt mit dem uralten Erziehungswort:

"hier stehst Du fo lange, bis ich die Ueberzeugung gewonnen habe, daß Du es nicht wieder thun wirft."

Und länger als dreißig lange Jahre hatte Rosa von Krippen, unbeschreiblich dunn ausgebreitet, hinter der Tapete gehastet und den Geliebten dreißig Jahre älter werden sehen und Gelegenheit gehabt, während dieser Zeit Dinge von ihm und an ihm zu sehen, von denen sie vor dreißig Jahren — keine Ahnung gehabt hatte! — —

Die naturhistorische Gesellschaft sehr platter Thierchen, die mit ihr ihren Ausenthaltsort hinter der Tapete theilte, konnte bei ihren sonstigen Gefühlen nicht im Geringsten in Betracht kommen. Bas dieser feinfühligen Mädchenseele auferlegt worden war, war etwas; — und ein Jahrhunderte langes "Als-feuriger-Mann-Herumgehen" der Grenzverrücker, der Schäbeverscharrer, der unentbeckten Mori-

thatler war nichts - dagegen! gar nichts!!

Daß ein Mann den Urtels- oder Bannspruch gesprochen hatte, lag klar am Tage oder viclmehr hinter der Tapete, und daß ein weiblicher Gerichtsbeisister bei manchem mündlichen und schriftlichen, öffentlichen und geheimen Nechtsverfahren in weiblichen Angelegenheiten sehr am Plate wäre, liegt uns klar am Tage und der holden, aber, wie wir voraussehen, augenblicklich höchst entrüsteten Leserin sicherlich auch.

"Bah — am gebrochenen Herzen sterben! Mir sollte Einer noch mal damit kommen!" ruft die lehtere; unbedingt jedoch das Verdienst eines Mannes — aber eines getreuen Eckarts in diesem Fall — nämlich das Verdienst des Autors ist's, sie auf die möglichen, ja sogar wahrscheinlichen Folgen ausmertsam gemacht zu haben, was bei einer künstigen neuen Regelung der gesellschaftlichen und sittlichen Verhältnisse zwischen den zwei Geschlechtern auch in Berücksichtigung zu nehmen sein wird.

"Go?" fragt die Leferin, und infolge dieses kleinen Fragewörtschens bleibt Alles für's Erste (wenigstens im alten Deutschland) beim Alten. —

"Das ist doch ganz furios!" meinte der Baron mit dem Nagel und dem Bilde in der Hand. "Ein Erdbeben hat nicht ftattgefunden, und wir Beide, Magerstedt, haben uns auch nicht außergewöhnlich lebhaft bewegt. War es Dir nicht auch, als ob das Porträt wie durch einen Stoß von der Wand geschleudert worden sei?" "Ich habe nicht durauf Acht gegeben," brunnnte der Andere. "Ich habe jüngere Dinge im Kopfe als die Bilder der Weiber unserer Bergangenheit. Und was diese da im Besonderen betrifft, so —"

"So ftandest Du nie mit ihr auf einem besonders guten Fuße!" ficherte der Onkel Buterich. "Gott, wie folch ein Zufall die verflossene

Beit in Ginem rege machen fann: Innocentia! - ab!"

"Und Nosa — Rosa von Krippen, Büterich?!" schnurrte der Herr von Wagerstedt boshaft grämlich. "Ei ja, ei ja, es ist eine lang versunkene Welt; aber — gottlob! — wir sind noch vorhanden, und das ist doch die Hauptsache."

"Freilich - o gewiß!" murmelte der Baron, in ein immer

tieferes Rachdenten verfinfend.

Der liebenswürdige Freund hielt sich währenddem wieder an seine Dose, bis ihm die Geschichte zu langweilig wurde und er den Onkel dadurch aus seinen Träumen erweckte, daß er sich emporhob und ihm auf die Schulter klopfte:

"Alfo Du haltst Dich an unsere Berabredungen. Ich verlaffe mich gang auf Dich und bulbe feine ferneren Ausstluchte und Ber-

zögerungen mehr."

"Berlasse Dich darauf. Morgen früh fahren wir zusammen vor, und heute Abend mache ich noch dem Nichtchen und ihren braven Eltern eine Liste."

Er lehnte das Bild Innocentias gegen die Wand, von der es heruntergefallen war, und die beiden Euleriche nahmen für diesmal Abschied von einander — zärtlich, gerührt, bewegt können wir denfelben jedoch nicht nennen. Außerdem, daß sie wußten, was sie von einander zu halten hatten, wußten sie ja auch, daß sie nahe beisammen — der Eine unter dem Andern — wohnten, und daß sie sich recht bald wiedersehen würden.

In der angenehmen Abendfühle erschien der Onkel Püterich in der Villa der Eltern Ernestas, und um Mitternacht erschien der Geist Rosa von Krippens dem Afsessor bei der Regierung Abwarter, dem Geliebten und verstohlen Berlobten Ernestas. –

Alte Gebäuderumpeleien zu schildern und unsere Stimmung daher zu nehmen, ift uns zwar sonst ein Vergnügen, aber dennoch lassen wir diesmal den Püterichshof ruhig bestehen, wie er steht, und versehen uns ganz und gar in die Gefühle der Seele Fräulein Rosa von Krippens, nachdem der Nagel heraus war, der sie dreißig Jahre lang hinter der Tapete ihres einstigen Geliebten und stadttundig vor Eltern, sonstigen Berwandten, Freunden und Freundinnen Berlobten sestgehalten hatte. Daraus saugen wir unsere Stimmung und bringen hoffentlich allen unseren Leserinnen einen Hauch der Befreiung mit.

"Uh," hauchte vor allen Dingen der Geift Rojas, sich zum ersten Male feit dreißig Jahren frei zusammenziehend und wieder ausbreitend. "Barmberziger Gott, bift Du so gut? Ift es denn mög-

lich?! Ift es mahr?!!!!"

Es ist wahr! Die naturhistorische Gesellschaft Acanthia im Aleister sing an unruhig zu werden, weil es möglich, weil es wahr war: der Geist Rosas durfte zum ersten Male wieder die Stellung verändern, den Plat wechseln! Was Rosa von Krippen im Leben nie zu thun gewagt hatte, das that ihre Seele jett nach nahezu vollendeter Buße: sie reckte und dehnte sich natürlich — sie schüttelte sich sogar. Sie wendete sich schaudernd von der Aussicht in dem Zimmer des Onkels Püterich ab; — mit dem Gesicht gegen die Wand, mit der Rückseite gegen die Hand, das an der Mauer; Innocentia, die Tänzerin, hätte ihr ihre Schattensprünge nicht nachgemacht — —

Meine Damen, man nuß breißig Jahre lang selber als prüde, pretentiöse deutsche Jungfrau hinter der Tapete geklebt haben, um ihr diese Gefühle nachempsinden zu können — — ——! Was uns, den Gewährsmann, angeht, so entnehmen wir, wie gesagt, nur unsere gegenwärtige Stimmung daraus. Unser Geschief bewahre uns gnädig davor, in ähnlicher Weise sessen uns der Nagel nicht durch das Herz geht, so wird er uns sicherlich durch die Stirn getrieben werden; aber, bei den Unsterblichen, es gelüstet uns nichtsdestoweniger, zu wissen, für wessen Bild er durch die Tapete und unser Sirn in die Mauer geschlagen werden wird!

"Steden Sie sich boch gefälligst hinter die Tapete," wird die freundliche Leserin lächelnd rathen; und wir brechen ab, b. h. wir fahren anlautend fort, den Gefühlen Fraulein Rosas weiter Folge

zu geben.

"Es ist mir im Leben schwer geworden, mich zu äußern, wie ich empfand," hauchte der gelöste Geist; "jest möchte ich schreien können, um zu sagen, wie ich mich fühle! Ich habe mich immer nur ahnen lassen wollen und habe in Berdrieglichkeit und trübseligem Schmollen meine Tage verbracht, wenn meine Umgebung nicht fähig war, mich

zu fassen. D Gott, frei, frei, frei von der Wand! Frei von diesem fürchterlichen Nagel! Ab! — ab! — ob!"

Und Rosas Geift sah den Onkel Püterich Toilette machen, sah ihn seine bessere Perrücke aussehen, sah ihn nach seinem Hut und Stock suchen und sah ihn abziehen. Er hörte ihn die Treppen hinunterhusten (ist es nicht seltsam, daß wir von Rosas innerstem Wesen als einem Er reden müssen?), und er hörte die Oroschte fortrollen, die den einstigen Geliebten zur Villa Piepenschnieder führte. Er zögerte noch ein Weilchen, dann wagte er's dangend und streckte die Zehenspied durch die Tapete (unsichtbar natürlich, da es noch Tag war!), das Knie solgte, eine Hand solgte, es folgte die andere — der Rasenspie solgte der Rest des Gesichtes und sonstigen Körpers: Rosa von Krippen stand mit einem Geistersprung inmitten des Gemaches Philibert Püterichs!

"Ah!" —

Wenn wir auch einmal die Wohligfeit einer folchen ober abnlichen Erlöfung gefoftet haben werden, find wir vielleicht im Stande, den Buftand gang genau zu schildern, und finden auch vielleicht Jemand, dem wir ihn in die Feder diftiren fonnen. Bas wir heute angeben tonnen, ift nur ein verhaltnigmäßig Acuferliches: Rofas Beift drehte fich drei Minuten mit der Geschwindigkeit eines Kreifels um die eigene Achfe; Rofas Beift bob die linke Fugfpite gegen die Decke und hob die rechte. Rofas Geift hupfte auf und drehte fich von Neuem ein halb Dutend Dal in der Luft um fich felber. Rofas Beift war eben im Begriff, fich auf den Ropf zu ftellen, mas felbit Innocentia in ihrem Erdendasein nur in ihrer findlichsten Jugend öffentlich gethan hatte, als leidergottes Jemand - vielleicht der Brieftrager - an die Thur pochte, und - er (Rofas Geift) in einem jahen Rudfall in die alte Erdenschuchternheit fich blitischnell gurud hinter die Tapete rettete. Der Bochende marschirte, da Riemand ihm öffnete, verdrieglich wieder ab; aber Rosa von Krippen fühlte es durch ihren gangen Schatten, daß fie fich von dem Schreden gu erholen habe, blieb bis Mitternacht an der Stelle, wo fie breißig Sahre lang gewesen war, und magte fich bann erft jum zweiten Dal hervor, ihrerfeits ben Leuten gum erften Mal im Berlaufe ihres Banns einen Schrecken einzujagen. An bem Berausfliegen des Ragels und dem Serunterfallen der Lithographie porhin mar fie ja nicht Schuld. - durchaus nicht! - aber die

Sünderin Innocentia tann vielleicht Auskunft darüber geben; — fie will aber vielleicht nicht.

Es ift jett für uns Mitternacht. Am anderen Ende der Stadt schlummern in der Villa Piepenschnieder Papa und Mama fänftiglich. Die Dienerschaft schläft, leise rauschen die dunkeln Bäume und Büsche um das Haus. Die Rosen duften auch in der Nacht, und der Springbrunnen vor Ernestas Fenster treibt gleichfalls im Dunkeln sein munter Spiel weiter. In der Billa Piepenschnieder, in ihrem Kämmerlein sith nur das Fräulein des Hauses wach auf ihrem Bette. Eine Vertelstunde nach Ankunft des guten Onkels hat man sie aus dem Garten in den Salon citirt, und sie hat schwe Dinge zu hören bekommen. Um Mitternacht überlegt Ernesta immer noch diese Dinge und sucht vergeblich sich in sie zu sinden.

Um Mitternacht schläft im Püterichshose der Onkel Püterich den Schlaf des Gerechten, der irgend einen, ihm selbst recht löblich erscheinenden Borsat wieder einmal zur Ausstührung gedracht hat. Er schnarcht, und Mosas Geist hört ihn durch drei Wände hindurch ichnarchen. Die zwölf seierlichen Schläge sind eben verhallt, und Mosas Geist wagt es zum zweiten Wal, aus der Tapete hervorzutreten. Aber er muß durch des Onkels und einstigen Geliebten Schlafgemach, um in die Wohnung des Asselss und einstigen Geliebten Spilarion zu gelangen, und er zittert auf der Wand, wie jeder andere Schatten hinter

einem flackernden Lichte.

Er muß! er fühlt es, daß er muß, und er nimmt alle seine Energie zusammen! Er wagt es — er geht durch die drei Wände, die ihn von dem schlummernden Baron trennen — schreckhaft gleitet er an dem Lager desselben vorüber Er hoffte eben, unbemerkt durchzugelangen und, — er irrte sich: die Stunde der Sühne war da — war auch für den alten Sünder Püterich da! der graue höhnisch-kalte Heimtücker und Baron sollte den Geist der Geliebten sehen und — er sah ihn!

Er saß mit einem Mal aufrecht im Bett, auf beide Sande frampfig sich stüßend, und starrte auf den zarten, ihm einst so zartlichen Sput. Die Haare konnten ihm nicht emporsteigen, denn feine Perrücke hing über dem Perrückenstock auf dem Lische neben seinem Bette, aber was er noch an Zähnen besaß, klapperte zusammen, und sein Blut koagulirte, und kein Geschüttel machte es ihm für den Rest des Tages wieder flüssig.

"Allbarmherziger! — was ift? — Rosa!"

Mit beiben Schemenhänden abwehrend, zog sich die Erscheinung gegen die nächste Wand. Von ihr den Rücken gedeckt, sah sie noch einmal stumm mit den Gespensteraugen auf den gänzlich unzurechnungsfähigen alten Verbrecher, und dann — dann hatte noch nie, seitdem todte Geliebte den treulosen Liebhabern erschienen sind, eine Grabesbraut mit solcher Heftigkeit und solchem schauernden Widerwillen ihre Schleier und sonstigen Gewänder die Aufs Hem zusammengesaßt, um durch die Mauer zu verschwinden. Kein lieblich Erdenstind, kein Fräulein der besseren Stände entstatterte, von einem Besuch im tiessten Reglige ertappt, jemals schreckhafter durch die Thür, wie in diesem Augenblick der Geist Nosas durch den Kleiderschrank ihres Philiberts.

Philibert aber fiel hin, wie am Nachmittag das Bild Innocentias. Es war fünf Minuten und drei und eine halbe Sekunde nach zwölf Uhr, und um zehn Uhr Morgens lag er noch immer. Es war eines der größten Mirakel, daß er überhaupt je wieder aufstand, und es zeugte jedenfalls von seiner guten Konstitution; denn mancher Andere in seinem Alter wäre nach einem solchen Schrecken in alle Ewigkeit liegen geblieben.

## fünftes Kapitel.

Daß ein Geist Uh oder Huh schreit, ist nichts Unerhörtes, Ungewöhnliches; aber Rosas Geist, wiederum durch drei Mauern sich stürzend, stieß einen zwischen Ueh und Eh die Mitte haltenden Laut aus, nur Geisterohren vernehmbar! Wir bitten demnach um den dumpferen, wenn auch lauteren Ton, wenn es uns beschieden sein sollte, einmal derartig in der Stille der Nacht angeächzt zu werden. Wir hören sein, und leider ist das nur in seltenen Fällen ein wünschenswerthes, angenehmes Geschenk der Götter.

In einer vierten Wand sammelte sich die gute, aber nervenschwache Seele. Dann ging sie, etwas gesafter, weiter um, und zwar um die Halbseite des häufervierecks des Büterichshofes. Wie ein leiser Luftzug fuhr sie durch Stuben und Kammern, durch einen Theil der Magazine von Albenberger und Kompagnie, über Kaffeesacke und

Delfässer, über die Bettchen schlafender Kinder und vorbei an den Betten der Eltern dieser Kinder. Jest kreuzte sie einen Korridor, der sich vor der Stubenthür Hilarions hinzog; — noch einmal hielt sie inne, schwebte, suchte sich selber zu beruhigen. Mit einem letzten Entschluß führte sie ihr Vorhaben aus und — erschien dem jungen Alsselver bei der Regierung!

Ein solcher jugendlicher Affessor mit der Aussicht, dereinst geheimer Rath zu werden, verliebt, geliebt, im Geheimen verlobt und dazu mit ästhetischen Reigungen behaftet, ist eins der glückseligten

Beschöpfe in diefer Belt.

Be unglücklicher er sich fühlt, desto wohler ist ihm, und Hilarion fühlte sich in dieser Nacht, wo selbst zu allem Uebrigen noch die Geisterwelt ihre Sand segnend auf sein Haupt legen sollte, über alle

Schilderung felig in feinem Glend.

Der Heffesson Abwarter malte ein wenig, und zwar ganz allerliehst Blumen- und Fruchtstücke mit slatternden Schmetterlingen und friechenden Käfern in Wasserfarben. Der Her Affessor trieb ein wenig Musik, und ein Pianino war vorhanden und stand aufgeklappt im bleichen Mondenstrahl. Man wollte wissen, daß der Herr Afselfor Abwarter sich sogar dann und wann in seinen Burcaustunden mit den schönen Wissenschaften abgebe — daß er in seinen Nebenstunden dichte, wußte man ganz gewiß.

Hilarion war durchweg ein liebenstwürdiger Menich, ob er Aquarell malte, auf dem Flügel phantafirte, den Pegafus zügelte oder Protofoll führte. Nosas Geift hatte durchaus feinen Grund, sich vor ihm zu fürchten, zumal da er ihn selbstverständlich vollständig

angefleidet, wenn auch im Schlafroct traf.

Wie hätte Hilarion schlafen können? In Tagen — und Nächten wie diese? — Noch nach fünfzigjähriger Dienstzeit, als geheimer Nath, Schwiegervater und Großvater hätte er's sich nicht vergeben.

Er saß natürlich wach in seinem Kämmerlein im Püterichshof, wie Ernesta in dem ihrigen in der Behausung ihrer Eltern, in der Billa Picpenschnieder.

Er aber verdichtete die Stunden, welche beide gute Kinder von Rechtswegen dem traumlosen Schlummer hatten widmen follen!

Die Billa Piepenschnieder lag, wie wir angemertt haben, im tiefften nachtlichen Duntel; ber Ruterichshof jedoch im Mondichein

— wahrscheinlich eben der Poesie wegen; denn soviel das uns, den Protokollführer im gegenwärtigen Fall, angeht, so wissen wir uns ganz und gar unschuldig an der holden Beleuchtung: wir haben seit längerer Zeit unsere Arbeitsstunden in den hellen Tag, zwischen das Frühltück und das Mittagsessen verlegt. Wir machen seit längeren Jahren keinen Anspruch mehr darauf, poetisch zu sein.

Seder Johanniswurm übertrifft uns in der Fähigfeit, fobald es

dämmerig wird, sein Licht der Umgebung mitzutheilen. - -

Harion saß vor seinem Tisch beim Mondenschein und beim Scheine seiner Lampe. Er hielt in allen Dingen, soweit es seinen Mitteln möglich war, auf Zierlichkeit und Anmuth in seinen Zubehörden. Er liebte nicht nur sein Ernestchen, sondern auch brouzene Briesbeschwerer, krystallene Tintenschalen, elegante Federhalter und seines Postpapier. Auch seine Alten hätte er am liebsten auf setzerem geschrieben: seine Liebsbriese und seine Gedichte legte er immer in hübschester Handschrift darauf nieder. Benn er dabei nicht an die Ewigkeit, die Unstervlichseit dachte, so war auch das, wenigstens was die Gedichte betraf, ein hübscher Zug von ihm.

Augenblicklich schrieb er auf einem zart violett gefärbten Blatte, d. h. er starrte darüber weg und hinein in das bläuliche Silberlicht vor dem offenen Fenster. Fünf Minuten lang stand Rosas Geist hinter ihm und sah ihm über die Schulter, und dann — als der Affestor bei der Regierung seufzte, lächelte wehmüthig Rosa von Krippen! zum ersten Mal seit Mitternacht, zum zweiten Mal, seitdem sie Innocentias Lithographie von der Schattenbrust losgeworden war.

So hätte Rosa von Krippen von ihrem Philibert — bem jetigen Onkel Puterich — in der Zeit ihrer und seiner Jugend, in der Zeit ihrer beiderseitigen jungen Liebe angedichtet worden sein mögen! —

"Ja, dann ware Alles ganz anders gekommen!" hauchte diese verwunschene Mädchenseele, und ein neuer Schauer ob des dreißig-jährigen Ausenthalts hinter der Tapete und in der naturhistorischen Gesellschaft lief ihr durch den Schatten, vom Wirbel bis zur Zehe. Ach, die erste Nuse, die bei dem Onkel Püterich Gevatter steht, ist die unserige!

Der Affesson griff sich durch das lockige Haar und seufzte noch einmal. Zugleich wurde es ihm merkwürdig kühl im Mücken, er schob es auf das offene Fenster, und da er noch in diesem Moment keinen auf das Wort "Bunsch" passenden Neim fand, erhob

er sich, um den Flügel zu schließen; — wir aber möchten jett Mondschein, Lampenschimmer, Blumendust, Geisterhauch und Rheumatismus zu gleicher Zeit sein, um ihm, uns und unserem Publikum gerecht zu werden in dem Moment; als er sich wendete —

"Rosa von Krippen hieß ich im Leben!" sagte die Duftgeftalt, die er an seiner Statt schemenhaft an seinem Plate in seinem Seffel

por feinem Schreibtische figen fab.

"Engel und Boten Gottes, fteht uns bei!" hauchte ber Affeffor

bei der Regierung.

"Mein eigen Schichfal sendet mich, guter Jüngling," flüsterte die Erscheinung. "Ein Menschenalter haftete ich hin — nein, das Entsepliche ist nicht auszusprechen! Dein Ohr wurde das Furchtbare nicht tragen! und ich schweige."

"Sprich - ju - mir! Gei Du ein Beift des Segens, fei ein

Robold, aber - fprich zu mir!"

"Sie sprachen von Dir heute genug drüben im Vorderhaus," hauchte der Geist. "Sie haben Schlimmes — Arges mit Dir im Sinn! mit Dir und Deiner Geliebten!"

"Der Onkel Büterich?" stammelte Hilarion, ben kalten Schweiß

von der Stirn wischend.

"Der Baron Philibert Buterich und fein Freund!"

"Gein Freund Magerftedt?"

Die Erscheinung ließ das haupt finten:

"Gehe zu Ronftantius."

"Bu Konftantius?!"

"Er leidet seit vorgestern an Zahnweh, und Du wirst ihn morgen daheim in seiner Zelle treffen. Führe Deine Braut mit Dir zu ihm und sage ihm: Ich habe euch gesendet."

"Du?"

"Rosa von Arippen! Bundern wird er sich wohl ein wenig!" "In seiner Zelle? Großer Gott, doch nicht vor dem \*\*\*thor. in

der Provinzialstrafanstalt?"

"Tief — tief im Walde! Grüße ihn: fage ihm: dreißig Jahre habe Rosa von Krippen hinter der Tapete im Püterichshofe gesteckt und — sende Dich, daß er Dir helse," sprach die Erscheinung verblassend — immer mehr verschießend.

Er - Hilarion - wollte ein Wort fagen; aber ba ftand der Stuhl vor seinem Tische und seinem Manustript wieder leer.

Er riß die Uhr hervor, — sie mußte unbedingt richtig gehen! es mar Eins in der Nacht. Wäre sie unrichtig gegangen, so hätte er sie unbedingt in Ermangelung der Somne nach Rosas Geist stellen dürsen. — Er zog einen zweiten Seffel an den Tich und sah nieder, die Uhr in der Hand behaltend; nicht um eine Prässibentenstelle hätte er den Plate einzunehmen gewagt, den sein Besuch eben verlassen hatte. Was das Zubettgehen anbetraf, so kam er gar nicht dazu, die Möglichseit davon in den Sinn zu fassen, und wir geben ihm Necht! selbst der abgehärtetste Staatsanwalt würde nach einer solchen Biste die Hosen anbehalten, ja die Stiefeln wieder angezogen haben.

Dem lyrischen Affessor war das Picten seiner Taschenuhr das Einzige, was ihn innerhalb der Grenzen seiner fünf Sinne festhielt.

"Nosa von Krippen! Nosas Geist! — der Onkel Püterich — Konstantius — Herr von Magerstedt — Zahnweh seit drei Tagen! — dreißig Jahre hinter der Tapete. Konstantius! — Rosa von Krippen? — Wer war, wer ist Nosa von Krippen? Es war ein Traum, oder ich bekomme ein Nervensieder! — Nein, es war kein Traum — ich habe das nicht gedichtet!"

Er überflog scheu mit schiefen Bliden das violette Blatt von ferne, ohne es aufzunehmen:

"Da fnie ich vor bes Lebens höchstem Bunsch!"

Er schüttelte das junge Haupt:

"Keine Ahnung, feine Idee von Rosa von Krippen! — Bunsch! Bunsch?" und seltsamerweise fand er nun plötlich den lange gesuchten Reim auf Bunsch.

"Punsch!" murmelte er und fügte sofort gellend hinzu: "Nein, nein, bei den unsterblichen Göttern nein und wieder nein! Gänzlich unanwendbar! Ganz außer aller Frage! Und was das Andere — die holde Erscheinung — nein, und dreinnal nein! Solch ein ätherisch Bild war nicht im Stande, dem ruchlosen Gebräu des Kollegen Winkenthin zu entsteigen! Uedrigens din ich ja auch gestern Adend vor zehn Uhr, vor der zweiten Bowle kummervoll aus der Gesellschaft sortgeschlichen und habe mein Stüdehen aufgesucht! Ein Mensch in meiner Lage ist doch wahrlich nicht in der Stimmung, den frivolen Scherzen und den Wisen und Schnurren — indogermanischen Ursprungs natürlich — eines halben Duhend durch gestiges Getränk belebter Meidinger, das heißt seiner besten guten Freunde, Geschmack abzugewinnen!? — Mein Kind! Wein Herz, meine Ernesta! D Gott,

wenn es doch Morgen werden wollte, damit es doch wieder Abend werden könnte und ich sie am Gartengitter sprechen burfte!"

Der erste dieser Wünsche ging bereits in Erfüllung. Der himmel machte selbst den Reim darauf und färbte sich purpurroth im Osten. Die Sonne kam, stieg immer höher und san dand zu einer außergewöhnlich frühen Stunde den jungen verkörten Rechtskundigen hilarion in dem Centralpolizeigebäude, almo er sich, "plausible Gründe" ansührend, bei dem Kollegen und Punschbrauer Winsenthin erkundigte, ob je eine Familie von Krippen in der Stadt existirt habe, und obes möglich sei, daß vor dreißig Jahren ein weibliches Mitglied dieser Familie Rosa geheißen habe?

"Das wollen wir gleich heraus haben," sprach der etwas überwacht breinschauende Kollege. "So rasch makulirt die Sicherheits-

behörde ihre Alften nicht."

Sie gingen bann Beide ans Bert, suchten in den Büchern der

Bergangenheit und famen richtig jum 3med.

Sie fanden sowohl die Familie wie das Fraulein; wir aber gestatten uns wehmuthig und vollständig abgeführt die Bemerkung:

"Da bringe nun einmal Einer heute noch einen Geist unter die

Wir glaubten, wir hofften, mit Rosa hinter der Tapete schauerlich zu wirken, und wir machten uns nur der Polizei gegenüber lächerlich, und — wenn uns unsere Ersahrung nicht täuscht, nicht allein der Polizei gegenüber. Unser Gefühl freilich täuscht uns fröhlich weiter; und so halten wir uns an den uralten Trost, daß es dann und wann auch ein kleines Verdienst ist, sich mit Verständniß lächerlich zu machen, und daß alles Heroenthum mit Einer Wurzel auch da hinunterhängt.

Einen giftigeren, ärgerlicheren Freund als den Freund Magerftedt, da er am Sonntagmorgen im Frack bei dem Onkel Püterich erschien und diesen nicht im Stande fand, den am gestrigen Nachmittag verabredeten Plan auszuführen, hatte der Püterichshof noch

niemals gefehen.

Sein nächtlich Spukgesicht wagte der gute Onkel nicht als Entsichuldigungsgrund geltend zu machen; seine körperliche Zerschlagenheit, sein gänzliches Unvermögen, heute einen verständigen Gedauken zu fassen, wollte aber der liebe Freund nicht gelten lassen.

"Finten und Flausen! nichts als Flausen und Finten!" zeterte der Herr von Magerstedt. "D ich kenne Deine Art, Ausflüchte zu suchen und zu finden, Du alter Wechselreiter. He, he, he, soll ich wirklich einmal an die Seisenblase Deines guten Rufs — Deines Kredits bei den Leuten mit dem Zeigesinger tippen? Ei, werden sie sich wundern in der Stadt und in der Villa Piepenschnieder, wenn ihnen das schillernde Ding vor der Nase zerspringt. Püterich, wenn ich jetzt allein eine Viste in der Villa mache, so ist es mit Deiner Erbonkelei, dem besten Platz und Vissen bei Tische, dem weichen Kückenkissen, der Fußbank ze. ze. in alle Ewigkeit vorbei. Und wenn das Publikum Wind davon kriegt, wie Du Deinen Ruf in allen Regenvogensarben ausgeblasen haft und wie's doch nur Seisenschaum war, so — gratulire ich Dir zu den angenehmen Citationen ze., die Dir das königliche Stadtgericht in den Brieskaften schieben wird."

"D Magerstedt — sieh mich doch nur an, Magerstedt!"

"Mit höchstem Widerwillen thue ich das bereits seit einer halben Stunde, Büterich; und jest rede ich mein lettes Wort zu Dir —-"

Er kam nicht bazu, denn der Baron kniff plötlich die Augen zu und sperrte den Mund auf, legte sich zurud in der Sophaecke und fingirte eine vollständige Bewußtlosigkeit höchst geschickt und zwar aus dem einfachen Grunde, weil er einer solchen in der That ziemlich nabe war.

Selbst die beste Natur hält's auf die Dauer nicht aus, daß Alles auf sie eindringt, die Geisterwelt und die Körperlichseit, und beide in der "eminentesten" Weise. Wir, zum Exempel, rühmen uns auch einer guten Natur; aber das längere Jusammensein mit diesen zwei ehrwürdigen Greisen halten wir gleichfalls nicht länger auszwei ehrwürdigen Greisen halten wir gleichfalls nicht länger auszwei ehrwürdigen dreisen halten wir gleichfalls nicht länger auszwei ehrwürdigen dreisen halten wir gleichfalls nicht länger voh die Gewißheit mit uns fort, daß der Freund Magerstedt unsere kleine Ernesta heute noch nicht als Braut heimführt, und sie also auch morgen noch nicht als junge Frau in das idhllische Hinterstübchen mit der Aussicht in den Püterichshof hermetisch verschließen kann. Als die Dämmerung dieses Sonntags kam, suchte der Ontel Philibert nach dem Gesangbuche seiner seligen Mutter in seiner gerade nicht sehr reichhaltigen Bibliothek, und je dunkler es wurde, desto weniger vermochte er es, sich selbst zu überreden, daß er das verstaubte Buch

mit den filbernen Beschlägen und Klammern nur des Scherzes wegen

auf feinen Rachttisch gelegt habe

Was Freund Magerstedt sich zur anmuthigen Lektüre mährend der schlaflosen nächtlichen Stunden bereithielt, wissen wir, theilen es jedoch nicht mit. Un den Orten, wo dieses interessiren würde, kennt man das doch schon.

## Sechstes Kapitel.

Nun ist es wieder süße Abenddummerung mitten im schönen Sommer, und wieder hat Ernesta sich auf das Recht der Jahreszeit und der Natur gestellt und allen ihren Berpflichtungen gegen die lieben Eltern ein Schnippchen geschlagen. Die lieben Eltern wollen es ja nicht anders, und so ist das gute Mädchen bei sinkender Nacht hinter den eindringlichsten Bermahnungen, Ge- und Berboten von Papa und Wama weggeschlichen und hinter den Büschen zu dem zierlichen Gartengitter geschlüpft, an dessen Außenseite der Geliebte in aller Berwirtung, Unruhe und Aufregung des Daseins gleichfalls hinter dem Busche harrte.

Unter Umftänden soll ein verstohlener Ruß durchs Gitter köstlicher sein als hundert von fünfzig Tanten genehmigte vor vollständig versammelter Berwandtschaft. Hilarion und Ernesta aber sanden das heute Abend noch weniger als am gestrigen und vorgestrigen. Ernesta hatte eine entsehliche Angst, und der Asselsion bei der Regierung hatte einen Geist gesehen und der Geliebten Mittheilung davon zu machen.

Und er hatte die Geschichte, das wunderbare, wundersame Erlebniß dreimal vorzutragen, ehe er im Stande war, seine Berlobte zu der Neberzeugung zu bringen, daß er ihr nichts vorlüge. In der Beziehung war es jammerschade, daß er den Onkel Püterich nicht mit als anderen Zeugen an das Gartengitter führen konnte; ihm hätte die Geliebte vielleicht auf das erste Wort geglaubt.

Der Beliebten erftes Bort mar natürlich:

"Silarion ?!"

Worauf der Geliebte in fliegender, fich überfturzender Saft erwiderte:

"Ich habe in Leipzig, Bonn und Berlin studirt; ich war heute Worgen auf dem Polizeibureau und ließ mir die Bevölkerungsregister nachschlagen. Ich habe auch keine Ahnung gehabt, daß Rosa von Krippen existirt hat: Ernesta, es giebt doch mehr Dinge zwischen Himmel und Erde, als sich unsere Schulweisheit träumen läßt!"

Nomina sunt odiosa, aber Citate sind oft noch viel odiöser: kein Gott hilft uns davon, das von Neuem drucken lassen zu müssen, was die klügsten Leute immer wieder als etwas Frisches beibringen! Crambe dis cocta, zweimal gekochter Kohl kann etwas ganz Delikates sein; aber wenn Ernesta, nachdem sie zum dritten Wal den Geliebten hat ausreden lassen, slüstert: "Also auch die Geisterwelt hält ihre schübende Hand über uns!" so glauben wir auch das schon häusiger als zweimal in einem Buche gelesen zu haben, ständen uns sedoch selber nicht wenig im Lichte oder vielmehr vor dem Lössel, wenn wir durch diese Bemerkung irgend Zemand den Appetit verdorben hätten.

"Ich möchte mich hier hinwerfen und die Erde mit meinen Rägeln aufreißen, wenn ich mir vorstelle, daß dieses in Fleisch und Blut umher hinkende Gespenst, Deines Onkels Freund, in diesem Augenblick sich den Tisch in seinem hinterstüden hat decken lassen!" stöhnte hilarion. "Stelle es Dir vor, daß er dabei nur in der Aussicht schwelgt, Dich demnächst als Gegenüber bei seiner hafergrüße zu haben! Stelle Dir mich, stelle Dir meine Aussicht dann aus meinen Fenstern auf Dich vor und sage mir, was wir thun sollen,

um das abzuwenden?"

Er hatte sich mit beiben Sanden in die Saare gegriffen, und mit beiden armen kleinen Sandchen hielt sich Ernesta an den eleganten Eisenstangen, die sie von dem Geliebten trennten.

"Entfestich mare es!" flufterte fie schaudernd. "Ift dieser Einsiedler im tiefen Walde wirklich feine Fabel, fein Marchen, hilarion?"

Der Uffeffor zog die eine Sand aus ben Loden gurud, jedoch

nur, um fich mit ihr vor die Stirn gu fchlagen.

"Himmel, wie dumm, wie vergefilich, wie verwirrt der Mensch ift! Hatte ich mich nicht gleich auch danach auf der Polizei erkundigen können? Daß er existirt, weiß ich freilich. Darin hatte die Erscheinung, hatte — Rosas Geist Recht."

"Herz, so will ich all' meinen Muth zusammennehmen, und wir wollen es darauf ankommen laffen. Bo willst Du mich mit der Oroschke erwarten? und zu welcher Stunde ist es Dir am paffendsten?

Was mich hier erwartet, weiß ich, und es ist das Schrecklichste, was mir begegnen kann. Was haben wir sonst noch zu sürchten, gesetzt den Fall, Du habest Dich geirrt und nur wunderlich geträumt?! Ich meine, morgen nach Wittag, wenn Papa und Mama Mittagsruhe halten, ist die gesegenste Zeit. Erwarte mich hier mit einem Wagen und hilf mir über das Gitter. Wir sahren zu Deinem Einsiedler, und die Geisterwelt mag fernerhin schügend ihre Hand über uns halten."

"Ernesta! Ernesta! wo stedst Du?" rief man in diesem Moment zum zweiten Mal in dieser wahrhaftigen Geschichte vom Hause her, und wiederum slötete das liebe Kind zurud:

"Sier, Mama!"

"Bunft vier Uhr morgen Nachmittag!" flufterte Silarion tief, tief aus dem Jammer der Welt hervor, und Ernefta eilte nach einem frampfigen Sandedruck der Billa gu. Bis morgen Nachmittag um vier Uhr miffen mir mit feiner Geele in Diefer Siftorie Das Geringfte anzufangen und füllen daber die uns fich aufdringenden Mugeftunden jo gut wie möglich aus. Der Narr rechnet nach Sahren, der Rluge nach Tagen, der Beife nach Minuten, und mir, die mir das Alles durcheinander find, wir nehmen den Sut vom Nagel und machen. einen Spaziergang durch ben Aprilabend. Richt bid und fett mit ben Befühlen eines Philifters, ber bas fettefte Schmein in ber Bemeinde geschlachtet hat; auch nicht mit den Gefühlen des Genius, der da fagt: "Beute habe ich aber mal wieder das Dafein von hundert Individualitäten in meiner eigenen durchgefostet und theatrum mundi mag nun meinetwegen einfallen!" - fondern gang schmächtig und bescheiden, als des hohen Dichters entfernter armer Better ober vielmehr Salbbruder, wie die Afthetiter fagen, der den Tag über wieder einmal faß und allerhand Rauchbilder des Lebens auf den Teller frigelte. Unferen Lefern und Leferinnen munichen wir auf ihre Teller ein nahrhafteres Gericht, und diefer Bunfch tommt gewißlich aus einem guten Bergen; benn wir finden in unserer Befanntschaft nur einen einzigen Menschen, der fich lächelnd ob feiner Behaglichkeit beneiden lagt, und diefer feltene Glückliche grundet fein Bohlfein einzig und allein in bem Schmungeln, mit dem er fein Tellertuch auf den Knieen ausbreitet und achat:

"Ha, das ift einmal wieder ein Effen, das Einen für viel geistigen Kummer entschäbigt!"

Der Mann hat Recht! der Maun ist glücklich, während der große Genius, der vorhin erwähnte Poet sich's ausmalt, wie Homeros den König Alexander den Großen zwang, um das Grabmal des Achilleus zu lausen, — und sich den Kopf darüber zerbricht, wie nun er es ansangen soll, einen künstigen Heros zu bewegen, sich seines Opus wegen außer Athem zu dringen und in Schweiß zu sehen. Daß das seine Schwierigkeiten hat, weiß er, und daß, zum Exempel, Kaiser Wilhelm und Vismarck sich nicht darauf einlassen würden, weiß er auch. Zu Tische kaun er mit der Gewißheit zu auch gehen; aber ob auch ihn das Essen für seinen geistigen Kummer entschädigt, ist eine andere Frage. Unsere tägliche Selbsttäuschung gieb uns heute!

Und Papa und Mama hielten ihre Siesta, und der Afsessor Abwarter hielt mit seiner Droschste an der verabredeten Stelle. Ernesta ließ nur zehn Minuten über die verabredete Zeit auf sich warten; dasur aber brachte sie denn auch den Schlüssel zu einem Hinterpförtchen des väterlichen Gartens mit. Sie war ungemein bänglich erregt, saste sich aber um desto rascher in dem Gedanken, daß es eben nicht anders gehe, und daß die Eltern es ja so gewollt hatten.

"Bas ich thue, so thue ich immer eine Sunde!" schluchzte fie,

als fie fich von dem Geliebten in den Bagen heben lief.

"Du bleibst immer gut! und Alles, was Du thust, thue ich mit," flüsterte der Assessor, neben ihr Plat nehmend. Die Gäule zogen an, es gab einen Ruck, in Folge dessen Mund und Mund sich so nahe zusammensanden, daß — nun, wir schreiben keine Abhandlung über die Sünde, und was die Erbsünde anbetrifft, so — kurz, sie stecken beide, Jüngling und Jungfrau, im Jammer der Welt, die Oroschke rollte in der vorgeschriebenen Richtung fort, und es war einer der heißesten Julitage im Jahr.

Nach fünf Minuten sagte die Jungfrau, ein wenig freier athunend: "Bester hilli, Du hast doch die Gartenthür wieder zugeschlossen? Ich wollte es Dir noch sagen, daß Du es thun und den Schlüssel dann über das Stacket auf den Sandweg werfen solltest, habe es aber in der Aufregung natürlich ganz vergessen. Alle Diebe und Bösewichte, die dem Kapa seine Blumen wegholen, schleichen sich von

Diefer Seite ein."

Der unvorsichtige Afsesson hatte eben so natürlich in der Aufregung an dieses auch nicht gedacht. Die Thür stand offen, der Schlüssel steckte im Schloß, und noch einnal den Kutscher umwenden zu lassen, war doch nicht räthlich Sie fuhren eine halbe Stunde Weges um die äußersten Barrieren der Stadt; dann in einer Pappelallee wieder eine halbe Stunde lang; dann bog der Wagen in einen Kommunalweg — sie besanden sich im freien Felde und erblickten den Bald auf einer sanst ansteigenden Höhe vor sich.

"D Gott, o Gott, was werben wir erleben?" feufste Ernesta, und ber Affessor wußte keine Antwort darauf; aber ein Trostwort

fand er leicht.

Der Kutscher auf seinem Kutschbod pfiff melancholisch die Beise: Dannenbaum, o Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter; — Bunkt sechs Uhr Abends erreichten sie die ersten in das sonnige Feld ihren Schatten wersenden Bäume der Wildniß; die Droschke hielt, der Kutscher stieg ab, öffnete den Schlag und sah mit einem fragenden Blick auf seine Fahrgaste nach seiner Uhr.

"Wir nehmen Gie auf Beit, lieber Mann," fprach Silarion.

"Sie warten bier fo lange, bis mir gurudfehren."

"Ganz, wie's den Herrschaften gefällig ift," erwiderte der Kerl, und der Geliebte führte die Geliebte unter den niedrigen Hainbuchen fort, durch das Haselgebüsch auf einem engen Pfade dem Hochwalde zu. So lange es ihm möglich war, sah ihnen der Kutscher nach; dann wendete er sich zu seinen zwei mageren Gäulen und forderte sie durch einen stummen, aber unbeschreiblich ausdrucksvollen Gestus aus, seine Ansicht von der Sache zu theilen; und bitten wir unsere Leser einmal von Neuem mit uns zu erkennen, daß eine wahrhaftige Geschichte immer wahr bleibt, und wenn sie auch vor hundert und mehr Jahren erzählt worden sein sollte.

Die zwei abgerackerten, kaum in Haut und Anochen zusammenhängenden Hounhnhmns schüttelten mit dem guten treuen Blick ihres edlen Geschlechtes die Köpfe. Was aber die Yahoos anbetrifft, so sind die seit Dr. Jonathan Swifts und Lemuel Gullivers Zeiten in Bildung und Feinheit und Genußfähigkeit weit vorgeschritten: sie haben jeho auch eine Kunst und Litteratur! Dem deutschen, edeln Bolke den Rath zu geben, sich einmal auch in dieser Nahoolitteratur umzusehen, sift leider nicht nothwendig. Es hat sich school längst darin umgesehen, weiß merkwürdig genau darin Bescheid, vergnügt sich ungemein dabei und — gestattet uns die Bemerkung, daß das rosigste Fleisch, allem andern Fleisch zum Trot, doch nur ein frisch gewaschen Ferkel aufzuweisen hat, das über frisch gesallenen Schnee zu Markte getrieben wird. — — — — — — — — — — —

Sie gingen Hand in Hand auf bem lieblichen Waldpfade nach ber schwülen, weinerlich-bänglichen, fieberhaften Fahrt von der heißen Stadt herauf. Die Sonne ging erst nach ein Viertel auf neun Uhr am Abend unter, und es war für das Liebespaar also noch Zeit für Alles — Lichtgedanken, Dämmerungsgefühle und das, was die Nacht in der Menschen Seelen wachzurufen versteht. Folgen wir ihm!

## Siebentes Kapitel.

Der schmale Pfad verlor sich immer mehr in das fröhliche Märchen. Schon seit einiger Zeit konnten Hilarion und Ernesta nicht mehr Hand in Hand gehen; sie wanden sich hinter einander durch das verwachsene Gezweig Hilarion bahnte den Weg und Ernesta solgte. Sie litten Beide an einer süßen Eingenommenheit aller Sinne, die sie unfähig machte, nochmals über sich, ihr seltsames Untersangen und die kuriosen Dämonen, denen sie sich anvertraut hatten, nachzudenken. Die Bögel rund umher sangen so aufmunternd in ihre Betäubung hinein, daß sie für sedes Mirakel, welches ihnen begegnen mochte, bereit waren.

Buerst aber begegnete ihnen kein Anderer als Freund Oppermann, und zwar ganz im richtigen Moment, nämlich in dem Augenblick, wo sie zum ersten Mal stillstanden und sich umsahen. Der Bald war sehr umsangreich, erstreckte sich meilenweit nach allen Richtungen hin; aber es lebte nur Ein Einsiedler Konstantius drin, und der war also, wenn das Glück und der Zufall nicht halsen, gerade so schwer zu sinden wie die bekannte Nähnadel im Heuwagen.

"Du hast Dich hoffentlich nach dem Wege erfundigt, Silli?" fragte die Geliebte, und kleinlaut mußte der Geliebte gestehen, daß er weder bei Rosa von Krippen noch auf der Polizei danach angesragt habe.

"Das ist aber höchst fatal," rief Ernesta. "Was fangen wir benn nun an, Herz? Ich glaube, dieser Weg verläuft fich immer-

mehr in die vollständige Wildniß. O Hatarion, Du haft mich hergeführt, und ich verlaffe mich gang und gar auf Dich!"

"Das follft Du auch tonnen, Liebste, Beste," sagte ber Affelfor. "Bon welcher Seite find wir benn aber eigentlich hergekommen?"

"Ich meine von dort!"

"Nein, das meine ich nicht; denn bei unserem Eintritt in den Wald hatten wir die Sonne zur Rechten."

"Colltest Du Dich da nicht irren, befter Silli?"

"Gewiß nicht! Aber warte nur; es führen alle Bege doch irgend wohin, und so muß doch auch dieser seine Richtung haben. Laß uns nur noch ein Streckhen weiter gehen, wir gelangen sicherlich bald auf einen gebahnteren Pfab."

Sie wandten fich noch ein Stredchen weiter durch das Unterholz, und der Jungfrau wurde es immer unbehaglicher zu Muthe. Plöglich

ftand fie von Neuem ftill und fagte ein wenig vorwurfsvoll:

"Siehst Du, dieser Weg führt nirgends hin! D Gott, was soll daraus werden, wenn es Abend, wenn es Nacht wird und wir hier noch immer in der Jrre herumlausen. Der Kutscher wird nicht warten dis morgen früh; er wird nach Hause sahren. Wir werden den Einsiedler Konstantius nicht sinden! Du hast doch nur geträumt, und ich habe mich viel zu schnell zu dieser gräßlichen Unbesonnenheit verführen lassen!"

"Mein liebes Kind —"

"D, Du trägst alle Berantwortung! Du hast mich hier in die Angst, in die Berwirrung gebracht. D Gott, o Gott, was werden Papa und Mama, und der Onkel Püterich sagen? Was wird die ganze Stadt sagen? D Gott, da will ich doch tausendmal sieber hier in der Wildniss umkommen und mich von den wilden Thieren fressen lassen, als nach der Stadt zurücksommen und die Leute und Papa und Mama reden hören! D, o, oh, hätte ich mich doch auf der Stelle nach Lausanne zu Madame Septchaines zurückbringen lassen!"

"Ernefta?!" rief der Beliebte vorwurfsvoll.

"Ja, ja, Hilation! Mit tausend Freuden wollte ich da meine Erziehung von Neuem aufangen lassen! und auf morgen Abend sind wir zu Erbachers zum Gartenfest, Konzert und Ball gebeten. Meiner Mama Pathe, der junge Herr Nichard, ist aus Paris zurückgekommen!" schluchzte jeht schon das gute Kind, obgleich die Sonne noch immer hell und freudig am Himmel stand und die Bögel lustiger und lebens-

muthiger denn je zwitscherten und pfiffen. Gerade jest aber vernahmen sie — Er und Sie — ein Kichern neben sich — vor sich, hinter sich — über sich; sie wußten selber nicht, woher es kam: —

"Bas war bas?" fragten fie Beibe; Oppermann, ben ihnen ihr Schidfal jest zu Rath und Troft hersenbete, war es jebenfalls nicht.

Der raschelte, hustete, fluchte und schnaufte höchst menschlich und

deutlich zu ihrer Linten im Bufch.

"Gottlob, da kommt ein Mensch!" seufzte der Assession bei der Regierung aus etwas befreiterer Brust; er hatte sich selten in seinem Leben so sehr nach irgend einem Menschen, den jungen Herrn von Erbacher vielleicht ausgenommen, gesehnt. Er, der in seinem Umgange sonst außerordentlich wählerisch war, machte in diesem Augenblicke die allerbescheidensten Ansprüche, und Oppermann genügte denselben vollständig.

Er war natürlich betrunken, und jünger und hübscher war er seit dem Tage, an welchem er den Eremiten zuerst in seinem Revier entdeckte, auch nicht geworden. Als er aus dem Buschwerk hervorbrach und taumelte, stieß Ernesta einen Angstruf aus und klammerte sich wieder sester an den Geliedten. Oppermann aber legte die Hand über die schwimmenden Aeuglein, griff militärisch, so gut es ging, zum Fruße an die Müße, schwankte noch drei Schritte näher und grüßte zum zweiten Mal mit einem undeholsenen Krassuß sehr zuthunlich und, wie es schien, gleichfalls recht erfreut über die angenehme Begegnung.

"Berr Je, Herr Je," stammelte er grinfend, "ba — sind wir — bie jungen Berrschaften ja schon wieder! Mit Berlaub — Fraulein, was — haben Sie benn bei uns gestern vergeffen?"

"Geftern?" fragte das Fraulein, und:

"Gestern?!" wiederholte Silarion eben so verwundert wie sein Brautchen.

"Mit Berlaub, ich hab' Sie Beide doch gestern Nachmittag erst aus dem Walde herausgedigeriret. Zwanzig Silbergroschen Douceur der junge Herr hätte auch wohl einen Thaler draus machen können."

"Liebster Mann," rief der Afsessor dem immer vergnüglicher blinzelnden Oppermann zu; "gestern waren wir, ich und das Fräulein, nicht hier in Gurem verherten Walde, und Ihr habt uns also auch nicht wieder hinausdirigiren können. Aber einen Thaler zahle ich Euch mit Freuden, wenn Ihr uns jest noch tiefer hineinsührt, das heißt zu dem Herrn Konstantius, der hier in der Gegend wohnen soll."

Der Alte hatte sich glucksend an einen Baum gelehnt und schüttelte bedenklich ben Kopf.

"Mit Berlaub, Sie waren es nicht, die gestern schon bei Herrn Konstantius um Rath maren?"

"Gewiß nicht; auf Chre!"

"Na," rief ber muntere Greis nickend, "hören Sie, dann fängt es aber alluachgerade an von Ihnen hier im Revier zu wimmeln, und der Ba—ter — Konstan—ti—us hat Recht."

"Worin hat der Bater Rouftantius Recht?"

"Darin — nämlich, daß es ihm zu viel wird und er ausziehen will "

"Gütiger himmel!" flusterte Ernesta; aber ihr kluger hilli war mit seinen Ueberredungskunften gludlicherweise noch nicht zu Ende.

"Hören Sie, alter Freund," fagte er zutraulich, "es foll mir auch auf zwei Thaler nicht ankommen, wenn Sie uns diesmal noch den Weg zu Ihrem Einfiedler führen."

"Sm!" murmelte der Alte, por einem durch bas Gezweig blitenben Strahl der finkenden Sonne niefend und dann die Nafe mit dem

Rnöchel des rechten Zeigefingers reibend.

"Re!", brummte er, einen Entschluß herausreibend. "Ich thu' es nicht! Er ist seifig Jahren mein einzigster Kumpan und Trost in der Einöde, und er will keine unglücklichen Liebespaare mehr. Er will sich nicht mehr überlausen lassen. Weshalb sind Sie es gestern nicht gewesen? Gestern wären Sie die Allerletten gewesen, die er vor sich gelassen hat."

"Siehst Du, hilarion?" schluchzte Ernesta, "o Gott, gieb ibm nur schnell ein Trinkgeld, und laß ihn uns zu unferer Droschke

zurückbringen!"

"Ernesta?!" stammelte Hilarion nun wirklich ein wenig vorwurfsvoll; doch glücklicherweise hatte Oppermann der Brave das bängliche Bort des armen Kindes überhört und ergriff seinerseits von Neuem mit immer dickere Zunge stammelnd das Bort:

"Wiffen Sie, mas ich thun mill für die zwei Thaler? Ich will Ihnen die Direktion angeben, und wenn Sie hernach Ihren Weg

allein finden, fo ift uns Allen geholfen. Wollen Gie?"

"Gewiß, Sie alter -" fchrie der Affeffor bei der Regierung, bas hauptwort im Cabe verschludend.

"Na, dann verlaffen Sie sich nur auf Oppermann; Sie sein die Ersten nicht, benen er die Direktion angegeben hat. Sie halten fich

also zuerft -"

Und er fuhr fort, wir aber fahren nicht in dieser Richtung sort, ihm zu solgen, denn eine umständlichere Wegbeschreibung hatten Hillarion und Ernesta noch nimmer in ihrem Leben erhalten; es war unter allen Umständen ein Jammer, daß er — der Bater Konstantius — noch in keinem Reisebuch stand, und daß weder Herr Bädeker noch Herr von Berlepsch ihn in seiner Wildniß ausgesunden und touristengerecht gemacht hatten!

Den Schluß von Oppermanns Rath und Andeutung durfen wir jedoch unferen Lefern nicht vorenthalten, denn er war in mehr als einer hinsicht von Wichtigkeit und in jeder ungemein merkwürdig.

"Dhne meinen Dorft hatten Gie lange fuchen follen, liebfte junge Berrichaft! Das Trinfgeld ift redlich verdient, da verlaffen Gie fich auf Oppermann. Aber Eines will ich Gie noch in ben Sandel geben, Fraulein; namlich zweierlei. Als wie erftens, wenn Ihnen etwas Absonderliches begegnen sollte auf dem Bege, so erschrecken Gie mich nicht zu arg. Es meint's nicht bofe und es thut Ihnen nichts, und mehr barf ich nicht fagen. Ginige fagen, es ift ein Sput, Andere fagen, es ift eine Dummheit; aber Oppermann fagt, Alle find fie Efel und tennen den Bald nicht und mas fein Befen in ihm hat bei Tag und nacht, bei Sturm und Conne, bei Binter- und Sommerzeit. Baffen Gie nur auf! wenn Es fich melbet, fo benten Sie an Oppermann. Es fennt mich, und wenn Es hinter mir lacht, jo dent' ich nur: Ra, na! - und wenn Es mir als ein Funten, Bogel oder als eine nacte Jungfer in Spinneweb fommt, dann fage ich auch: Na, na! - und Es fennt Oppermann auch, und Es ift es und nicht das Echo, das lacht: Aber, Oppermann, Oppermann! und auch fein Blafir an mir hat -"

"Allmächtiger, Hilarion!" rief Ernesta in heller Angst, "hat es nicht vorhin schon gelacht, und wir wußten nicht, was es war."

"Sehen Sie, Fräulein!" sprach der Alte, sich fester auf den Füßen stellend und mit dem Zeigefinger auf das angstvolle Kind einbohrend — "Das ist Es schon gewesen! Das war Es! und nachher kommen die Leute und sagen, Oppermann hat wieder mal 'nen Rausch gehabt, welches ich von Ihnen doch nicht denken kann, liebes Fräulein."

"Sm!" murmelte der Affeffor, an die Stirn greifend, und:

"Bir wollen umtehren! ich will zu Papa und Mama!" rief bas Liebchen.

"Wir wollen weiter - wir muffen und wollen weiter!" rief ber Liebhaber, ben Arm um das gitternde Madchen legend, und Opper-

mann meinte, gang väterlich begütigend und beruhigend:

"Ja, gehen Sie nur ruhig zu! Es thut Ihnen nichts, Fräulein; gar nichts! Lachen Sie wieder, wenn Es lacht; das hat Es am liebsten, und womit ich zu meinem zweiten Punkt komme, nämlich zu dem Herrn Konstantius, wenn Sie ihn zuerst zu Gesicht kriegen werden, daß Sie denn nicht erst recht erschrecken und mit Recht. Schauderhaft! schauderhaft! schauderhaft, sage ich Ihnen! Wit Erlaubniß, haben Sie in Ihrem Leben schon früher einmal einen Einsiedler gesehen?"

"Nein — bis jest noch nicht," ftotterten Hilarion und Ernefta, worauf Oppermann, mit der Hand rechts abwinkend, mahrend er das Haupt gegen links neigte, stöhnte:

"Na, dann gratulire ich."

"Bogu?" rief Silarion, allmählich auch immer verftörter um fich blidenb.

"Dazu, daß Sie wahrscheinlich erst bei einbrechender Nacht die Bekanntschaft machen. Scheußlich, schauderhaft, gräßlich! — Bor dreißig Jahren ging es noch an; aber dreißig Jahre lang ungekämmt und ungewaschen ist eine schöne lange Zeit. Ich bin sein Freund; aber wenn ich ihn nicht kennte, so brauchte ich länger als einen Tag, um ihn ansehen zu lernen. Uh, und wenn Sie keinen Einstiedler kennen, so kennen Sie auch keinen Einsiedler, der ein Stück von einer Eichel vom vorigen Jahre in seinem letzten Backenzahn stecken hat —"

"Sichst Du, Ernesta!" schrie Hilarion, "o Rosa! o, Du guter Geist — o Rosa! — Ernesta! siehst Du, es war kein Traum, ich habe Dich nicht getäuscht — er hat Zahnweh — wir sindem ihn zu Haus, und Alles, Alles wird gut, mein Herz, mein Lieb, mein liebes, armes, liebes Mädchen, und nun komme nir nicht wieder mit Deinem Gartensest morgen Abend und dem verruchten Lassen, Monsseur Richard d'Erbacher, Deiner Wama Pathensind! ich halte es nicht aus! Da haben Sie meine ganze Börse, Oppermann! und seht komm, mein Herz, wir sinden den Weg, wir sinden den Bater Konstantius, und Alles wird gut, — komm, komm!"

Er zog die Beliebte fast heftig hinter fich drein; Oppermann

aber, den Geldbeutel des entzuckten Junglings in der harten, fnochigen,

haarigen Tate, fprach schwankend das tieffinnige Wort:

"Und nachher — soll ich — denn immer allein überquer geben und Dinge sehen und hören — die kein Anderer sieht — und die Oberforstbehörde — am wenigsten. Na, laß sie nur gehen, Oppermann; wir Beide kennen uns, — und der Herr Konstantius kennt uns auch."

# Uchtes Kapitel.

Es war eine Luft, eine Beleuchtung und ein Weg, die das misanthropischste Menschenkind lodend aufsorberten, immer tiefer hereinzukommen in den Wald und sich niederzulassen in der süßen Einsamfeit fern des Lärms der Städte, aber — als Zweisiedler! ein Männlein und ein Fräulein in Einem Birkenhüttchen!

Der treffliche Oppermann war selig seines Weges weitergestolpert, in Ernestens herzchen wurde es allmählich wieder ruhiger, und hilarion zerdrückte eine Thräne in jedem Auge: er hatte sich noch nie so ganz als Dichter und so ganz und gar nicht als Affessor bei der Regierung

empfunden.

Sie gingen auch immer weiter hinein in die Wildniß, wie die gute Stunde sie lockte. Die Billa Piepenschnieder und Papa und Mama, der Püterichshof mit dem Onkel Püterich und dem Herrn von Magerstedt, die da draußen vor dem Walde sie erwartende Oroschke sammt dem mürrischen Kutscher wurden zu vor langen, langen Jahren in einem Märchen belächelten Unwirklichkeiten und Bater Konstantius mit und ohne seine Eichel im hohlen Backenzahn die einzige Realität in der ganzen weiten Welt.

Da ficherte es zum zweiten Mal, doch diesmal ganz zweifelslos dicht vor ihnen, und — Es zeigte sich! Die beiden jungen Leute standen still — sie erblickten Es, und wir — wenn wir Es unsern Lesern und vor allen der Leserin zeigen könnten, würden auf der Stelle unsere Feder ausspritzen und unser Tintenfaß aus dem Fenster gießen: wir hätten absolut nichts mehr zu sagen, nichts mehr zu schreiben, nichts mehr zu beschreiben! Innocentia würde uns all' und jeder Berpssichtung und Berantwortsichkeit entledigen! — —

Da lag in der jest in rötheres Licht sich kleidenden Abendsonne vor dem jungen Paare das, was das Bolk eine Untiese oder Grundlose nennt; nämlich ein stehend Gemässer von geringem Umfange, aber einer nicht ausgemessenen Tiese. Der Busch, aus dem sie, die Liebenden, hervortraten, zog sich dicht heran, doch der Hochwald umzirkelte das stille Wasser erst in einer Entsernung von dreißig die vierzig Fuß und ließ in Folge eines alten Windbruchs, gegen Westen zu, der sinkenden rothen Sonne sogar einen ganz freien Naum zu einem letzten Wick in den gründunklen Spiegel. Von Sumpspilanzen, Wasserspinnen und Wassersten haben an solchen seuchten Setellen und bei solchen Gesegnheiten Andere geredet: wir erzählen, was Hilarion und Ernesta sahen.

Ein einzelner knorriger Weidenstamm lehnte sich von der westlichen Seite her über das Waldwasser und streckte weithin seine wunderlichen Zweige und hing sie fast bis zu dem fühlen Spiegel hinunter; und auf einem dieser Zweige schaukelte sich ein Wesen, das jeglichem Anspruch an eine Geister- oder Heiligen-Erscheinung Genüge

leiftete, nur nicht burch die Befleidung.

Innocentia — in diese alte Weide in der Waldwildniß gebannt zur Strafe ihrer Sünden, wie Nosa von Krippen wegen der ihrigen hinter die Tapete im Zimmer des Barons und Onkels Püterich im Püterichshofe! — "O, es giebt noch eine ewige Gerechtigkeit!" dürsten dreist sämmtliche Moralisten und Moralistinnen des Weltalls ausrufen. —

Die zwei Liebenden im Fleisch, Hilarion und Ernesta, standen an einander gedrückt, zurudweichend und doch nicht im Mindesten ob

des Unblide ichaudernd.

"D Silli!" hauchte die Jungfrau und der Affeffor flufterte:

"Still, Herz! Bir wären nicht auf bem Wege zum Bater Ronstantius, wenn wir nicht Alles für möglich hielten!"

"Es lebt! Sieh boch, es winft!" flufterte wieder die Jungfrau athemlos, und ber Affeffor flufterte feinerfeits:

"Und Es winkt uns!"

"Uns!" hauchte Ernefta. "D Simmel, Es will uns doch nicht

in den Gumpf loden?"

In diefem Augenblid lachte Innocentia; und der Bald, das ftille Baffer im Balbe, Die Sonne in bem Baffer, Die Sonne an ben hoben Stämmen des Sochwaldes lachten Alle mit, wenngleich unhörbar; mare Oppermann noch vorhanden gemefen, fo murde ber gleichfalls mit gelacht haben, jedoch aus vollem Salfe.

"Ich bin die gute Seele - die verkannte gute Seele! 3ch bin der Welt Fröhlichkeit, und Recht ift mir geschehen!" fang der liebliche Sput. "Ich hab mein Erdenhers an einen Rarren gehangt und bin in eine hohle Beide zu meiner Befferung gesperrt worden, und mein Marr hat heut' ein Stud von einer Eichel in einem hohlen Rabn! Billtommen in der Ginfamfeit, Silarion und Ernefta!"

"Rofa von Rrippen fendet uns, Madonna!" ftammelte ber junge Mann, den Strohhut in der Sand; und der reigende Sput erhob beibe durchfichtige Sande, legte die eine dann an die Stirn, Die andere auf den Bufen und hatte alle Mube, fich auf feinem Zweige

im Bleichgewicht zu halten vor Lachen:

"Rofa von Rrippen! - Rofa hinter ber Tapete?!"

"In bem Buterichshofe!" rief Silarion.

"Bo der Ontel Buterich wohnt," feste Ernefta, immer muthiger

merdend, hingu.

"Dann ift uns Beiben die Erlöfung nabe!" fang die Erscheinung in ber Beibe. "Go ift die Zeit der Brufung vorüber - millfommen im Balbe junges Bolt! Es ift gut fein im Balbe felbft in ber Berbannung, Silarion und Ernefta! und wenn ihr fündigt, fündigt aus einem auten Bergen, auf daß ihr auch in ben Bald, in eine hohle Beide gesperrt werdet, und nicht hinter eine Tapete im Buterichshofe! Arme Roja! arme Roja! arme Roja hinter der Tapete! 3ch hätte es lieber taufend Jahre hier ausgehalten als einen Tag an ihrer Stelle!"

"Bu Ronftantius, bem Ginfiedler, ichidt uns Fraulein von ichickt und Rofas - Beift," ftotterte ber Affeffor bei ber Regierung; aber er hatte fich im hellen Schreden platt an die Boschung ber Brundlofe in das hohe Gras gefett und feine Braut mit fich niedergezogen, benn Innocentias Beift that bei feinen Borten auch einen Sprung der leberrafchung auf dem Beidenbaum und ichwebte faft eine Minute lang, Kopf unten, ungefähr sechs Fuß hoch über demr höchsten Zweige in der stillen warmen Abendluft. Gin Anblick,

miederum gar nicht zu beschreiben!

Wenn junge Madchen in freudigem Entzücken lachen, so klingt das ungemein lieblich; aber der filberne Klang der Lust, der jetzt durch den Wald zitterte, war mit keinem Laut einer Menschenstinume, auch der lieblichsten nicht, zu vergleichen. Und die Wirkung auf die zwei jungen Leute war um so größer, als in dem nämlichen Augenblick die Sonne hinter dem Horizonte, das heißt dem Walde im Westen versant, der rothgelbe Schein aus den Wipfeln und von den höchsten Stämmen des Forstes sorthüpfte, und hier auf einen schöner Tag ein wo möglich noch schönere Abend folgte. Das freie Land draußen lag natürlich noch längere Zeit in den rothen Strahlen.

Die Erscheinung über ber alten Weide war verschwunden; aber bas vibrirende Richern in der ftillen Luft dauerte noch einige Sekunden fort.

Dann flang es geifterhaft melodifch und feltsamerweise ein

wenig fpottisch:

"Konstantius! Konstantius! — Bitte, grüßen Sie Konstantius!" und nun war Alles still, und die schöne Wildniß war von Neuem bereit, ruhig jede Bemerkung, jedes kluge Wort, aber auch jede Dummheit anzuhören, in denen, ihrer erneuten Berwunderung Luft zu machen, die zwei armen Kinder, Ernesta und Hilarion, sich gedrängt sühlen mochten.

"Dh!" feufzte Ernefta, ohne fähig zu fein, sich eine weitere Bemerkung zu gestatten. Bu letterer war Hilarion im Stande; ja ihm als dem stärkeren Mann gelang es sogar, alle seine Geistesfähigkeiten allen Gesichten und Mängen aus Dschinnistan zum Trot zusammenzuraffen und vermittelst einer Dummheit von Neuem in der Wirk-

lichfeit feften Tuß zu faffen.

"Es ist verschwunden!" sagte er, und das war die Bemerkung. "Wir sind wieder unter uns allein!" fügte er hinzu, und das war die Dummheit.

### Meuntes Kapitel.

"Scheußlich! schauderhaft! gräßlich!" hatte Oppermann, der doch wahrscheinlich auch in dieser Beziehung viel vertragen konnte, gesagt, und es verhielt sich gang so, wie er sagte: der Bater Konstantius, der

Waldbruder, war ein Anblick zum Nücküberfallen. Bersuchen wir es nunmehr, uns ihm zu nahen, ohne die Augen zuzukneisen, wie ein Kind, das überredet worden ist, einen Jael anzurühren.

Auch wir haben einen Sgel anzurühren und überlassen es der Leserin, in ihren naturhistorischen Schulerinnerungen nachzublättern und sich ins Gedächtniß zurückzurufen, daß es mehrere Arten von Igeln giebt, und darunter eine, vielleicht dann und wann auch von ihr, der liebenswürdigen, reinlichen Leserin, bildlich verwendete, sehr bedenkliche Sorte.

Der Bater Ronftantius fag vor der Thur feiner Sutte, ftridend an einem blauwollenen Strumpf. Ginen zweiten Strumpf, ebenfalls von Bolle, aber von graubrauner Farbe, hatte er fich vermittelft eines rothbraunen und außerdem mit dem Bortrat des regierenden Landesherrn geschmuckten Taschentuches auf die geschwollene Backe gebunden, und mer da weiß, wie unter folchen Umftanden der ehrmurdigfte Langbart fich prafentirt und zu einem Schredniß wird, und wer dabei auf seine außere Erscheinung etwas halt, der geht fofort bin und läßt sich bas zierlichste Bartchen glatt wegrasiren. Auch wir find dann und mann Beiligenmaler gemejen, auch mir fonnen idealifiren, wir könnten fogar ben Bater Ronftantius idealifiren; aber mir thun es nicht! Wir malen ihn nach der Natur, die nach einem alten befannten Liede in jedem Rleide ichon fein foll: Ginen giebt es ja vielleicht doch wohl unter den vorbeiziehenden Geschlechtern der Menfchen, der mit der Sand grugend winkt und dabei lachelt, wie wir uns es munichen! - bem Ginen ober ber Ginen werden wir bann felbft ben Teufel nicht zu ichwarz malen.

Da der Bater Konstantius gezwungen war, seine Bäsche im Baldbache selber zu besorgen, und er überdem keine Gabe dasur hatte, so übertraf sein Weißzeug manches Schwärzliche an Düsterheit. Seine, wie schon zu Ansang bemerkt, durch einen Strick um den Leid zusammengehaltene Kutte war arg gestickt und nicht von einer Hand, die geschickt mit der Nadel umzugehen wußte. Wenn auch er nach Art der Eremiten Sandalen trug, so stedten heute doch, seines Unwohlseins halber, seine Küße in zwei umfangreichen Filzschuhen.

Er sang fein Abendlied, fein weißes Täublein sag ihm zärtlich auf der Schulter; er sutterte fein frommes Reh mit frommer Hand; er hatte auf eine zu harte Gichel gebiffen, er hatte fürchterliches Zahnweh, er hatte seinen Freund Oppermann mit dem strengsten Besehl fortgeschielt, ihm wenigstens heute keine Menschenseele auf dreitausend Schritte nabe kommen zu laffen, und — das einzige Glück war momentan, daß — Hilarion und Ernesta nicht drei oder mehr Monate nach ihrer Hochzeit um Rath, Trost und Hülfe zu ihm geschickt worden maren.

Das würde dann vielleicht auch eine schöne Geschichte geworden sein; aber wahrlich keine wie die, welche wir jeht erzählen! — —

Es soll möglich sein, ein heftiges Zahnweh in reinem Quellwasser zu vertrinken; uns ist es noch nicht gelungen. Man soll auch ein Zahnweh verstricken können; dieses haben wir bis jest noch nicht probirt; der Bater Konstantius aber schien eben den Bersuch zu machen.

Er strickte mit einer schier wüthenden Berbissenheit an seinem Winterstrumpf; er strickte wie wahnsinnig; — weder bei Zahnweh noch bei irgend einem anderen Weh haben wir mit einer derartigen dunwsig verstörten Angrimmigkeit an einer Novelle weiter geschrieben!

Er sah nicht auf, als es seinen Maahregeln und seiner Becabredung mit Oppermann zum Trot doch wieder im Busch und im welken Laube von Tritten näher kommender Menschen rauschte. Er hatte sich freilich auch die Ohren verbunden; und empor schaute er erst ob des schrillen Schreies, den Ernesta ausstieß, als sie seiner ansichtig wurde.

Ihrer und ihres jungen hubschen Begleiters ansichtig werden und Strumpf, Nadeln und Wollenknäuel in die Tasche seiner Kutte zwängend, aufspringen, die Kapuze über Schädel, Stirn und Nase herunterreißen und den Rückzug gegen seine Thur antreten, war dem Eremiten — eins. Wit kaninchenhaster, dachsartiger Haft suchte er unterzuschlupsen. Er stürzte sich Hals über Kopf in seine Hücke er unterzuschlupsen. Der klurzte sich Hals über Kopf in seine Hütte hinein; — noch ein Moment und es wäre ihm gelungen, die Thur dazuschslagen und den Riegel vorzuschieben, als Hiarion, seinerseits gleichfalls mit aller Hast zuspringend, ihn hinten am Gürtelstrick ergriff, sein Entweichen verhinderte, den Fuß zwischen die Thur der Klause kleinennend, die Berbarrikadirung der letzteren unmöglich machte und dem scheuen Greise klehentlich zuschtie:

"Nur auf ein fürzestes Wort, ehrwürdiger Bater!"

"Pax vobiscum — alle Hagel — o, es ist nicht auszuhalten! — Man lasse mich ungeschoren!" freischte der Heilige, sast geisernd in Berdruß und nervösester Wildheit. "Ich will nichts wissen!

nichts hören! nichts feben! nichts, nichts riechen! Richts, nichts nichts!"

Mit der Schulter feitwarts vordrangend, suchte er ben jungen troftsuchenden Sausfriedenbrecher wieder über die Schwelle feiner Bohnung gurudguschieben; und bangend die Sande ringend, fab Ernefta diefem Ronflift amifchen der Belt und der Beltabgeschiedenbeit zu, ohne etwas Anderes dazu geben zu fonnen als ihre Thranen und ihre Anaft.

Ihr Beliebter aber, mahrend er im Innerften feiner Geele achate: "Das ift ja in ber That ein unausstehlicher, ein gang graßlicher Rerl!" blieb nach außen bin, abgesehen von feinem hartnäckigen Standhalten auf der Schwelle, Die Soflichfeit und liebensmurdige

Butraulichfeit felber.

"Nur auf drei gang fürzeste Bortchen, Sochwürdigster!" flehte "3ch bitte gang gehorsamft - Ernefta, Liebe, bitte mit! - Er muß uns hören! es ift feine beilige Pflicht, uns anguboren!"

Dabei padte er ben gappelnden Baldbruder aber immer fefter; und diefer, nachdem er fich überzeugt hatte, daß fein Drangen ber jugendlicher Rraft des Eindringlings nichts abrang, ichien bas, mas Silarion eben noch feine heilige Pflicht genannt hatte, nochmals

anders aufzufaffen.

Blöglich fich mit einem letten Ruck logreißend, trat er drei Schritte guruck in bas Innere feiner Rlaufe, fentte fodann bas befapuate Saupt und mar eben im Begriff, es als einen Sturmbod ju gebrauchen und im heftigen, unvermutheten Ansprung den überleidigen Gaft fopfüber, topfunter wieder in die freie Natur hinaus gu fchleudern, als Silarion rief:

"3ch bringe ja nur einen Gruft! Die Geifterwelt fendet uns! Fraulein von Rrippen und Signora Innocentia fchiden uns!

Mir -"

Statt zu fpringen, fette fich ber Bater Ronftantius, und gmar auf die platte Erde. Mit beiden Sanden auf ben Boden fich ftubend, fah er empor zu dem Jungling. Die Rapuze mar ihm gurudaefallen, und fein Dustelfpiel feines in der höchsten Ueberrafchung aufgespannten Gesichts blieb dem Affeffor und der von Neuem gitternd an den Beliebten fich schmiegenden Jungfrau verborgen. Beide aber, Silarion wie Ernefta, gaben ihm in der Begiehung im vollen Dlaafe gurud, was fie empfingen.

Mehrere Minuten hindurch starrte man sich wortlos an; und dann, als der ehrwürdige Greis noch immer keine Anstalt machte, sich wieder zu erheben, überwand Hilarion die letzten Regungen seines Schauders. Er griff dem Alten unter die Arme, und volltändig traktabel geworden, ließ sich der Einsiedler emporziehen und auf den einzigen Stuhl seiner Behausung, den ihm Ernesta zuschob, hinsehen. Es dauerte aber noch eine geraume Zeit, ehe er die Sprache wiedergewann und sein Stupor sich löste in dem langgedehnten Seufzer:

"Innocentia!"

"Und Rosa von Krippen!" fügte Silarion hingu.

"Ift es denn möglich?" stammelte der Alte. "Sabe ich den Schlag vor den Kopf wirklich noch verdient nach einer dreißigjährigen Buße in der Wildniß?"

Bieber nach einer Beile ftohnte er:

"D liebes Fraulein, wurden Sie wohl die Gute haben, mir einen Topf voll Waffer aus dem Duell nebenan zu holen? Ich wurde selber gehen, aber die Beine sind mir wie abgeschlagen."

Ernesta ging mit dem Topf, und der Bater Konstantius sammelte immer noch an seinen Geistes- und Körperkräften, als sie mit dem flaren, fühlen Trank zurücktam und ihm denselben, ohne daß sie sich sagen konnte, woher ihr der Muth dazu kam, an die Lippen hielt.

"Giegen Sie ihn mir gefälligft über den Kopf!" achgte der Eremit, und hilarion, den Krug am hentel ergreifend, führte aus,

was man von feiner Braut verlangte.

"Huh — prr — ah — prrr — uh! Ariston men bydor!" freischte ber Einsiedler, sich schuttelnd, und dann mit einem Male frisch emporspringend und beide Hände gegen die Decke seiner Waldhütte emporstreckend, schrie er:

"Benn die Todten in der Weise zurückkehren, so komme ich auch zurück. Meine lieben, theuern jungen Freunde, bitte, nehmen Sie Platz und ergählen Sie mir das Nähere. Mein gutes, schönes Fräulein, ich bitte Sie inständigst um Berzeihung wegen meiner Aufsührung — ich meine wegen des unhöslichen Empfangs so werther Gäste. Aber ich versichere Sie, liebes Fräusein, Sie haben keine Uhnung davon, wie man von den Leuten hier in der Einsamkeit überlausen wird. Schöne Einsamkeit — wahrhaftig! Wenn ich hier eine Waldwirtsschaft mit einem Schilde: "Zum Einsiedler", ein-

gerichtet hätte, so könnte es rundum im Holze nicht lebhafter zugehen! Wenn ich ein Heirathsbureau in den Zeitungen angekündigt hätte, könnten nicht mehr rathlose Hülfsbedürstige meine Bermittelung in Anspruch nehmen wollen. Sie kommen nun mahrscheinlich nebenbei auch mit der Absicht; aber mit Ihnen ist das in diesem Falle ganz etwas Anderes. Rosa! — Innocentia! — ich beschwöre Sie, junger Herr, erzählen Sie, berichten Sie, lassen Sie nichts aus! Erzählen Sie mir Alles vom Ansang an; — ich bin ganz Ohr!"

Daß wir nun auch noch einmal Alles vom Anfang an erzählen, kann und wird Niemand von uns verlangen. Gin dahin bezüglicher vereinzelter Wunsch gereichte uns selber zwar zur großen Ehre, aber der großen Wehrheit unserer Leser gewiß nicht zum Vergnügen. Wir

erzählen deshalb nur weiter.

Der Eremit war nicht nur ganz Ohr, sondern auch ganz Queckfilber mahrend des Berichtes seines Besuchs. Es zuckte ihm in den Armen und in den Beinen; es zuckte ihm durch alle Glieder, und er sprang nur auf, um sich von Neuem zu sehen, er sehte sich nur, um

von Reuem aufzuspringen.

Anfangs ein wenig befangen und der eigenen Relation nicht trauend, trug der Assessin Silarion die Geheimnisse dieser und der andern Welt, so weit sie ihm zwischen gestern und heute bekannt geworden, nach und nach immer sließender vor. Liebe und Geist war das Thema. — Die Villa Piepenschnieder, das Gartengitter und die Geliebte; — die hartherzigen Eltern, der schlimme Onkel und Baron Püterich, der Widerwärtigste aller Sterblichen (wie Ernesta drein wars), der Herr von Wagerstedt; — das Junggesellenstückhen in Püterichshof, die Wondnacht und Rosa von Krippens Erscheinung, — die Oroschske vor dem Walde, Oppermann und das liebliche Phantasma am Weiher im Walde —

"Halt," rief der Bater Konstantius, "das ist die Hauptsache! Das lebrige war Ihre Geschichte, meine jungen, armen, guten Freunde, — hier aber beginnt die meinige! Lassen Sie sich jedoch nicht unterbrechen, erzählen Sie weiter; es dreht sich Alles um mich her, und dazwischen begreife ich Dinge, die mir bisher vollsommen unbegreissich hier in der Wildniß gewesen sind. D Innocentia, Innocentia, schöne Sünderin! Du warst es, matronis detestata, die hier vor meine Thüre gebannt war, Deiner Buße wegen, und um Dich lustig über mich machen zu können? — Großer Gott, und

bie Andere hat ihre dreißig Jahre hinter der Tapete, hinter Philiberts Sophawand absihen muffen?! Kinder, Kinder, wenn ihr mit eurem Bericht fertig seid, will ich euch meinestheils Alles, Alles flar machen! Gütiger Himmel, mir selber ist es so klar, daß der Berstand mir still steht, das Zwischenreich für mich beginnt und ich in jedem beliebigen Augenblick von meinem Bürgerrecht in Oschinnistan Gebrauch machen kann!"

"Bir find zu Ende, — nicht mahr, Ernesta?" fragte Silarion-"Und wir wollten nur bitten, uns jest zu sagen, was wir thun follen: — es wird so fehr Dammerung!" fügte die Jungfrau scheu

hinzu.

"Davon später," rief der Einsiedler. "Wir kommen glücklich wieder aus dem Walde heraus! Nehmen Sie Plat, da, sehen Sie sich auf den Rand meines Lagers. Lassen Sie es ruhig Dämmerung, lassen Sie es Dunkelheit, lassen Sie es Finsterniß werden, aber lassen Sie auch mich jeht zum Worte! Ich senne den Wald durch und durch, ich sühre Sie auf einem Richleweg zu Ihrem Wagen, und morgen — komme ich in die Stadt und spreche mit Papa und Mama, und Alles wird gut werden; aber ausgenblicklich muß ich mir Lust machen! Die Wände in der Stadt und die Bäume im Walde haben Jungen bekommen; und wenn die Wände und die Bäume anfangen zu reden, so will und wenn die Mände und die Bäume anfangen zu reden, so will und muß ich auch sprechen! Sehen Sie sich und hören Sie zu und nehmen Sie sich ein Exempel dran "

Hater und Ernesta liegen sich auf bem ihnen angewiesenen Blage nieber, und ber Ginsiebler, Bater Konstantius, entäußerte fich

feiner Siftorie.

Und mas tam jum Borfchein?

Alle Glieder fliegen auch uns, und bitterer Zweifel bestürmt uns, ob je die Menschheit sich soweit bezwingen wird, Bernunft an-

zunehmen.

Nichts Anderes kam natürlich heraus als die Trivialitas trivialitatum, die uralte, abschmeckige Geschichte, daß ihn, den Waldbruder, die Eine liebte, daß er die Andere liebte, daß diese Andere einen Oritten liebte, und daß dieser Oritte, nämlich der Baron Püterich, der einzige Verständige unter der ganzen Gesellschaft war, da er nur sich selber liebte, jedoch sein Vergnügen nahm, wie er es fand und wo er es fand!

Wir verschweigen an dieser Stelle diesmal den Familiennamen des Baters Konstantius, da dieser Name sonst noch existirt. Sonderbare Ersahrungen haben uns in der hinsicht vorsichtig gemacht, und wir lassen unsern Eremiten hin und her hüpfen in seiner Klause und seine Beichte hervorstoßen, ohne uns die Finger zu verbrennen.

"Daß ich einer der eleganteften Bardeoffiziere in der Armee, zugleich ein Beifer und ein Beld, mar, feben Gie mir nicht an, Fraulein; aber es verhielt fich fo, und daß ich immer ein Denfch von meiner eigenen gaçon mar, mogen Gie breift baraus abnehmen, daß ich feit dreißig Sahren bier fige, und mich lacherlich mache, und mich von Innocentias Geifte neden laffe. D, mir geschieht ichon Recht! Wenn ich baran bente, wie viel Bolitit, Rarriere, Wiffenschaft und Runft ich mahrend diefer Zeit verfaumt habe, fo mochte ich auf der Stelle rafend merden! Und Rofa, Buterichs Berlobte und meine Geliebte hinter der Tapete! und Innocentia - fie, der Stern in den Rachten von hunderttaufend Narren von einer andern Urt als ich, Innocentia in dem Beidenbaum am Froschpfuhl! - Und die Suge, Die Lichtglangende, Die Urme hat meinetwegen ihrerseits ihre Rarriere verfehlt! Gie hatte als Bringeffin XX fterben konnen, und fie ift meiner Dummheit wegen am gebrochenen Bergen geftorben! Du liebster Simmel, unglaublich ift es: aber die Baume fprechen, Die Bande reden, und wenn mir die Ohren nach meinem Berdienft wüchsen, murben fie fofort bas Dach mir über dem Ropfe burchftogen! Das alfo hat mich gezupft? Das alfo hat mir über alle Bfade geglangt? Das alfo hat auf allen Begen burch diefe Lang. weilerei hinter mir drein gelacht? - D Innocentia, und um mas für eine geschraubte und verschrobene Bans habe ich bas ichonfte Blud des Lebens nicht aus Deinen Sanden und Deinem Bergen annehmen wollen?"

"Siehst Du, so muß man sein, wenn man wirklich liebt, Silli!" flüsterte das Fraulein dem Afsessor zu, doch dieser hatte keine Zeit, Ucht darauf zu geben. Wit offenem Nunde sah er auf die Sprünge und horchte auf die Worte des Einsiedlers.

Auch dieser auf nichts, als mas er selber hervorsprudelte, acht-

gebend, fchrie meiter:

"Und Büterich lebt noch! und Büterich fühlt sich noch immer wohl in seiner Haut! Er, dem Rosa — meine Rosa mit ihrer ganzen Seele sich hingegeben hatte! — Dreißig Jahre hinter seiner

Tapete! es ist nicht auszudenken; — man fängt an, an Allem zu zweiseln; an Kant, an Hegel, an Schopenhauer! Zwei mal zwei ist fünf, und Humboldts Kosmos ist entweder gar nicht geschrieben oder ist vom Freund Magerstedt, den die Kameraden wegen Wechselreiterei, Wucher und lächete aus dem Regiment stießen! Nathan der Weise ist ein Produkt des Patriarchen von Jerusalem; Goethes Werke sind Wagners Erzeugnisse, und Schiller — Schiller ist auf seinem Sterbebett zum Katholizismus übergetreten! Ich selber din gleichfalls nur das Erzeugniß einer aus Rand und Vand gerathenen Phantasse, und der letzte Kettungsanker, den ich auswerfen kann, ist einzig und ällein, daß ich morgen in die Stadt komme und mit Erbacher, meinem Bankier, spreche. Wit meinem Bankier und Vermögensmandatar —"

"Und mit Bapa und Mama!" flufterte Ernefta verschäntt.

"Unferetwegen!" fügte fie noch verschämter hinzu.

"Gewiß! mit bem graften Bergnugen! Alles werde ich thun, was in meinen Rraften fteht!" rief ber Ginfiedler, und ber Affeffor

Silarion Abwarter fprach ju feiner Berlobten gewendet:

"Siehst Du, die Geisterwelt hielt nicht umsonst ihre Hand über uns! Er hat einen Bantier! der Herr von Erbacher ist sein Bermögensverwalter! Alles, Alles wird gut, und der Onkel Püterich und sein Freund Magerstedt sehen ihren nichtswürdigen Willen nicht durch. Rosa von Krippen wollte es nicht, und Innocentia hat uns lachend im Walde begrüht."

"Bozu sie nach allen Richtungen hin die Berechtigung hatte!"
schloß der Bater Konstantius, von Neuem mit beiden Händen nach
dem Ropse greifend. "Bei Allem, was den Menschen zusammenhält,
ich denke, wir reden von etwas Anderm: — was kann ich Ihnen

gur Erfrischung vorseten, meine lieben jungen Freunde?"

Bu den Eicheln des vergangenen Jahres rieth er selber nicht, und was er sonst noch seinen Gästen anzubieten hatte, wird leider sür immer ein ungelöstes Räthsel bleiben und zwar durch die Schuld Hilarions und Ernestas. Beide dankten eifzig und herzlich für Alles. Es war jeht in der That vollständig Däumerung geworden, und der Abendwind sing bedenklich an, im Walde rund um die Hütte des Klausners zu rauschen. Sie hatten es Alle nicht gemerkt, doch nun blickten sie Alle in demselben Moment empor und sahen, daß die Racht gekommen war.

"Bas werben Papa und Mama sagen, und mas foll ich ihnen sagen?" wiederholte bas Fraulein, ihre hande zusammenlegend.

"Grüßen Sie Beide von dem Bater Konstantius und kündigen Sie ihnen meinen Besuch an, liedes Kind," tröstete der Eremit; und dann führte er sie auf seinem "Richtewege" durch die Bildniß, die liebliche, fühle, lispelnde, rauschende Waldnacht, dis wieder unter die letzten Bäume des Forstes; und die Oroschke hielt wirklich noch an der früheren Stelle. Der Kutscher hatte seine jungen Fahrgäste nicht verloren gegeben. Er hatte seinestheils gleichsalls mit Oppermann gesprochen, und Oppermann als ein verständiger, nachdenkender Mensch hatte gesagt:

"Berfluchter Kerl, für die Sälfte des Trinkgeldes, das Dir Grobian in diesem Kasu bevorsteht, wartete ich die ans Morgenroth, wie's im Orgelliede stehet. Und wenn Lenore, oder wie die hübsche kleine Mamfell sonst heißt, erst um Mittag fahren wollte, so war's mir auch recht. Wein Name ist Oppermann, herr Oberförster."

Das hatte dem Autscher eingeseuchtet, und er riß den Wagenichlag jeht mit einer Dienstbesliffenheit auf, die wir begründen mußten, um sie glaublich zu machen. Der Affessor hob das Fräulein in das Gefährt, der Einsiedler schob den Asserber hinein, und zu dem Bater

Ronftantius fprach ber Roffelenker:

"Sie steigen wohl lieber zu mir auf ben Bod?" Professor der Philosophie war der Bursche nicht, aber er hätte es in jedem Augenblick werden können; und wenn wir je in der Philosophie dieser unserer Geschichte steden bleiben, wenn uns durch einen schnöden Jufall die vorliegenden Dokumente vernichtet werden sollten, so würden wir uns zur Wiedervervollständigung des Materials dreist und ruhig an ihn wenden können, zumal da er seiner Frage hinzulog:

"Na, drei Fuhrbestellungen habe ich aber ber Serrschaften wegen in ben letten brei Stunden verabfaumen muffen." -

Die Sterne vom himmel, und ein Trintgeld für das nächste Bedurfniß!

#### Zehntes Kapitel.

"Bin ich es noch?" fragte sich ber Waldbruber, als er eine Stunde später wieder einsam und allein am Tische in seiner Hitte saft und in das Licht seiner Dellampe starrte. Er bachte zehn Minuten

über die Frage nach und löfte fie nicht. Wer löfte überhaupt fo**lche** Fragen?

"Jedenfalls bin ich ein schöner, ein recht netter Ronftantius!" "Blafen mir biefe beiden Rinder auf meine murmelte der Alte. breifig Jahre meifester Beltabgeschiedenheit, nennen mir einen Namen und ergahlen mir eine Geschichte, Die fie mahricheinlich felber nicht alauben, und - hier fite ich und mochte mich felbft in die Rafe beigen, um den Glauben an meine Erifteng im Rosmos wiedergugeminnen! - Innocentia! - Alles Diefes fieht ihr doch fo gang abnlich! Go machte fie es im Leben! fo führte fie uns Alle an ber Rafe! - Und mobin, mozu wollte fie mich, als mir Alle noch jung maren, führen, gieben? - Wie glangt und lächelt bas lieblich burch die Racht ber Zeiten! - Und fie hatte einen fo übeln Ruf und mar doch die Schönfte, die Befte, die Unschuldigfte von ihnen Allen! -Innocentia! Wie haben wir uns fo grimmig lächerlich gemacht, wenn wir über ihren fußen Namen lachten und fchlechte Bite brüber riffen! - Uh, nun hat fie dreißig Sahre lang hier im Balbe über mich gelacht, und Recht ift mir geschehen! D Du mein Beiland, mas für Bige merden fie und ihre Genoffen und Genoffinnen in Bufch und Baum, im Bach und Sonnenstrahl, im Wind und Regen über mich gemacht haben? Und dann die Andere! - breifig Sahre hinter ber Tapete? es ift nicht auszudenten, aber ahnlich fieht es ihr auch! -D Buterich, Buterich, Philibert Buterich, ich habe freilich die Abficht, Dich morgen meine gange Berachtung fühlen zu laffen; aber eins hat mir die Ginsamfeit verlieben - Gelbfterfenntnig! und ber größte Narr von uns Zweien bift Du nicht gemefen. Und biefer Magerftedt! - o Du mein Leben, wie diese Rerle fich amufirt haben werden, bermeilen ich bier als ein Schuhuh faß - Uh!"

Der hohle Badenzahn und das Stück von der anachoretischen Frucht des Eichbaums drin, die bis jeht geschwiegen hatten, meldeten sich auch von Reuem, und zwar als müßten sie viel Bersäumtes nachholen.

Mit beiden Sanden an der Bade, achzte der Ginfiedler um feinen

Tisch herum.

"Das kommt nun auch Alles zusammen!" stöhnte er. "Und babei soll man dann seine Beschaulichkeit unverstört erhalten. Aber ich habe es mir lange gedacht, daß dieser Ort für meine Konstitution zu seucht sei. Was bin ich hier anders gewesen als ein Trockenwohner für Fuchs, Luchs, Dachs und Eule? Da hat selbst sie es angenehmer gehabt bei ihren Wanzen, meine — Rose, Rosa von Krippen! Ich kenne das alte Gebäude, — die Jahrhunderte haben dran getrocknet. D Innocentia, Innocentia! — ich lasse mir ihn ausziehen, und — bei allen Dämonen in allen Elementen — ich ziehe selber aus. Worgen mit dem Frühesten bin ich auf dem Wege zum Zahnarzt — das ist wenigstens ein plausibler Grund für einen Charaktermenschen, um seinen sestensten zu fahnarzt. Rebenbei werde ich dann ja auch wohl ersahren, was an der Kindergeschichte, Wahres ist. Sines steht sest: weder zu diesem greuligen Ziehen in der Kinnlade noch zu den Wundern, die dies unglücksich verliebte Pärchen mir aus der Stadt und aus dem Walde zutrug, braucht die eigene Phantasse das Geringste hinzuzuthun."

Damit sette er sich wieder oder fiel vielmehr erschöpft auf seinen Stuhl zurud Er nahm die heiße Stirn in die Hand und heulte dumpf vor Schmerz und in der Erinnerung früherer Tage. Am andern Morgen aber sinden wir ihn sonderbarerweise noch am

Leben. —

Der andere Morgen fand seinerseits die kleine Ernesta, in Thränen und Berzweiflung aufgelöst, in ihrem Kämmerlein in der Billa ihrer guten, sorglichen Eltern sicher hinter Schloß und Riegel, und machen wir Papa und Mama durchaus keine Borwürse deshalb. Wir würden unser Töchterlein unter den obwaltenden Umständen gleicherweise hinter Schloß und Riegel verwahrt haben.

Wie die junge Sonne den Affessor Hilarion sand? — Wir geben Stift, Pinsel und Farbentöpse in die Hand der Leserin und überlassen ihr die Ausmalung; sie wird sicherlich das richtige Kolorit

treffen.

Der herr von Magerstedt machte erst gegen Mittag Toilette, und auch babei sind wir nicht gern zugegen. Aber der Onkel Püterich?!

Er hörte den Freund im Stockwerfe unter sich bei seiner morgendlichen Berschönerungsarbeit summen und husten und bekam mehrsachen Besuch von verschiedenen Gläubigern, die sich heute, wie sie sich ausdrückten, zum allerletzten Mal zum Narren halten ließen. Außer dem jungen Tage hielten zwei Geisteraugen den Onkel, hinter der Tapete hervor, scharf im Blick; — o könnten wir ihn doch auch mit diesen Geisteraugen, mit den Augen Rosa von Krippens, sehen! Da wir es nicht vermögen, da wir nicht nicht den leisesten Funken einer gespenstischen Liebesstamme gegen ihn in uns zu erweden im Stande sind, so bleibt uns nichts übrig, als uns schaubernd abzuwenden:

"Brrrr!" — — —

Frische Luft ist uns wieder einmal das erste aller Bedürfnisse geworden, und es zu befriedigen, liegt gottlob in unserem Bermögen. —

Der große Wald schüttelte im Sonnenschein den Nachtthau ab, und der Einsiedler, Bater Konstantius, verließ den Wald, um sich nach dreißig in der Abgeschiedenheit von der Welt zugebrachten Jahren zum ersten Mal wieder in die Stadt zu verfügen und mit seinem Bankier zu sprechen. —

"Ab!" — — —

D wie der Wald hinter ihm drein gelacht und gekichert, o wie Innocentia sich über ihn amusirt hatte! Ueber ihn, seinen verbundenen Kopf, den Strick um seine Hüften und den dicken Prügel, den er zu seinem Schutz und Trost aus seiner Sammlung von Knitteln zur Begleitung ausgewählt hatte. Bis unter die letzen Bäume hatte ihn der seine, der zierliche, der lustigliebliche Sput, der nicht hinter der Tapete gesteckt hatte, begleitet, und dann — war seit Erschafsung der Erde noch nie eine Lerche so hoch in die blaue Lust gestiegen als die, welche bei dem Austritt des Alten aus dem jungen Gebüsch über seinem Haupte hing und zwisschend aus Boltaire tirelirte:

"C'est le triomphe de la raison, de bien vi, vi, vi, vivre avec

les gens, qui n'en ont pas!"

"Und dreißig Jahre lang hab' ich mit mir felber gelebt!" stöhnte der Bater Konstantius in demselben Moment, wo der kleine kluge Bogel aus dem blauesten Aether zurucksiel in die Ackersurche

zwischen die hohen Salme des Beizenfeldes.

"Konstantius!" rief es noch einmal spöttisch-zärtlich im Walde; doch der Alte zog den Kopf zwischen die Schultern und stapste weiter, von der frischen Höhe hinab, der Dunstwolfe zu, welche die Stadt überhing. Die Geisterwelt muß wohl mit einem ausgebildeten Sinn für inne regeistige Schönheit begabt sein; wir in Innocentias Stelle würden dem grauen Biedermann ganz etwas Anderes nachgerusen haben.

Er rannte zu. In einem kurzen Trabe nahm er den uns bereits bekannten Weg zur Stadt unter die Füße. Erst fünfzig Schritte von der ersten Bogelscheuche im Felde, die gleich ihm mit einem dicken Prügel bewaffnet war und auch sonst ihm ungemein ähnlich sah, fiel er in einen gemäßigteren Gang. Er hatte diese Bogelscheuche aus der Ferne für den ersten lebendigen Menschen auf dem Pfade zu den übrigen Millionen seiner Brüder und Schwestern gehalten, und er athmete befreit auf, als er fah, daß er fich geirrt habe.

Der erste wirklich lebendige Mensch, ber ihm begegnete, war ein altes Beiblein, das seinerseits ihn anfangs für eine Bogelscheuche genommen zu haben schien und hell auftreischte, als es seinerseits'

fah, daß es fich gleichfalls geirrt hatte.

Mit gefalteten Sanden ftotterte die Alte ein Stofgebet.

"Friede sei mit Euch! guten Morgen — ein angenehmer — Morgen, Mütterchen!" sprach der Eremit, den der Eindruck, welchen er hervordrachte, beinahe noch einnal zur Umkehr bewogen hätte. Aber ein neues scharfes Zucken durch den Zahn machte ihn zum Herrn seiner sonstigen Empfindungen. Er schritt weiter und tras auf den zweiten Lebendigen, einen reitenden Wächter der öffentlichen Sicherheit, der nicht auffreischte, sondern seinen Dienstgaul anhielt und den Vater Konstantius nach seiner Legitimation fragte.

Der Gestellte hatte zu antworten, und diesmal mare er beinahe umgekehrt worden, und er entging diesem Schicksal nur mit ge-

nauer Roth.

Papiere konnte er nicht ausweisen; die idealste Auffassung von Welt und Leben kam dem Mann mit dem Helm und Säbel nicht nur "verslucht kurios", sondern auch "verteufelt verdächtig" vor; — Oppermann aber half.

In feiner höchsten Berlegenheit berief fich der Alte auf feinen

Freund Oppermann, und der Dragoner fprach:

"Dem Seiner sind Sie? Run, das hätten Sie ja gleich sagen können, Herr! — Zum Zahnarzt wollen Sie? Dieses konnte ich Ihnen doch nicht anfühlen; — das haben wir alle Tage, daß wir sold einen Bagabunden von einem salschen Gebresten kuriren. Aber da Sie Oppermann Seiner sind, so ist das freilich eine andere Sache; wir haben dann schon nanchmal zusammen über Sie diskurirt, und is marschiren Sie nur zu und versuchen Sie's selber drunten, ob man Sie durch die Barriere läßt. In der Stadt mögen Sie dann meinetwegen aussehen, wie Sie wollen."

"Ich empfehle mich, Serr Wachtmeister," fprach der Einsiedler, und der Landdragoner, an den Helm greifend, fah ihm noch eine

geraume Beile fopficuttelnd nach.

"Benn der nicht ins Naturalienkabinet gehört, so will ich mich sammt meinem Pferde ausstopfen und zum öffentlichen Ruben und Pläsir den aufstellen lassen!" brummte er, ehe er weiter trabte. "Aber es hat mich doch gefreut, endlich den Kerl einmal gesehen zu haben."

In der Pappelallee mar schon ein bunteres Leben, und der Bater Konstantius munsche sich eine Tarnsappe, um ungesehen die Stadt zu erreichen. Jede ihr Dasein auf die Bermunderung der Menge gründende öffentliche Persönlichkeit hatte ihn um das Aussehen, welches er erregte, beneiden können.

"hurrjefes!" ftaunte das gemeine Bolf.

"Aber ist es denn möglich? Giebt es dergleichen wirklich noch?" fragten sich die Gebildeten; und der Waldbruder zog statt der mangelnden Tarnkappe die Kapuze über die Nase und wendete sich in äußerster Beklemmung am ersten Thore seitwärts. Er wagte es hier noch nicht, einzutreten; scheu schlich er über die Promenade zum zweiten Thor, und — da erst wagte er es.

Bu feinem Blud murbe gerade inmitten bes befannten groß-

ftabtifchen Betummels ein Betruntener auf die Bache geführt.

"Oppermann!" murmelte der Eremit. "Ich seise ihm eine lebenslängliche Rente dafür aus!" fügte er hinzu, und mit drei weiten Schritten befand er sich gleichfalls inmitten des Gewühls und war geborgen. Fünf Minuten später stand er im Schatten eines öffentlichen Monuments, schwindelnd, aber doch gesaßter. Letteres hinderte freilich durchaus nicht, daß er wie ein Berzückter um sich startte; er hatte es ganz und gar vergessen, wie viele Menschen und wie viele Dinge sonst noch es auf Erden gab. Jeder Rippenstoß, den er erhielt, war ihm eine neue Offenbarung; und wieder eine Biertelstunde später stellte er, auf einem Ecstein an einem weiten, sonnigen, wimmelnden Marktplaße sibend, selber an sich die Frage:

"Aber ist es denn möglich? Giebt es - mich denn noch in der Welt?" -

Da sich jest Niemand mehr um ihn kummerte als ein altes Fischweib, das ihn recht freundlich grüßte, und da ihn sogar die Bolizei vollständig ignorirte, so wurde es ihm allgemach ganz vergnüglich zu Muthe. Sein Zahnweh war ob der Aufregung auf einmal wieder wie weggeblasen, und er sing an, Hunger zu verspüren, und sah sich nach einer Gelegenheit um, denselben zu befriedigen.

In einer Spelunke niedrigsten Ranges speiste er zu Mittag und zwar seit langen Jahren zum ersten Male warm. In einer Restauration höherer Art würde ihn kein Kellner etwas Anderen als eines Ruses nach dem nächsten Schutmann gewürdigt haben; aber bei der irdenen Schüssel und dem Blechlöffel sand er Gesellen, mit denen er auf gleichem Fuße stand; das Getränk war auch zu loben; und höchlichst gestärkt — "als ein ganz anderer Mensch!" — erhob er sich von der Bank, um von Neuem in die heiße Mittagssonne hinauszutzeten.

Das Interesse an den immer wechselnden Bildern um ihn her wuchs dergestalt, daß er nach und nach ganz vergaß, weshalb er eigentlich hergekommen sei. Die Straßen auf und ab wandelnd, widmete er den Schauläden ein stets steigendes Interesse. Bor den Fenstern der Buchhändler widmete er den Titeln der neuesten Bücher das intensivste Anstaren. Wir könnten mehr als einen Kollegen an dieser Stelle glücklich machen, indem wir durch die spezielle Erwähnung des Titels seiner Bücher an seiner Unsterblichkeit mitarbeiteten, aber —

Der Bater Konftantius reift uns nach der anderen Seite der Gasse hinüber. Hier, vor einem Schneiberladen stehend, vergleicht er sein jehiges Kostüm mit dem, was er vor dreißig Jahren ablegte, und dieses wieder mit dem, was heute Wode ist; und dreimal mit dem kleinen Finger der rechten hand die Stirn berührend, murmelt er:

"Sm!"

Ropficoutteind freuzte er von Neuem die Gaffe und ftand wieder eine Beile vor bem genfter bes Buchhandlers.

"Sonderbar!" sagte er und dann nach einem längeren Nachbenten: "Der Kerl ist sicherlich im Besit eines Spiegels!"

Run wendete er fich, feinen Beigdornknittel hoch hebend:

"Bei allen Geistern in der freien Natur und hinter der Tapete, daß ich den Leuten kurios vorkomme und daß ich aus der Mode bin, weiß ich; aber wissen will ich jest, zum Henker, wie ich eigentlich aussehe!"

Und seinen Stad weit hin unter das erstaunte, lächelnde Bolt schleudernd, griff er erst in seinen Bart und dann in seinen Busen: "Es geht nicht anders! Ich muß mich sehen! Bom Kopf bis zu

den Fußen muß ich mich endlich einmal wieder feben!"

Auch der maître tailleur wurde sofort nach der Polizei gerusen B. Raabe, Erzählungen. III.

haben, wenn nicht der seltsame, wie außer sich in seinen Salon hereinftürzende Kunde ihn augenblicklich in der Sprache des Erbfeindes angerufen hatte:

.Un moment, monsieur! Je m'expliquerai en deux mots! Nur

drei Borte, mein Befter!"

Drei Worte und der Burf einer alten abgegriffenen Lederbrieftasche auf das Burcau des Künstlers genügten vollkommen. Der Bater Konstantius explizirte sich auf eine Weise, die den Gentlemantaylor mit offenem Munde lauschen ließ und ihn ungemein höflich machte.

"Disposez de moi!" ftammelte er. "Je ferai tout pour vous obliger, monsieur!"

"Aber Zeit habe ich nicht!" fchrie der Ginfiedler.

"Ich glaube ben Herrn Baron auf der Stelle und ganz nach seinen Intentionen bedienen zu können, und es wird mir eine sehr große Ehre sein," stotterte der Schneider, in aller Verdutung und Betäubung mit den ungeheucheltsten Bücklingen sich die Hände reibend. So etwas war ihm selbst in London und Paris nicht vorgekommen!

## Elftes Kapitel.

Der Püterichshof lag schwül in der hundstäglichen Spätnachmittagssonne, so weit dieselbe ihn abreichen konnte, da. Es war dazu ein eifriger Geschäftstag der Firma Aldenberger und Kompagnie, und ein sast wildes Getreibe herrschte vor den Thorwölbungen, in den Hösen, Magazinen und auf den Speichern des alten Patrizierhauses. Lastwagen und Kollwagen suhren ab und zu: Fässer wurden gerollt, in Keller versenkt und aus Kellern emporgewunden; Ballen und Kisten lagen hoch ausgethürmt oder schwebten an den Windeseilen von den Nachluken herab oder zu ihnen empor. Auf- und Ablader, Kommis, Buchhalter und Prinzspale besanden sich in brennendster Thätigkeit. Riemand schien sür irgend etwas Zeit zu haben, und ein ättlicher, höchst anständiger Herr von sehr fomfortablem Auchseren, der sich im Getümmel des Hoftsunger nach einigen Miethsbewohnern des Gebändes erfundigte, hatte seine Fragen mehrsach zu wiederholen, ehe er eine bestiedigende Antwort erhielt.

"Baron Büterich? — Vorderhaus, linker Flügel, dritter Stock! — Herr von Magerstedt? — Zweites Stockwerk, eben dort! — Affessor Abwarter? — Hintergebäude, drei Treppen hoch, dort in die Thur!"

"Ich danke gehorsamst," sprach der alte Herr mit dem rundlichen Bäuchlein und dem spanischen Rohr mit Goldknops. Dabei rieb er sich das glattrasixte Kinn und zupfte an der Kravatte wie Jemand, der sich nur mit einiger Mühe in einer ihm fremden Umgebung orientirt.

"Werde ich die Herren wohl zu Sause treffen?" fragte er noch

einmal und hatte fich mit der Antwort zu begnügen:

"Darüber führen wir nicht Buch. Erfundigen Gie fich, Berr."

Der alte Gentleman stieß ein wenig entrüstet sein spanisch Rohr auf den Boden und brummte etwas nicht ganz Verständliches vor sich hin; dann aber schritt er würdig der Thür und dem Hintergebäude zu, die, wie man ihm angegeben hatte, zur Wohnung des Affessors emporsührte.

"Am Ende habe ich es noch für einen Troft zu nehmen, wenn ich ben jungen Menschen auf seiner Stube finde!" murmelte er und

ftieg ein wenig muhfam die fteilen Treppen empor.

Die Abendsonne vergoldete die Genfter des jungen Menschen, Die Photographie seiner Geliebten auf der Miniaturftaffelei zwischen den Papieren des Schreibtisches und - mit einem letten lächelnden Blid ben jungen Menichen felber. Er aber lag auf dem Copha, beide Sande unter dem wirren Saupte und vorläufig total unfähig. einen zureichenden Grund für fein langeres Athemholen, Aftenschreiben und Reimesuchen zu finden. In einer unbeschreiblichen Stimmung, d. h. in einer feelischen und forperlichen Abspannung, die leichter als fonft irgend etwas in der Belt nachzufühlen fein wird, lag er da. Die Schickfale der Menfchen um ihn ber gingen ihren Lauf, fein eigenes Schictfal aber schien ftill zu ftehen. Rundum mar die Belt in lebhaftefter Bewegung, und er hatte ftill gu figen oder vielmehr dazuliegen und Alles, den Geschäftslärm der Firma Aldenberger und Rompagnie nicht ausgeschloffen, auf feine Rerven wirken zu laffen. Eine Raje von feinem Borgefetten, Befchäftsverfaumnig betreffend, Die er gestern Abend nach seiner Seimfehr aus dem Balde auf feinem Tijche fand, hatte bas Siegel auf feine heutigen Buftande gedruckt;

wenn wir sagen wollten, daß die Hölle in seinem Bufen muthe, fo wurde bieses nur fehr wenig übertrieben fein.

"Und wie sitt sie?" stöhnte er. "Sie haben sie zwischen sich auf dem Sopha, wenn sie sie nicht gar an den Loden durch den Salon hin- und herziehen! Ich male es mir! Schreien möchte ich da: anch' io son pittore. Und was ist das Monitum des alten Tribulationsrathes, meines Herrn Chefs, gegen das, was Papa und Mama ihr anzuhören geben werden? Und das grinsende Scheusal, der Magerstedt, ist mir vorhin, als ich zur Table d'hote mich schleppte, in der Gasse degenet — uh, solchen Appetit wie den meinigen heute dürste der Wirth im Deutschen Hause dreist und ehrlich allen seinen Tischgästen wünschen; — ein reicher Mann könnte er dabei werden. Und dieser Ein—siedler! Dieser Va—ter Konstantius! Unser Wegzu ihm war nichts als ein Holzweg. Er ein Anachoret? — Ein Anachonismus und weiter nichts ist er! — Und Rosa von Krippen war ebensalls nur ein Erzeugnis des Kollegen, des Polizeiasselsors, und seines schlechten Vunsches."

Er bectte von Neuem beide Hande auf die Augen, und von Neuem führte ihn seine fiebernde Phantasie in den Wald voll Abendsonne und Bogelsang. Er stand mit der Geliebten abermals an dem magischen Weiher und hörte von der hohlen Weide her das liebliche Kichern, und darüber überhörte er das Pochen an seiner Stubenthür zum ersten Wale.

Er überhörte es noch einmal.

"Benn er wirklich noch, was ich aber nicht glaube, sein Bersprechen halt und in die Stadt kommt, um mit dem Onkel Püterich, Papa und Mama und — seinem Bankier zu sprechen, so — kenne ich die Wenschheit: er zieht nicht wieder hinaus! Dann steht seine Birkenhutte leer, und Ernesta und ich können —"

Bum britten Male flopfte ber Besucher nicht; er öffnete, ohne dazu eingeladen worden zu sein, und erschien auf der Schwelle, wie wir ihn im hose des Püterichshoses sahen, ein ältlicher, glattrasirter, glatföpfiger herr von wohlwollend behaglicher Miene und Komplexion, der sich, den Stock unter dem Arme, mit dem weißen Sacktuch die schweißgläuzende Stirn trocknete und freundlich fragte:

"Nicht mahr, da bin ich? Und ich tomme hoffentlich immer

noch recht und auch noch gur rechten Beit?"

Neberrafcht von feinem Copha auffpringend und alle Bintel

seines Gedächtnissen mit möglichster Schnelligkeit, aber vergeblich durchstöbernd, stotterte der junge Mann, daß — er nicht die Ehre habe, um sodann die höfliche Frage dran zu knüpsen — mit wem er die Ehre habe?

Und hut, Stod und Sandschuhe ablegend, nannte fich der

lächelnde Greis, indem er hinzufügte:

"So, wie ihr geftern mich fandet, tonnte ich mich doch unmög-

lich por einem anftandigen Menschen feben laffen!"

"Ernesta?!" rief Hilarion, als ob er schon seit Monaten mit ihr verheirathet sei und sie jetzt nur aus dem nächsten Gemache herbeiruse, damit sie außer allem Uedrigen auch sein augenblickliches Erstaunen und seine Erstarrung mit ihm theise.

"D Herr — mein verehrter — mein theuerster Herr, das ist in der That — ist es denn möglich? — eine Ueberraschung! — Bitte, nehmen Sie Plat — ich weiß nicht, wo mir der Kopf steht — was würde, was wird mein armes Kind, meine Ernesta, dazu sagen?!"

"Dieses wollen wir den nächsten Stunden anheimstellen," erwiderte ruhig der Bater Konstantius. "Wie mich deucht, werde ich jedensalls dem guten Mädchen heute weniger abstoßend erscheinen als gestern. Gestern schien ich ihr, wie mir heute scheint, einen nicht ganz unbegründeten Schauber und Absichen einzusstößen; heute war ich deim Schneider, Hauf werden und Jahnarzt. Doch lassen wir daß fürs Erste auf sich beruhen, und gehen wir jett — man sitt nicht dreißig Jahre laug unbelehrt in der Einsamkeit! — gehen wir so rasch und sachgemäß als möglich zur Sösung aller vorliegenden Fragen und Berwicklungen vor. Was also die Nachtseite der Natur betrifft, so bitte ich um eine kurze Auskunst. Aus welcher Wand trat die von Ihnen erblickte Erscheinung hervor?"

"Aus welcher Band, mein theurer Herr? Ich faß da, dort an meinem Schreibtisch in — in Rummer und Sorgen; da stand das meiße — zarte Bild, d. h. als ich aufgestanden war, das Fenster zu

fcliegen, faß es da auf meinem Stuhle."

Der Bater Konftantius befah den Stuhl und murmelte:

"Da? Ha!"

"Es ging auch nicht durch die Wand fort, es löste sich auf, ohne daß ich sagen kann, wie."

Der Bater Konftantius murmelte etwas von Speftralanalyje

und überflog mit lang ausgerectem Halse die Papiere auf dem Arbeitstische des Affessors.

"Sie haben haufiger die Gabe, amischen Shren Alten allerlei Geifter gu feben, junger Freund?" fragte er bann. "Sie pflegen gu

poetifiren - bann und mann?"

Harion konnte bei vorliegenden corporibus delicti die Thatsache nicht leugnen, gab sie aber nur vermittelst längerer Auseinandersetzung zu, während welcher der Bater Konstantius stumm und kopfschüttelnd an allen vier Wänden des Zimmers entlang ging und von Zeit zu Zeit mit dem Anöchel anpochte.

Als der Affessor mit seiner Schuhrede zu Ende war, war auch der Exeremit mit seiner Untersuchung fertig und außerte fich seinerseits:

"Sohl flingt es überall, aber nirgends gespenstisch. Ich werde nicht flug daraus, höchstens flüger. Bon Geist keine Spur! Statten wir, wenn Sie sich ganz wieder dem realen Leben gewachsen fühlen, dem Herrn Inkel Püterich einen Besuch ab."

Bu fich felber gewendet, fügte er hingu:

"Es war merfwürdig, ift merfwürdig und bleibt merfwürdig,

wie nahe zusammen ftets das Alles wohnte und wohnt!"

Der Affessor, der dem Gebahren seines Gastes stumm und wie hulflos zugesehen hatte, suhr fast erschrocken zurud, als der Alte, aus dem elegisch-melancholischen Ton seiner letten Bemerkung in den voll-kommenen Gegensat sallend, ihn schnarrend anschnauzte:

"Run, ich meine, Sie haben es eilig mit Ihrer Hochzeit? Ober wollen Sie mich etwa in Schlafrod und Pantoffeln zu meinem

Freunde Büterich begleiten?"

"Bu dem herrn Baron?" ftammelte hilarion. "Gewiß, gemiß!

Aber ich glaubte — ich dachte, wir gingen zuerst - "

"Zu den Eltern der jungen Person? — Rasch in die Stiefeln, junger Mann! Ich glaube, Sie sind im Stande, sich einzubilden, daß nur Sie allein in der Welt das Herz treibt? Aber Sie irren sich, — auch mich treibt das meinige, und ich wünsche jest vor allen Dingen dem Onkel Püterich meine Biste zu machen. Die Welt hat sich doch nicht im Geringsten verändert während meiner Abwesenheit. Ich Innocentia! Wo nehmen wir heute Abend nach abgewickelten Berwickelungen das Souper ein? Irgend etwas Gebratenem, einem guten Glas Wein, einem italienischen Salat und einer verständigen Bowle würde ich mich nicht ungern einmal wieder gegenüber sinden."

Für einen Ginfiedler, der dreißig Sahre lang nichts als bie ichmalfte Baldtoft genoffen hatte, fprach der Bater Ronftantius febr Daß ihm acht Tage hindurch ein Stud von einer Gichel perniinftia. im hohlen Badengahn geftedt hatte, mertte man ihm auch nicht mehr an, und - wie im Traume fuhr Silarion in Rock und Stiefeln, wie im Traum begleitete er feinen Anachoreten gu der Bforte bes Barons Philibert Buterich, und wie im Traum vernahm er das augenblicklich lette Wort des Rlausners:

"Erwarten Cie uns drüben in der Ronditorei: ein Biertel-

ftundchen munsche ich mit ihm allein zu sein."

"Daß ich Roja von Krippen erblickt habe, daß wir - die Undere im Balde faben, ift gar nichts!" achgte der Affeffor bei der Regierung Silarion Abwarter, ganglich gebrochen fich an bem Ge-lander ber Treppe im Bordergebaude bes Buterichshofes herniedertaftend; - - - wir jagen; ob Einem eine Bugmachermamfell ober die höchstielige Majeftat von Danemart, Samlet der Erfte, -Mamfell Rasmuffen oder Ronig Friedrich der Siebente erscheint, ift gang einerlei. Es fommt immer nur darauf an, wie man fich gu den Erscheinungen in dieser Belt zu stellen weiß. - -

Wenn man nun hier und da in eine Dichtung hineingeht gleich wie in ein Naturalienkabinet oder eine Alterthumersammlung und mit einem Gemirr von mouches volantes vor den Augen und einem intenfiven Gefühl von Steifigfeit im Raden wieder heraustommt, fo ift in unferer Beschichte an Diefer Stelle dem nicht fo. Es ift nicht nur von Rechts wegen unfere Schuldigfeit, die Lefer und Leferinnen au erfuchen, mit dem Geliebten Erneftas drüben in der Ronditorei gu marten, fondern wir durfen fie auch dreift auffordern, mit dem Bater Ronftantius bei dem Ontel Buterich einzutreten und dem erfreulichen Biederfinden und Biedersehen anzuwohnen. Wenn wir nicht gang und gar eine Burgichaft gegen ein geiftiges Mudenfeben übernehmen fonnen, fo liegt die Schuld nicht auf unserer Seite.

Der Bater Ronftantins flopfte an, und der Onfel Buterich rief Berein. Der Bater Konftantins, in der Meinung, daß in der Ferne eine ichlecht geölte Thur gefnarrt habe, flopfte auch hier zum zweiten

Male, und der Ontel Buterich rief mieder Serein.

"Gin fonderbares Organ!" fprach der Ereinfiedler und öffnete, um fich einem noch fonderbareren Anblide gegenüber zu finden: dem Jugendfreunde in feinen alten Tagen nämlich.

Der Bater Ronftantius ließ ben Sut aus der Linken fallen, umr fich mit beiden Sanden auf den Stockfnopf ftugen gu tonnen. Er faltete die Bande über biefem Stodfnopf, fchlug die Augen gur Decke empor und murmelte mit einem tief aus der Bruft geholten Athemauge:

"D bu meine Bute - Bu-te-rich?!"

Der Ontel und Beifterfeber im Flanell-Schafpelgichlafrod, Philibert nervos, der Baron Büterich mit Rosa von Krippen hinter feinem Lehnstuhl in der Band, mar in der That ein Spettatel, bei welchem man die eigene Bute und die des Simmels gnrufen burfte.

"Du erinnerst Dich meiner wohl nicht mehr, mon cher?" fragte der Baldbruder. "Da ich meinestheils langere Beit gebraucht habe, um Dich zu vergeffen, fo merbe ich Dir hieruber feinen Bor-

wurf machen. Dein Rame ift -"

Er nannte ben Ramen, und der Baron, aus feinem Lehnftuhl emporschnellend, ftief einen quitschenden Laut aus gleich einer gefangenen Fledermaus und fette fich wieder mit einem fo glafernen Blid auf ben Besucher, daß diefer einen Schlagfluß, wenn nicht befürchtete, fo doch recht mohl für möglich hielt.

Doch es fam anders!

Auch der Baron nannte nach einer Beile den richtigen Namen bes Ginsiedlers, den mir, mie gesagt, lieber nicht gebrauchen merden,

und fügte bingu:

"Was ift das nun wieder für eine neue Riederträchtigfeit? Sat man benn feinen Augenblick in feinem Leben für fich?! -Mein Berr, ber Berr, fur ben Gie fich auszugeben Die Frechheit haben, ift bereits vor zwanzig Sahren in turfischen Diensten als Diogenes-Ben zu Sinope an der Beft gestorben, und ich werde fofort nach der hiefigen Bolizei fchicken!"

"Buterich?!" fagte der Bater Konftantius, feinen Sut ruhig aufhebend und ihn fammt feinem spanischen Rohr auf den Tifch legend. "Buterich?!" rief er, gog einen Stuhl an ben Lehnftuhl des Barons, fette fich gleichfalls, flopfte dem Jugendfreunde auf das magere

Rnie und fprach beruhigend:

"Buterich, Die Gefpenfter tommen von Beit zu Beit doch auch bei Tage gum Borfchein. Buterich, Philibert, in einem fast breifigiahrigen Eremitenleben ift es mir gelungen, mich fur Dich mit gu faffen; Du wirft mich genau ansehen und nicht nach ber Polizei

schicken, sondern nach unferm beiderseitigen Freunde Magerstedt. Er wohnt ja bier in diesem hause ein Stockwerk unter Dir, und ich

habe auch mit ihm ein Beniges zu verhandeln."

"Auch der Schuft?!" ächzte der Onkel, und plötzlich, in aller Frische und Kraft der Wuth und Berzweiflung aufhüpfend, krähte er: "Mir mag noch passiren, was da will, ich glaube an Alles aber auf nichts, nichts, nichts lasse ich mich mehr ein. Ich habe das Meinige genossen und bin wenigstens kein blöder Esel gewesen, und Sie, Herr, seien Sie, wer Sie wollen — thun Sie, was Sie wollen — rusen Sie, wen Sie wollen mir ist Alles gleichgültig, Alles einerlei — ich bin und bleibe der, welcher ich war und welcher ich sie und heißen Sie meinetwegen, wie es Ihnen beliebt."

"Bravo, Büterich! Bravissino, alter, guter, lieber Freund?" schrillte es, als ob ein Nattenkönig menschliche Stimme und menschlichen Ausdruck erhalten habe, um seinen Beisall kund zu geben.

Da stand ber herr von Magerstedt gleichfalls im Bimmer, auch in weichen Bautoffeln und im Schlafrod mit einer Mappe voll höchft

bedenflich aussehender Papiere unter dem Urme.

"Ich nehme an, daß der Herr auch einer Deiner verehrten Areditoren ist, und lege mir deshalb keinen Zwang auf, bester Philibert Du weißt, daß ich ein Mann der Ordnung war, bin und bleibe, und so habe ich mir bei unserem letzten Abschied überlegt, daß diese Stunde mir und Dir die passendste sein werde, einmal freundschaftlich diese Dokumente zu übersliegen. Sie sind meistens alle von Deiner Hand gezeichnet; wenn es Dir also gefällig ist und Du mich diesem Herrn bekannt gemacht hast, so können wir —"

Der Einsiedler hatte sich gesett; aber der Baron Philibert Püterich war aufgesprungen und sprang hin und her mit einer Behendigkeit und Bocksüßigkeit, die uns eine gehörige Dosis von Gift. Buth und Galle allen Aerzten der Welt als das beste Kordiale anempfehlen läßt. Er verlor den einen seiner pelzgefütierten Filzsichuhe und er verlor den anderen. Die Nüte schleuderte er selber gegen die Decke, und mit einem Male auf den Bater Konstantius sich stürzend, ihn an den Schultern packend, und schüttelnd schrie er:

"Bitte, jeht fieh ihn Dir an! Ich glaube Alles, mas Du mir vorgetragen haft, Mensch; aber sieh ihn Dir an und bedente, daß ich dreißig Jahre lang mit ihm wie — in Einem Bett geschlafen

habe; daß er meine Nichte heirathen will, daß mir Rosa — Rosa von Krippen — uh, wenn dieses alte Haus, das Haus meiner Ahnen ihm, ihr, mir und Dir, Konstantius, über dem Kopse zusammensiele, so wäre vielleicht uns Allen geholsen, mir aber jedensalls! Es ist kein Lumpenstreich, zu dem mich der Kerl da nicht vermittelst seiner Mappe unter seinem Arme bringen kann, zu welchem er mich nicht gebracht hat. Mein Gemüth kennst Du ja und weißt von Jugend auf, wie leicht sich wit mir verkehren läßt. D, wenn ich ihm nur über seine Mappe weg ein einziges Mal an die Gurgel könnte!"

"Se, he, he," ficherte Serr von Magerftedt.

Doch wir, fest uns im Gedächtniß haltend, daß Fräulein Rosa immer noch hinter der Tapete zwischen den, Bettwanzen haftet und Alles sieht und hört, was im Gemache vorgeht, wir wenden uns zu dem Bater Konstantius, dem Exeremiten.

Er hatte die Weste aufgeknöpft und saß am Tische, den Kopf mit der Hand stühend. Er hatte oft in seiner Waldhütte gesessen und nichts von dem Sturme draußen vor der Thur vernommen, doch nie so weltabgezogen, so nur mit sich selber beschäftigt wie jeht, im lebendigsten Mittelpunkte der Stadt, die Freunde seiner Jugend neben sich, die liebliche Freundin hinter der Wandtapete.

Politit, Runft, Biffenschaft, Staatsleben, Liebe, Freundschaft

und Bermandtichaft?

"D Innocentia!" seufzte er, und dann dachte er an seinen Wald im Frühling mit Pulmonaria officinalis, Hepatica nobilis, Anemone nemorosa. sowie silvatica und vor allen Anderen Primula veris in Blüthe und Sonnenschein. Nicht mit der Spize des kleinen Fingers tippte er sich, sondern mit der Faust klopfte er sich vor die Sture konten, mährend die zwei Spukgestalten des Tages auf einander einzeterten Er sah sich am Winterabend, mährend die Kartoffeln in der Asch bes niedergesunkenen Kaminseuers brieten, mit — Oppermann im traulichen Verkehr und — griff nach seinem Hund Stock.

"Mit diesem Gesindel soll ich mich noch einmal herumschlagen?" murmelte er. "Nicht um die Glorie aller drei schlessischen Kriege, nicht um den ganzen Ruhm des alten Frig!" schrie er und hieb dabei mit solchem Jugrimm auf den Tisch, daß des Barons Thecgeschirr (er trauk Kamillenschee) hinunterhüpste, daß der Baron selber

sich statt auf das Sopha daneben auf den Teppich setzte und der Herr von Magerstedt seine Dokumentenmappe zur Erde sallen ließ. "Lassen Sie sich von Dem da sagen, wer ich bin, Magerstedt! Ob Sie mich dann auch zu Ihren Gläubigern zählen werden, ist mir ganz gleichgültig. Machen Sie Ihre Geschäfte ruhig weiter unter sich ab, zu den meinigen habe ich Sie nicht weiter nöthig. Ich empfehle mich."

Er empfahl sich in der That durch diese Art Abschied zu nehmen mehr als durch irgend eiwas Anderes, was er im Verlause dieser Historia sagte oder that. Aus der Wand hervor drang ein schwirrender, zirpender Ton; aber der liebe Himmel bewahre Jedermann vor

einem berartigen Beimchen am hauslichen Berde:

"D, werde Du mir nur erst gang jum Geist, Philibert!" ficherte Rosa hinter der Tapete; — ja, sie kicherte diesmal auch, jedoch auf eine gang andere Weise als der holdselige Spuk im Walde.

Der Einfiedler ging bereits die Treppe hinunter, als der Freund Magerstedt an den Onkel Püterich fehr verblüfft die Frage

ftellte: .

"Berde ich es vielleicht erfahren, wer dieser rohe Batron mit bieser fo ungemein gesunden Lunge und plebejerhaften Faust war?"

Der Ontel nannte faum vernehmbar ben Namen, und der Herr von Magerstedt nahm Plat in dem Lehnstuhle seines Freundes, ohne fürs Erste im Stande zu sein, seine Schuldverschreibungen auf dem Fußboden zusammenzulesen. In dem Augenblicke jedoch, als der Bater Konstantius drüben jenseits der Gasse die Thür der Konditorei ausdrückte, hatte er sich bereits wieder gesaßt und sprach:

"Rennst Du das Trauerspiel Herzog Theodor von Gothland

vom Auditeur Grabbe in Detmold, Buterich?"

Der Onfel mußte es verneinen.

"Nun, Du warst immer ein unlitterarischer sensueller Bursche, Philibert; während ich stets meine höchsten Genüsse in Alestheticis suchte und sand. Nun sieh, in jener anmuthigen Tragödie schleppt der Herzog seinen Todseind, den Mohren Berdoa, in eine düstere grausenvolle Höhle mit den ausmunternd traulichen Worten:

<sup>— — —</sup> Bon keinem Fuß Bird fie betreten, und ununterbrochen ist's In ihren Räumen stille wie ein Grab! Dort Sind wir allein! Dort will ich Dich morden!

Büterich, hier in Deiner Sohle sind wir jett auch allein, hier will Ich Dich morden. Die kleine Piepenschniederin kriege ich weder auf Deinen noch meinen Aredit mehr. Zwanzig Jahre lang haft Du auf meine Kosten gelebt, und heute befinden sich meine Finanzen in einer eben so totalen Auflösung wie die Deinigen. Die Sonne sinkt,

An Deinem gangen Körper sehe ich Kein einz ges Glied, das mich nicht schwer Beleidigt hätte; schweichle Dir nicht, daß Du eher stirbst, als bis ein jegliches Die Schuld gebührt hat; —

nimm Plat und laß uns abrechnen. Mensch, Du kannst Dich gar nicht setzen, ohne daß ich mir wüthend sage, daß ich allein es bin, der die Fähigkeit dazu diese ganzen Jahre hindurch an Dir weiter gefüttert hat! He, und solle ein Busammentressen — -stoßen wie da eben, soll Einen wohl gar noch milde stimmen? D ja, Der schlte mir auch gerade noch zum heutigen Abend und — zum — Abend — unseres — Lebens — mein guter Püterich! Sonst aber mag er sich doch ja nicht einbilden, daß er überhaupt noch sür mich eristirt!"

## Zwölftes Kapitel.

Die in ihrem sugen Fach boch an manche schöne Leiftung gewöhnte junge Dame hinter dem Buffet hatte eine folche wie die des Affessors Hilarion innerhalb der halben Stunde seines Aufenthalts in ihrem Lotal nie erlebt.

Selbst sie, die den großartigsten Auchenefferinnen und Pastetenund Liqueurkonsumisten der Stadt ruhig zusah, sagte sich mit immer steigendem Erstaunen:

"Wenn dies aber gut geht, fo will ich es loben!"

Nie hatte ein aufgeregter Berliebter in der Angft und Qual seiner Seele derartig in Süßigkeiten gewüthet wie jest unser junger Freund. Zuder, Schlagsahne und Obstfäfte flossen ihm um Lippen und Kinn; Alles, was ihm in die hand siel, schien ihm recht zu kommen. Eine Säule abgeleerter Arnstallteller und Tellerchen thurmte sich auf dem Seitentischen neben seinem Ellbogen auf, und mit

einer Athemnoth ringend, fette er einen Maraschino auf einen Rofoglio, und nicht blok bas, fondern im fteten Bechfel gelangte er ganglich ungurechnungefähig von Plaisir des dames über Parfait amour ju Lait de vieillesse, als ob nie etwas Natürlicheres für ihn je einem Wiesen- ober Baldborn entsprudelt fei.

Dabei behielt er naturlich ftieren Blides durch die Glasthur des Ronditors die hohe gewölbte Pforte des Buterichshofes brüben mit ben zwei altereichmachen barbeifigen Rarnatiben fortmahrend im

Auge:

"Sier foll ich auf ihn - fie - wen - warten? Es ift ein . Fegefeuer - eine Solle!" ftohnte er und fchlang und fchlurfte halb bemuktlos meiter.

"Wenn er noch eine Mama — wenn er eine Braut hat, fo fann er es eigentlich nicht verantworten!" flufterte das Fraulein hinter ihren Glasgloden, jest vollständig angftlich die Sande auf ihrem weißen Schurzchen zusammenlegend. "Go bange hat mir noch fein Runde gemacht: - - oh - da, hab' ich es mir nicht gedacht?! Da haben wir es fcon!"

Es hatte wohl fo ungefähr den Anschein. Bleich, an einer letten Baftete murgend und ein Stud Obftfuchen in der Sand, hatte fich ber Affeffor ploglich in bem rothen Sammetjeffel gurudaelehnt. Er fah ben Bater Konftantius vom Buterichshofe her über Die Gaffe

fturgen und gwar allein:

"Wie ich es mir gedacht habe!" ftohnte er. "Es war noch ein Strobhalm ber Soffnung, daß er etwas bei bem alten Ungeheuer, dem - Ontel - Philibert ausrichte, aber da bricht auch er. D. er tannte eben den Ontel Butcrich und seinen Freund Magerstedt nicht!"

Und in den Ronditorladen fturgend, fchrie der Ginfiedler:

"Sind Sie noch da, Abwarter? - Ginen Moment! - Fraulein, einen Abfunth! - Noch einen - und - noch einen! - Ah, oh! Ah, das war die lette Rettung, Silarion, mein Gohn! Die gange Seele wollte durch die Rehle! Co - ab! - D mein Cobn, mein Sohn, ich hatte in der That total vergeffen, wie es in der Belt aussieht, und wie die Menschen drin aussehen; aber jett weiß ich es wieder - gottlob! Beben Gie mir einen Stuhl, Fraulein geben Gie mir - noch einen Wermuth!"

Er fette fich, und Silarion ftierte ihn an und wagte es erft nach einer geraumen Beile zu ftammeln:

"Und Ernefta?"

Der Bater Ronftantius ftierte ibn feinerfeits an, rieb fich bann Die Stirn, fchnäugte fich und fprach gedehnt:

"Ernesta? - Ja fo! Sm, ei - ei freilich. Die hatte ich

meinerseits eben auch gang aus dem Gedachtniffe verloren."

"Aber ich nicht! 3ch, ich, ich, ich nicht!" rief ber Jungling außer fich vor Schmerz, Berdruß, Behmuth und fonftigem Unbehagen. "Es ift feine Sefunde, in welcher fie mir nicht in ihrem Glend por Augen fteht, und jest wird es wiederum bald Racht, und wiederum ift fie hulflos allen Infinuationen von Bapa und Mama und allem eigenen Jammer um mich und fich anheimgegeben. Und nun kommen Gie, mein Berr, der Gie behaupteten, dreifig Jahre lang einer unglücklichen Liebe megen in der Bildnif gefeffen zu haben, der Gie mich hier eben noch eine Stunde lang auf den Folterftuhl fvannten. und haben nicht einmal an mich und mein armes Madchen gedacht!?"

"Bergeffen hab' ich ench nur auf einen Moment," brummte der Baldbruder. "Ungludliche Liebe? Ach was, dummes Reug! Dreikig Jahre lang habe ich in Frieden gelebt und die gange Belt vergeffen! Berlange nicht zu viel von einem fterblichen Menschen, mein Cohn Silarion! Nebrigens haben wir noch ju Allem Beit. Für einen erften Befuch bei anftandigen Leuten ift zwar die Stunde ein menig vorgerückt; allein ich bin ein Mensch des Ausnahmezustandes, und Du, mein Rind, befindest Dich wenigstens augenblicklich in einem ähnlichen Buftande. Bas fummert uns ber Onfel Buterich? Gieb mir Deinen Urm und lag uns nach der Billa Bievenschnieder fahren. Meinetwegen!"

Der Mijeffor gahlte in fliegender Saft; der Ginfiedler febr bedächtig. Bas aber den Konfum Silarions anbetraf, fo machte es der jungen Dame hinter dem Ladentisch einige Mube, Die Boften aufammengurechnen, und der Bater Konstanting meinte nachber in der Gaffe mit einem gleichfalls höchft besorglichen Blick erft auf die Konfituren im Schaufenfter und dann auf den jungen Freund:

"Mein Cohn, wir wollen lieber nicht fahren, fondern geben. Gin langerer Jugweg wird Ihnen mahricheinlich fehr mohl thun."

Und fie gingen: - Der Alte Diesmal weniger mit der Sarfe als mit dem fpanischen Rohr; trot aller Seelenunruhe und Korperanstrengung des Tages aber strad und helläugig; der Junge diesmal durchaus nicht seisch und blühend, wohl aber wie gebeugt unter der Last eines unaginären Leierkastens und dazu zwar mit viel Musik in sich selber, aber einer höchst lugubren und unheimlichen Trauermussk.

Go durchfreugten fie einen bedeutenden Theil der Stadt und

gelangten wiederum auf die volfswimmelnde Promenade.

"D, vermöchtest Du es doch, Dich wenigstens theilweise in meine Gefühle und Stimmungen zu versetzen!" rief der Bater Konstantius. "Es würde Dich sicherlich zerstreuen. Ich bitte Dich um Gottes-willen, mein Kind, wandele ich hier nicht als ein lebendiges Kompendium aller Philosophie der Welt Dir zur Seite? — Hm, ist das nicht Sankt Jokosi Kirchhof, Harion?"

Er mar ftehen geblieben und deutete mit feinem Stabe auf ein

hohes ichwarzes Bitter.

"Er ift es," feufzte der Affessor; "man läßt ihn jedoch seit einigen Jahren eingehen."

"Sm.," murmelte der Bater Konftantius, "treten wir einen Augenblick ein."

"Mein verehrtefter herr ich fühle mich -"

"Gei ftill! 3ch weiß, wie Du Dich fühlft. 3ch habe mich gu feiner Zeit ähnlich, ja vielleicht wohl noch tiefer empfunden als Du Dich jeto. Auch ich war eine feusitive Ratur und flappte meine Bluthenblätter bei der leifesten Berührung von außen fofort gufammen. D Innocentia! o Roja von Rrippen! o Buterich, Buterich! Romm herein, Silarion, vielleicht fann ich Dir noch zeigen, mo man fie zur ewigen Rube niedergelegt hat - wenn Du mir auch bann noch Dein Chrenwort barauf giebst, daß Du immer noch an Deine Sallucinationen fowohl in Deinem Junggefellenstübchen wie auch am Beiher in meinem Balbe glaubst, jo will ich Dir auch glauben! Bas Leben? Bas Tod? - Bielleicht finden wir auch zwei Steine mit den Ramen Magerstedt und Buterich; und dann habe auch ich mich heute Rachmittag im Buterichshofe geirrt und ber Belt Scheinbilder für ihre Wesenheit genommen. Rachher haben wir ja wohl taum noch fünfhundert Schritte gu dem Dache Deiner Beliebten oder vielmehr dem Befitthum ihrer Eltern?"

"Mir ift fehr weh ju Muthe!" stöhnte der Affeffor, aber der Excinsiedler versicherte nicht von Neuem, daß er ihm das auch ohne

sein Wort glaube. Er zog ihn mit sich hinein in die duftere Pforte

und bann fuchten fie.

Sie suchten lange zwischen den Leuten, die man bereits vor dreißig Jahren hier begraben hatte, und die Dämmerung half ihnen durchaus nicht dabei. Endlich wies sie ein alter Nachbar des Friedhoses von einem Neubau aus über die Hecke zu dem rechten Jahrgang, und der Vater Konstantius fand, was er gesucht hatte.

Eine geraume Beit lang fagte er gar nichts; bann aber

sprach er:

"Nenne es, wie Du willst, junger Mensch — nenne es eine Herzensrohheit sondergleichen; aber ich werde mich, ich kann mich nicht zu Boden legen wie gestern, als Du mir den Gruß von diesem Platze her ausrichtetest. Wir wissen nichts, und was wir ersahren, jühlen und empsinden, hat uns bis jetzt noch nicht klüger gemacht. Du siehst nach der Uhr? — Du siehst immer ungeduldiger nach der Uhr? So komm, Du Träumer im Traum der Welt — wecken kann ich Dich nicht, so wenig, als Du vor dreißig Jahren mich geweckt haben würdest. — Wirf, da die Neise an Dir ist!"

Nach einem Dauertrab von fünf Minuten standen sie richtig am Thor der Billa Piepenschnieder und schöpften Athem. Dann zog der Bater Konstantius die Glocke, und es dauerte eine ziemliche Weile, ehe durch die warme Abenddämmerung einer der Diener heran-

ichlenderte, um fich nach ihren Bunfchen zu erfundigen.

"Der Hern Kommerzienrath zu sprechen, Jean?" fragte Hilarion unendlich höflich und suchte vergeblich sein Herzklopfen badurch zu bändigen, daß er die Hand auf die bewegte keuchende Brust drückte.

"Bedaure, Herr Affessor. Der Herr, die gnädige Frau und das Fräulein sind gerade vor einer Biertelstunde jum Herrn von Erbacher gefahren —"

"Fräulein — Fräulein Ernesta auch?" stammelte Hilarion.

"Fräulein auch," versicherte ber Diener ruhig. "Die Herrschaften haben sich von unserer Herrschaft die Ehre ausgebeten, zu einem Gartenfest und Geburtstagsfest des jungen Herrn und zum Quartett im Freien."

"Siehst Du, mein Cohn!" sprach der Eremit. "Morgen ift fie

Die Deinige oder - Du bift ber Meinige."

"Ich murde mein Bergblut darum geben, wenn ich jest drei Borte mit ihr reben könnte!" achzte der Affeffor, die Sande ringend.

"Der herr von Erbacher ist zwar auch mein Bankier und Bermögensverwalter, wir würden sicherlich ihm bei seinem Gartensest, Geburtstagssest und Quartett höchlichst willtommen sein, allein, mein Kind, ich meine doch, wir rusen rusig die erste Droschke an und sahren zurück nach dem Püterichshose. Dein Wunsch erscheint mir thöricht: erhalten wir uns unsere Allusionen so lange als möglich! Gied Deine Karte ab, Harion, und notire meinen Namen mit Bleistist darauf; — und nun laß uns gehen; ich schlase diese Racht auf Deinem Sopha. Bielleicht erscheint auch mir Dein Geist nach einmal, um mir ein wenig deutlicher mitzutheilen, weshalb eigentlich er Dich und Dein Liebchen gestern zu mir in den Wald schiekte."

In der letzteren Hoffnung irrte er sich. Sie gelangten erst gegen zehn Uhr nach Hause, und gegen halb zehn Uhr bereits hatte sich in dem Gemache des Onkels Küterich, gerade als der Herr von Wagerstedt dem Baron ganz programmmäßig moralisch auf der Seelekniete und körperlich ohne alle Moral ihn vollständig gerädert hatte,

ein höchft munderbarer Duft verbreitet.

Es roch da auf einmal ganz merkwürdig nach Lilien, und Freund Magerstedt sog den Geruch ein, ohne sich im Geringsten erklären zu können, woher er komme. Er hatte keine Ahnung davon, daß Rosa von Krippen in diesem Duft ihre Erlösung fand.

"Bon Dir geht er nicht aus, Buterich!" fprach er. "Auf meine Rechnung bin ftehft Du nicht mehr im guten Geruche!" ichrie er.

"Aus und zu Ende ift es bamit!" fchrie er gellend. - -

"Gütiger Himmel, ein Stiefelknecht! Wie hatte ich es mir gestern vorstellen können, daß ich mich doch noch einmal eines Stiefelknechtes bedienen würde?" lallte der Bater Konstantius auf dem Sopha seines jungen Freundes. "Ah, aber ich setze ihn dafür auch zu meinem Erben ein."

Es ift ein Blud, daß wir miffen, wen er meinte; aus feinen

schlaftrunkenen Worten ging's nicht klar hervor.

"Er soll heirathen, wen er will. Auch sein allerliebstes, rares, nettes Piepenschniederchen! — Ah, oh, so häusig sind die großen Sünderinnen und die überschwenglichen Engel in dieser Alltagswelt nicht, daß auf jeden braven Tropf eine fällt, um das Herz für ihn zu brechen. Ja, er soll heirathen, und ich — werde Gevatter stehen: so summt das Lied und das Leben weiter, und der Wald, der Püterichshof und Sankt Jokosi Kirchhof halten's nicht auf."

· Aus der Rammer nebenan und von dem Lager des Affeffors klang fortwährend schweres Geseufze und angstvolles Gestöhn her.

"Das arme Kind!" seufzte auch der Eremit, sich noch einmal auf dem Ellbogen emporrichtend. "Es hat sich gründlich den Magen verdorben."

Fünf Minuten später schlief er sanft und ruhig, wie eben nur ein Einsiedler, der dreißig Jahre lang in der Wildniß und Einöde nicht nur sein Gewissen, sondern auch seine Konstitution im guten Bustande erhielt, zu schlafen vermag, selbst wenn es seinem Nebenmenschen nebenan schlecht geht und es demselben herzlich übel zu Sinne ist.

Aber einen Traum hatte er doch gegen Worgen, als die Sonne aufging.

Er befand sich im Walde, in seinem Walde, und stand in der Morgensonne an dem Weiher und lauschte nach der alten hohlen Weide hinüber.

"Es soll mich doch wundern, ob ich nicht auch zu Gesichte bekomme, was sich dem jungen Bolt auf seinem Wege zu mir kund gab und mich grüßen ließ," brummte er; und dann lachte die ganze ichöne Wildniß und dazwischen klang ein lieblich Gekicher:

"Ach, Konstantius, wenn das eine Strase sein sollte, so habe ich sie mit Bergnügen getragen. Himmlisch habe ich mich diese breißig Jahre hindurch unterhalten vor Deiner Thür. Du warst zu drollig, mio caro: doch nun — lebe wohl! Du bist immer ein Gelehrter gewesen, also wird es Dich sreuen, wenn ich Dir sage: der Bater Tausendkünstler, der alte Proteus, ruft, und Psamothe, mein Mütterchen, wird ungeduldig. Nun tanzen wir wieder zwischen Khodus und Kreta, auf den lichten Wassern vielgestaltig, ewig uns wandelnd, dem Papa beim Nobbenhüten helsend. Addio, Constantio!

Und er sah eine liebe lichte Gestalt im Morgenglanze sich verstüchtigen. Er sah eine zierliche Hand, die ihm eine gelbe Rose an die Nase warf, und er griff nach dieser Rose, faßte seine Nase und erwachte.

Wir aber erwachen gleichfalls; der alte Proteus entschlüpft wieder einmal unseren haltenden Armen: er behält nur zu gern all sein Biffen des Bergangenen, Gegenwärtigen und Zufünftigen für sich allein

Berliner Buchtruderei-Milien-Wefellfchaft Gegerinnen-Squie bes rette-Bereins).

## 3nhaft.

|                   |  |  |  |  |  |  |  |  |   | Sette |
|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|---|-------|
| bogter und Corven |  |  |  |  |  |  |  |  |   | 1     |
| Sulenpfingften    |  |  |  |  |  |  |  |  |   | 82    |
| Frau Salome       |  |  |  |  |  |  |  |  |   | 161   |
| Die Innerfte      |  |  |  |  |  |  |  |  |   | 244   |
| Bom alten Proteus |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 324   |